

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

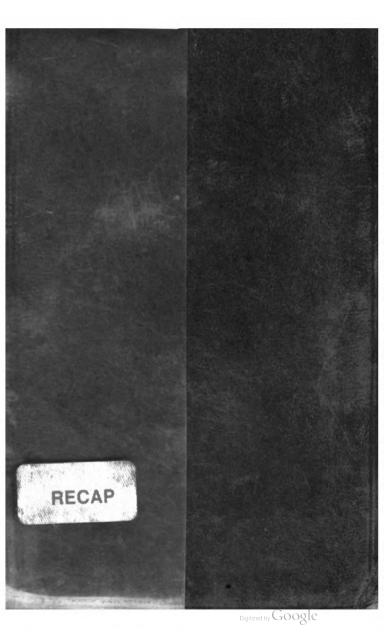

428/ufelud. EX LIBRIS TRENDELENBURG. Digitized by Google

## Samburgisches

# Magazin,

## gesammlete Schriften,

Aus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des fiebzehnten Bandes erftes Stud.

Mit Königl. Pobln. und Churfurfil. Gachfifcher Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Wam Heine. Holle.

Digitized by Google .

# gesenmlete Schusten,

Nature die Chung voor den er genehme. Bellenkeiten inerhause

Die Michiten Bindes erftes Stidt.

Me Kingl popin und opurfürft. Sachkoper & the

Hambling und Leipzig. Sen Geerg Chefft, Sin wond **Abam H**aire. Peller 1 75 6.

Digitized by Google



I.

Benedick Franklyns,
Efgu. in Philadelphia,

Betrachtangen

über bas

## Wachsthum der Menschen,

Die

Bevolkerung der Länder u. s. w.

Mus bem Gentlemans Magazine Nou. 1755.

t.

Die Tafeln der Verhältnisse der Verstorbenen zu den Gebohrenen, und
der verehlichten Paare zu der Menge der Einwohner, welche auf Be-

Digitized by Google

trachtungen gegründet werden, Die man über die Todtenzedbel und Taufregifter vollreicher Städte anstellet, schicken sich für das land nicht; und Tafein,

#### 4 Dom Bachsthunge der Menfchen,

Meanf vollig bevollerte lander, twie Enropa, gette tet fint, fchicken fich nicht für neue sauber. America.

9. Denn bie Zahl ber leine wernehret fich eine Berge ihrer Berehlichungen, Merbeite giden nachbem mehr Bequemlichkelten wordenben find, et ne Familie leicht zu unterhalten. Wenn Familien leicht können unterhalten werben, fo heirathen mehr

Derfonen, und fruhzeitiger.

3. In Etableit, nob alle handschringen. Beschäfftigungen und Berrichungen mit keuten besetzt find, verschieben viele ihr Heirathen, his sie übersehen konnen, wie sie die kast eine Funklik zu tragen vermögend sind, und hiese kast ist in Stadten größer, weil Prache und Ueppigkeit baselbst gemeiner sind.
Bleit bielden Zeit ihres lebens utwerehiche, und vers harreit im Stande der Bedienten; dieserwegen berforgen sich die Stadte durch die natürliche Zeugung nicht pulanglich mit neben Ginnohnen, slatt der Berstorbenen, sondern es sterben mehr, als gebohren werden.

4. In völlig besosten landern, muß es sich auf dem lande fast eben so verhalten, weit alles Erdeich eingenommen, und aufs höchste genust ist, so muß sen viele für andere arbeiten, die selbst kein land besommen können. Wenn ein Ueberstuß von Arbeitens vorhanden ist, bekommen sie wenig lohn; ben went gem lohne fällt es schwer, eine Familie zu erhalters biese Schwierigkeit halt manchen vom Heirathen ab. Doch, weil die Stadte Volk vom lande nehmen, und dadurch auf dem lande Plas machen; so wird daburch auf dem lande Plas machen; so wird daburch das landvolk etwas mehr aufgeinintetert zu beit

gefore, sind es market auf herr Lende mehr gehole gen, als sterben.

5. Swepa ist überhamt mit Sauswirthen und Arkeitern poliformen belest, und daber kann die Menge der Leute darinnen, nun nicht mehr viel zu-nehmen. Innerien ist vornehmlich von Indianern benochnet, die meistens von der Jago leben; wie aber Jager unter allen Menschen ben weitscuftigien Brich lands m feinem Alprerhalte erfordert, fo fande Gypapher America so polifommen besett, als es mit Jagern fonnte befest fen: ba aber biefelben muße Landstriche inne hatten. ließen sie sich leicht be-Beden, meiten Ankonunlingen eimas einzuräumen.

6, Da das Land in America so wohlfeil ist, das an groeitender Saustwirth in turger Beit Gelb genug erfpahren kann, eine Dlantage zu kaufen, fo fürch

Am fich die leute ba nicht, ju beirathen.

4. Daber find hie Beirathen in America gemeimer, und geschehan frühleitiger, als in Europa. Wenn man bort auf hundert Dersonen jabrlich eine Hereth rechnet, so kann man hier vielleicht zwo rech an, und wenn in Europa auf jede Beirath wier Rinde fonnen gerechnet werben, (ba viel europaische Beirgeben fpate geschehen,) so konnen wir hier achte gehnen, won denen die Halfte erwachsen; und wenn men umfere Benehlichungen, eine in die andere gestimet, in bas mangigfte Jahr bes Alters febet, fo mit fich sinfer Bolt alle mangig Jahre wenigftens mooppeln.

8. Diefes Bachsthumes aber ungegehtet, ift bas Erbreich von Nordamerica so weitlauftig, baß es noch viele Menschenalter erfordern wird, vollig befest gu werden: છે. હો

#### & Bom Baitholhimie Der Menfihen,

werben; imb bis es vollig befest ift, nourd die Arbate nie wohlfeil seyn, da niemand lange für andere zu arbeiten fortsährt, und solchergestalt ist die Arbeit Iso nicht wohlseiler in Pensilvanien, als sie toe grand zig Jahren war.

g. Daber ist bie Gefahr, bas biefe Pflantstiete mit bem lanbe, von bem sie find angelege werbent, in Verrichtungen, welche auf Arbeit und Ranusis cturen autommen, einmal um ben Gorgug efferkt wurden, zu entfernt, als baß sie gegenwartig Geoffstranniens Aufmertsambeit erregen burften.

nehr beitannische Manufacturen werden von ihnet verlangt, und dieses macht einen betrüchtlichen Verstauf aus, der gänzlich in Britainniens Gewalt III, darein Frembe sich nicht mengen dürsen, und der in kurzer Zeit sogar mehr zunehmen wird, als daß Bistrannien alles zu liesern im Scande seyn sollte, wenn es auch seinen ganzen Handel nich seinen Pflanzlesten friede. Also sollte Britannien Manufacturen in seinen Pflanzlesten nicht allzu sehr einen Pflanzlesten feinen Pflanzlesten nicht allzu sehr einschränken.

tamischen Manufacturen, weit sie so start nach Anistica gefordert werden, im Preise allen boch keitzen sollten, so wurden auswärtige Handelsleute, bet wohlseiler verkaufen können, die britamnischen von fremden Marktplaten vertreiben; so wurden anderes Manufacturen aufgemuntert werden, und wachfall, und andere Nationen volkreicher und mächtiger werden; da Britanniens eigene Colonien zu sehr gebrückt wären, als daß sie etwas zu seiner Stärke beptragen könnten.

i2. Es

12. Es ift ein ungegrunberes Borurtheil; ale finte America burch die Arbeit feiner Leibeigenen bie Mamfacturen wöhlfeiler liefern, als Britannien. De Arbeit ber Leibeigenen fann bier nie fo wohlfell An, als fie ben ben beitannifchen Arbeitern ift. Das Inteinfe fite Gelb in ben Pflangflatten, fit fechfe von bindert jabelich. Schaben toften; einen in ben anben gerechnet, bas Grid breißig Pfund Sterlinge. Man recine Die Zinsen des Kaufpreifies eines Sclat em: Die Miecurirung, ober Befahr feines lebens; fine Rieidung und Dahrung; Roften, wenn er frank M, und Zeitverluft baben; Berluft burch feine Rach Afficiet; Roften eines Treibers, ifin gur Arbeit ans Phaken, und Berfuft burch fein Beffehlen; man ungeliche bie Summe bon alle biefem, mit bem Lohi me dies Manufacturarbeiters in Effen ober Bolle in England, he word main fehen, bak die Arbeir daselbst Wiel mobifailer ift; als fie bier burch die Schwarzen waben fann. Barum taufen benn affo bie Ameri taner leibeigene? Weil man leibeigene fo lange bepaten fann, als man will; ba gemiethete Bebiente immerzu ihre Herren verlassen, um fich selbst zu segen.

13. Bie bas Bachsthum eines Boltes auf det (5-8.) Aufmunterung zu beirathen ; beruber, fo muf In folgende Dinge ein Bolt vermindern: 1) Benn Weinem ambern butt Rrieg unterwurfig wirb; benn & Groberer werden fo viel Aemter fich anmagen, no fo viel Abgeben unlegen, ober fo viel Bortheile Un ber Mebeit ber Groberten forbern, als fie in iber neuen Gincidung zu erhalten vermögend ift, und Me baburch ber Unterhalt ber Glingebohrenen verminbere ipiete: fe fahrect es sie von Beirathen ab, und X A

#### Dogs Migdiellenne der Menfillen,

ally deriningele his additum and "finglus die Freu ben mathien. 2) Berluft and mube. Als bie Brit ten in Wales jusammen getrieben und in gin w fruchtbares Land gehauft wurben , best eine folch Menge nicht unterhalten toppte, fo verminderten f fich, bis bas Bolt mit bem, masches ignt herpei brachte, in eine geborige Berfeltnif font, :.... D Sachien gegentheils, nohmen in ben tanbern, me che jene verlaffen hatten, au. bis bas Gilgeb wo Englische wurde, 3) Beilut ber Sandum Manufacturen, welche ausgefishret werden, Jahr aus fremden Landern für eine Menge: bon Leinen Uh terhalt bergu, welche baburch in ben Stand gefel merben, Beirathen und Samilien at errichten. Bit Die Ration eines Theiles ihrer Sandlung bergube und findet fich fur die Leute, welche biefer Theil b fchafftigte, feine neue Berrichtung, forwird bog int ebenfalls balb fo viel feute verlieren. 4) Werlu ber Nahrung. Man fese; ein tont hat eine Sisch auch ben Armen wohlfeilere Mahrung und Unterha giebt. Bemachtiget fich benn eine andere Bleth Der See, und hindert die Zischeren, fo merben si die Leute in dem Maage vermioden, wit sie ih Beschäfftigungen verlieren, wie Die Lebenswittel then per werben, und wie bendes webr Schwierigkeit verurlachet, gine Gangilie zu unterhalten. 3) Meb Regierung und Unfacherheit bes Beenthunds of & Leute verlassen alebenn ein soldes Land, bateben si unter, andere Bolfer, pepliceprifen Muttelfmad und werben frembe ; auch ber Fleiß beger, bie tappe bleiben, mirbensefahrgen, bie Mouge A

interfedire recognisablects and as fills friguency eine haville ma baben. Se vannlebern feingere Aber im in Bolt. 6) Die Ginfibrung ber leiheigen Dud die Schmarum, welche man in die englische interinseln gebrade hat, find die Bolien anschil the vermindert worden; man bet den Armen a biefe Urt ihre Beschäfftigung geraubet, und haben haben wenig Familien große tanbarque errenben. Die Beiffen, welche Sclaven haben, apheiten piche felbit, badurch werden fie schwächen, und struct nicht so viel Kinder. "Die Sclaven miffen mit arbeiten, und haben zu fchlechten Unterhalt; ibe Gefundheit wird zu Grunde gerichtet, und as figeben ihrer mehr, als gebohren werden, buber man in mer andere aus Africa holen muß. Die nerblichen Pflangftatte haben wenig Leibeigene, und nehmen as Deigen in males to be best on an in majority

foldes ledig finder, oder die Eingebehrum weglchaffet, um feinem Boike Plas zu machen; werne als Gesche geber wirksame Gesehe für die Aufmunsprung des handels, für das Bachsthum der Beschäffisigungen sie der keisen Feldbau macht; wenn ar mehr Rohmung der bestein Feldbau macht; wenn er mehr Rohmung der bestein Feldbau macht; des Eigenthum mehr koder Manningenien wesinden, neue Berhelfenung min der Mirchfeldst macht; so können alle diese mit Racht Läser ihner Matich genommt werben, westen der Verschen, dass kerhele konnen der diese kanningen der kanningen der der kanningen der der der Rohmung der

15: Bor-

#### Dom Adabsthume der Wenften,

301 Borrechte, welche verhierungeten Perfondla welchter werden, tonichen die Anfählung eines landen bestehrteinigen, das durch Krieg ober Sauthun fil attes gesetzet worden; aber sie Konner utlär verursachen; bag vin Bott mehr wachst, als die Mittel zu seinens koncepute vorhalden sien.

So Fremde Leppigkelemmbumörfige Manufaistanation eingefährer und gebraufast vielben, vermehrer auf ebm die Art das Bolf, welcher Artisten eingefährer und gebraufast, welcher Artisten von Gesche der feben die seinen bei Artisten der feben Bischen Bischen bie beigener Wattistanten gum Perbrauche fremister bischer bischer Bischen Beischen Beischen

17. Einige europäische Boller verfagen mit wielte Stingheit ben offindianischen Manufacturen ben Gingang. Bie felingeichtet auch in ihrem Pflangkan um verbieten, benn der Gentinnst des Kaufmanns Hinnist hier mit bem Berheste, ben das Boll baburch debut; in keine Beryleitsung.

Bussen gereichen wied, munteet die Arbeiter der Ration, welche dades Seschäffeigung sinden, auf, und diese find wiel; sie dermindert pom die Familien, in denen sie gereichem mirb, aber diese find wenig. In der diese find wenig. In der Stange des Wohlstandes wegen neachen nuhsper sost oorgsättiger hunn sie sie besprieden. Daber sollte nach nie gestangen, das die dappigkeit gemein murde.

🖓 📆 🤙

19. Dağ

Daß munche besendere Jamilien fich se stand vernichten, ist bien nicht allennet ober gedsten nachen bien Frenchtbart eit: punichteiben. So rührer: oft die Benfielen des Fleises an den Hauptern det Fainise, und einer Soziehung ber, welche die Kinder pur Arbeit getobhnet hat, dabund sie sind in dan Erand gesichen worden, bester für sich zu sorgen; und dies Ausselcht auf ein gutes Ausseumen, zu einen salisseitigen Heisent such ausgemmunden worden.

20. Benn alfo eine Sotte in unferer Matien ift; the Sparfamfeit imb Bleif als Religionspflichten auf fifte; ind ihre Rinber usehr barimen: erziehe, als um bere pu thun pfliegen; fo muß birfe Sette mehr machs

fes, als ergent eine antere ".

21. Die Ginstiftung der Frenden in ein landisten fo viel Ginwohner hat, als sidne iftigen Beschäftstigungen untilekanneitel vertragen, wird am Ende kichts zur Bernschung des Bolkes bestragen; wis dicht die neuen Inddunklinge mehr Fleiß und Spans sindit die neuen Inddunklinge mehr Fleiß und Spans sinde besteht in die Kingebohrnen, und siedenst innden sie inehr Indstannen verschussen, aber sie werden nach und nach die Eingekohrnen vielbrängen. Es ist auch nicht uithig, kennde in einzamdischungen. Es ist auch nicht uithig, kennde in einzamdischungen, dannibusen deducht eine stellebet; die durch einen Juste Gesehe vorhanden sie, sinn diese Leefe wird; wenn gute Gesehe vorhanden sieh (26, 17, C.)schald durch die nanhelliche Zungung wieder erfährt wenden. Were sindet iho die Leure, die vie Jahren in Schweben und durch die Seuche

<sup>\*</sup> Herr Frankinn ift ein Quater. A.

\*\* Morrape ergähler in seinen Reifen, bag er in Schwesten bie Boft ju fubren, Magbeten betommen habe, well

#### 20 Van Andrew Chieffen,

Bes Delbendrundes Af gemacht worden ?: Die feere, milde bie Bartvulbeing ben Dhoneflanten aus Kraufe spich bufelbft berurfachet batte, bie in fineland unt ber Muffenbung in Bangfeite herubute; sher Diein Buinds von der Ausfahrung ber Seldver antstehen falke, vie halb Ummika fanosiz pamisht fate? Cara Rurg: wie funfiebare: Matur ben Dannen and Lifepenvirt burth nichts eingescheinstet, els wurt fie zu biehte benfattunien fleben, und jebes ibge app fon feinem Lineurhalte, werbranget in Bate bie Erb Maiber wont allen anbent Pflanzen lein; fo fance fic mark und mark mit utiver eintrigen Mut Befort und über didomerben ing Er mit fimdiela: alib mite de von allen anbern Ginwohneret low, fo matte Se in wenig didunationstant finer tingiget Bation, 4. Es von Magifalberm, ürbende rotoben. So adrigert anaprans 1965-fich iste gegen pine Million anglischen Seelen in Borbamerica befichen; dieteid feum eticie taufrit uber Der firth gebraite merben ; well bach ift nielleicht ennyen micht ein einfliger allenigerien Periodustien, fan burn is find dipprinacht noch wide inchry da d Matunftätte: Het: Mondjactpress .. fa miet Weschöffish gung geben: #4. Weith fich biefellienmin einne gu C. in. 45 Johnan methappelt if mich fie in rince gubern. Lahrhuitburte mehr alle but Molf ist fingla bertragen, und bit größte Mangettur Englander mint fich auf biefer Guite ber Gar befinden. Bir fint ment doch Gibe zwich andre Frenchingleding redining ្នារៈនៅ 🤲 រប្រ 🤛 😅 ដែលស 🔑

weilsaff alle Mannsnersonen im Aniegewaren, 1866 mar ju Canis des XII Beiten. Doch balt Schmaden Ap ige noch nicht für vollkelog genug. ford an Leuten, als an Geschüße, größer, als die gang britannische Seemacht zu den Zeiten der Königm Lisaberh. Wie pickeig ist üls sir Beitannische Seemacht zu den Zeiten der Königim Lisaberh. Wie stählich ist über Königim Lisaberh. Wie Gränzen wich gegenwärtige Unterhandlung, die Gränzen wichen ihren Pflanzstäum und den französischen zu beitimmen, und wie forgfältig sollte es nicht sen, sich planzstäum kines Volkes so sehr den Planzandenime.

23. Ein machigeorthetes Bolf ist wie ein Polypus; man zerschneide es, und jeder sehlende Theil,
win dalb aus den übrigen heraus wuchsen. Wennt
man also Philis und Unterhalt genug hat, so macht
man when Polypen aus einem durch Eintheilen, und
when Nationen aus einer, die alle so volkreich und
mächtig sind, als die erste. Und west Aussendungen
andlicher tandeskieder aus Britannien, so bab ist.
Sause wieder exsesse werden, und sich bier so philerich vermehren, watum soll man denn die Zauern
aus der Pfalz in unsere Pflanzstätte schwärmen lassen, und gestätten, daß sie da hausenweise bensammen
wohnend, ihre Spracke und ihre Sitten sesse sier
unstigent badurch zu verdrängen?



itized by Google

II.

#### Abhandlung.

son ber

## Einpfropfung der Poden,

in ber öffentlichen Berfanimlung

voche den 24 Apr. 1754 worgelesen,

Mod

## Herrn De la Condamine,

Mitter bes Militimorbens vom St. Lazarus, ber fonigfo-Mabemien ber Wiffenschaften in Paris, Bonbonund Berlin Mitgliebe.

Mus bem Frangofischen überfest.

ber wir den Saamen in unserm Blute tragen, todert, verstummelt, oder verunstaltet den vierten Theil des inenschlichen Geschlechtes. Sie ist eine Geißel der Alen Welt, und in der neuen hat sie mehr Verwüstung apperichtet, als das Schwerdt ihrer Eroderer. Sie ist ein Wertzeug des Lodes, welches ohne Unterschied des Alters, Geschlechtes, Standes und landes zuschlägt. Wenige Familien entgesten dem Schickfale, ihr den Zoll, den sie sordert, abspen dem Schickfale, ihr den Zoll, den sie sordert, abspen dem Schickfale, ihr den Zoll, den sie sordert, abspen

#### von Eintefrogsung ber Poden.

paragen. Bornefinlich in den Achten und an den benichten Höfen a) sieht man sie am meisten ihre Buh numben: Je erhabentet, se theurer die Jimpeer sieh denen sie drohet, desto surchetarer, scheint es, such lie Bassen, so sie gebrauchet. Wan sieht wohl, das die Bermust etteniut, die Erfatheung bestätiget; die Rellgion setost ers liebet, ja billiget, dietet sich und an, so viele Redlich sieht diem tause aufzuhalten, und scheint von der Policep progehren, das man es unter die Mittel, zur Erählung und Vermehrung des menschlichen Geschlech ist obenan setze. Was kann und hindern, die Früchte die Wostehaus der Borschung zu geniesen? Das filber Bossehren des Kultersuchungen, welche biese Abandung ausmachen werden.

Ich theile solche in dren Theile. Ich erzähle im ersten die vornehmtten historischen Umstände der Einsten biropfung. Int zweizen prüse ich die Einwürse, welche man gegen ihren Gebrauch gemacht hat, oder etwann machen könnte. Im dritten ziehe ich Folgerungen aus denen in den benden ersten Theilen ausgehren Ungehren Umpfländen, und magen einige Erroechtungen.

the territory of the same to the same

Erster

9 Es fen nun entweber bie verschiedene Befchaffeitheit bet Lift, ober ber Rabrung, ober font
etwas, Arfither fo bemerket man boch gewiß, bas
die Pocken in den Stadten, und fonderlich bei Erwachfenen, wie auch ber jarrlich erzogeitek Indern, gentlinglich weit gefährlicher find.

Deffer Theil:

### Seichichte der Einpfropfung.

as Einpfropfen ber Pocken burth einen kleinau Schnitt, ober Stich, ist var undenflichen 30 in in Circapien, Georgien und in der lande safpischen Meere ausgrübet b) werben, Europe ift es unbefannt, und doch indeffen im Bugus agewelen, ja fo gar febrande benims c), in ber Nicos n Dallis in England, Chen biefe Berrichtung e in Griechenland und in ber Turken ehemals fie tount gewesen, und hernach ins Bergeffen gefommen mas which gegen das Ende des vorigen Jahring par verie war grechtlalischer rente nou (b. atres Constantinopel gebracht. Gie übste foliche febr glucklich aus, boch nur unter bem Pobel e). In noch altern Zeiten, und seit dem Ansange des XVII Jahrhundertes f) theilete man die Pocken, obrie Schutt, burch bie Dafe mit, fo bag inan einem b Materie abgetrodineter Blattern, zu Dulver gerieben de bei einer auf in benten erfich ?! Um auch

gende.

c) Auszuge aus den Briefen, die der herr Jurin im 2713 Dange zu seinem Schreiben an den herrn Caled Coresworth zt. beybringt. Jurin's Account of the

Inoculation.
) Im Jahre 1673. Siehe bes Benen Butini Traite de l'inoculation. Dieign Zeitpung habe ich fonst nirgends gefunden.

e) Pilacini. Geber unten.
f) Schreiben bes Paters Entrecolles. Lettre et fiantes et curicules Ton. XX.

in die Nase ziehen ließ. Alles dieses war ins Bergessen gerathen, als Immanuel Timone, ein grischischer Arzt, und Mitglied 'ber Universitäten in Oxford und Padua, unternahm, die Einpfropfung besannter zu machen, und in Credit zu bringen, und deswegen in einem Briese, hen er aus Constantinopel im December 1713 an den Doctoe Woodward schrieb, eine ausführliche Beschreibung davon gab. Nachdem er in dieser Stade diese Berrichtung sieben Jahre lang in der Nähe bevbachtet hatte, erzählet er nicht. mehr als zwen Benspiele, da der unglückliche Erfolg g) nicht eine mal der Sinpfropfung bezogemessen werden kann.

Jacob

g) Zwey Kinder von brey Jahren, die bepbe mit ben fallenben Seuche und geschwollenen Drufen geplas get maren, und benen ibre Aeltern bie Bocten batten wollen einpfropfen laffen, fcbienen von biefer Rrantbeit genefen ju fenn, und ftarben, eines am Durchfalle, den 32ften Tag nach der Ginpfros pfung, das andere an einem auszehrenden Fieber ben 40ften. Der Berfaffer faget baben, man bats te bie Weltern felbit im Berbachte gehabt, daß fie fich biefe beuben ichmachlichen Rinder vom Salfe batten schaffen wollen. Auszug aus bem Briefe bes Immanuel Cimone in ben philosophischen Transactionen R. 339. Er febt auch obne Datum, aber tund mit andern Borten in bem Unbange an ber Reisebeschreibung bes La Mottrage, melcher faget, er batte ibn von bem Berfaffer, feinem Freunde, im Day ober Junius 1712 empfangen. Seite 115 bes 2. Theils ber Baager Berausgabe in Rolio. In ben leipziger Actis Erud. fur ben August 1714 feht ein Ausjug ber Geschichte Des Einpfropfens der Pocien von eben diefem Cimone, melche, 17. Band.

Jacob Pilarini, ein anderer griechischer Ange, unter beffen Augen Die Thessalierinn ebenfalls in Constantinopel seit dem Jahre 1701 ihre Runft getrieben batte, und ber fich fo lange gemei-gert bat, biefe Sache ju billigen, bis ihm endlich bie augenscheinliche Babrbeit feinen Benfall abgegwungen bat, machte biefe Manier nach allen ihren Um-Kanben burch ein kleines Werk h) bekannt, bas in Benedig 1715 mit Genehmhaltung und Zeugniffe bes Inquifitors gebruckt worden ist. Die Thessa. lierinn versicherte, daß sie in dem einzigen Jahre 1719 feche toufend Personen i) bie Pocken gemacht batte. Unter biefer Angabl find bie meiften, ohne Ameifel , Rinder ber englischen , hollandischen , franzofischen k) Kaufleute gewesen, Die sich in Cons stantinopel

welche, wie man bafelbft faget, unlängst in Conffantinopel gedrucket worden war. Gebet auch Ephemer, Nat. Curiof, Norimb. 1717. Cent. V. Obs. II. Die von dem erften Leibargte bes Koniges in Schweben ift mitgetheilet worben.

h) Nova et tuta variolas excitandi per transplantationem methodus. Es iff mit bem porbergemel= deten in Rurnberg 1717 und in Lepben 1721 unter dem Titel: Tractatus bini de noua variolas per transplantationem excitandi methodo, wieber aufgeleget worden.

i) Butini Traité de l'inoculation. p. 87. k) Man hat ohne Grund vorgegeben, die Turken batten biefe Manier auch angenommen, und es ware tein Baffa in Conftantinopel, ber nicht feinen Rindern, fo bald fie entwohnet maren, Die Poden machen ließe. Die Theffalierinn trieb ibr Bandwerf nur bey ben Griechen, Armeniern und antern Christen, die in der Turier gebobren, ober

stiminopel und Pera niedergelassen hatten. Ich bakes 1732 von ihren seibst, daß sie sich glücklich stihm, daß ihre Aeltern diese Operation an ihren him machen lassen, als wodurch sie und ihre Kindrich von den Gefährlichkeiten der Pocken, vor ihren kunigen Folgen, und von den Narden, so sie gemeiniglich nach sich lassen, verwahret geblieben nöhm. Unter dieser Anzahl ist auch Anton Le Duc zwelen, welcher im Jahre 1722 zu Lerden die Einspropsung der Pocken nach der türklichen Art diffentigel) vertheidiget hat, als er daselbst die Würde ims Doctors der Arzenengelahrtheit angenommen.

Der vortrefflichste Schriststeller dieses Jahrhundens hat uns vorlängst berichtet, daß Mylady Wortley Mountague, Gemahlim des englischen Wysianden an der Pforte, im Jahre 1717, nachdem sie alle Vortheile dieser Operation erkannt hatte, des Herz gehabt hat, erstlich in Constantinopel shem einzigen Schne von sechs Jahren duech ihren einzigen Schne von sechs Jahren duech ihren Wundarzt die Pocken einpfropsen zu lassen; und hernach ben ihrer Zurücklunft nach England mit

foust Unterthanen des Großberrn waren. Pilarini in seinem Tractate von dem Einpfropsen der Posten, versichert ausdrücklich, daß die Türken wes gen ihres Glaubens an die Lebre vom blinden Schicksale im Jahre 1715 diese Methode noch nicht angenommen hätten. Soli Turcae vrpote sati deeretis addicht, minusque dociles, hanc neglexerunt hae vsque.

l) Differt, de Byzantina variolarum insitione Lugd. Bat. 1722. Sie ist mit 3190 andern londonischen medicinischen Dissertationen gebruckt worben.

Hrer Tochter eben bas ju unternehmen, wo benn bald verschiebene Personen von vornehmem Stande ihrem Benfpiele nachgefolget find. Rury barauf wurde auf Begehren bes medicinischen Collegiens gu London ein Versuch an seche Missethatern m) gemacht. Diefer Berfuch, worein ihre Tobesftrafe verwandelt worden war , erhielt ihnen das leben, das fie verwirket batten. Die verstorbene Koniging von England, als damalige Prinzesinn Wallis, ließ ibren Kindern, dem nachmaligen n) Prinzen von Wallis, und ben Prinzeginnen feinen Schwestern, unter ber Aufficht bes Doctor Sloane, Die Pocken einpfropfen o), welches biefe Methobe nicht wenig in Ruf und Schwang brachte. Aber biefes Benfpiel melches ben jeber andern Dation ben Bebrauch einer bem menschlichen Gefchlechte fo nuslichen Cade auf einen unumftoglichen Buß gefeget haben murbe, verhinderte bald die Ausbreitung Diefes Bebrauches in einem lande, bas immer in Partenen getheilet ift, wo auch die mit augenfcheinlicher Gewißheit bewaffnete Bernunft, wenn fie von ber einen Partey angenommen wird, ihre Rechte in ben Augen ber Begenparten unfehlbar verliert. Indeffen, bag bie beruhms

m) Des D. Juvins icon angezogene Erzählung.

. 30. Borrebe ju Jurins Werte von bem Einpfropfen.

n) Im Frangolischen febt dem inigen Pringen. Doch biefes ift ein augenscheinlicher Fehler von der Urt, welche man ber Unwissenbeit ber Frangofen in der Geographie und Genealogie anderer Rationen schon zu übersehen gewohnt ift. Uebers.

berühmteften Merzte Großbritanniens, ein Doctor Sloane p), Freind, Arburtinot, Jurin, 117ead u. a. ber neuen Methode gunftig maren, für biefelbe forieben, und die Doctoren Schadwel, u. a. m. felbige an ihren eigenen Kindern ausüben ließen: fo ftunden q) zween sonst wenig bekannte Aerzte und ein Apotheker auf, die sich, wie es schien, damit Chre erwerben wollten, daß sie bieselbe verwarfen. Indessen bag ber Bischof von Salisbury und verschiedene Cafuisten r) ihre Rinder der Ginpfropfung unterwarfen ; behaupteten anbere Bottesgelehrte, bag biche ben Born bes himmels erregete. Gie führe ten die große Angahl berer, welche von den natürlichen Pocken hingeraffet murben, jum Beweise an; und einer von ihnen fagte in einer zu London gehaltenen Predigt, daß der Teufel bem Siob durch biefes höllische Mittel bie Pocken gemacht batte s).

Gleichwol, ber in Constantinopel gemachten Bersuche nicht zu gebenten, wo in einem einzigen Jahre auf zehen saufend Menfchen von allerlen Stande glücklich burchgekommen waren t), hatten fcon in England felbst etliche taufend Porsonen bie Empfropfung ber Pocken ohne Schaben überftanden. Der Doctor Jurin, Secretar ber konigi. Societat, gab im Jahre 1724 eine umftanbliche Erzählung bes 23 3 **Quien** 

p) In eben bem Schreiben bes De la Coffe.

9) Der D. Blankmore, D. Wagflaf, und ber Apothefer Maffey.

r) Schreiben des In. Amyand, welches De la Coste anführet, Lettre à Mr. Dodard, p. 69.

s) Eben bafelbft Seite 51.

e) Eben Dafelbit, Beite 68.

guten Erfolges, ber in Großbritannien angestellten Berfuche, nebft vielen jur Erganjung und jum Boweise Dienenden Briefen , beraus. Zus feinen Rechnungen, welche burch anbere viel neuere beffatiget worden sind, erscheint, daß in London, ja auch in den Provinzen, wo boch diese Krankheit für wense ger gefährlich gehalten wird, gemeiniglich ber fiebente, ber fechfte, und manchmal ber fünfte Theil berer, welche mit ben naturlichen Docken befallen gewefen, gestorben ift u); und bag bingegen von ein und neunzigen, benen bie Pocken find eingepfropfet morben, kaum einer geblieben ift, wiewol nicht einmal gewiß ift, daß biefer ihr Tob eine Folge ber Ginpfropfung gewesen ist, und die Methode bamals noch nicht zur Vollkommenheit gebracht mar. Im bamoligen Unfange hatte man viele Berfuche an ichma chen, ober nicht recht zubereiteten Personen gemaget. Ben folden Umftanden waren ju Boston in Neuengland von brephundert Menfchen, benen man obne Unterfchied und mit wenig Boxficht in ber heißeften Jahreszeit, ben einer epidemifchen Seuche Die Pocten gemacht hatte, fimfe, bas ift, von fechzigen einer, geftorben x); bennoch ift es nicht gewiß, bag the Tod eine Birtung ber Operation gewesen fen. poischen gab man vor, es mare von neun und piergigen immer einer gestorben; und ba biefes Ungluck etliche vornehme Derfonen betroffen hatte v): fo erhielt

x) Eben biefe Relation p. 19.

u) Relation de M. Jurin, édit. de Londres 1723. et Traduction Françoise par M. Noquez.

y) Des Doctor Kirkpatrik Analysis of the Inoculation. Lond. 1754. Seite 109.

bielt baburch bas Gefchren berer, die bawider eingenommen waren, einigen Nachbrud. Die Dbrigfeit legete fich barein, Die Partenlichkeit mifchete fich in Die Sache; Die Operation wurde nicht mehr zugelaffen, als nur mit folden Ginschrankungen, welche einem Berbothe abulich maren. Man fprengete ens, sie halfe nichts baju, daß man von den naturlichen Pocken befrenet bliebe, ob man gleich tein Benfpiel anführen tonnte, biefes zu beweifen. Die Rlugsten, bie fich am meisten zu maßigen wußten, foloffen, es erforderte bie Rlugheit, ju warten, bis Die Zeit und eine lange Erfahrung die Sache mehr ins licht murben gefeget haben.

Der erfe gute Erfolg ber neuen Methobe mar in Franfreich durch ein Schreiben des Herrn De la Cofte, ber Arztmengelahrtheit Doctors, an ben erstem leibargt Gr. Majestat, Herrn Dodard, befannt geworben. Diefes Schreiben tam in Paris 1723 mit einem Privilegien, und unter ber Cenfut des herrn D. Burette, von ber medicinischen Facultat in Paris heraus. Es wird barinn eine Berathichlagung von neunen ber berühmteften Doctoren ber Sorbonne erwähnet, bie, jum Bergnügen bes Berfaffers, ben endlichen Schluß abgefaffet haben: daß es erlaubet sey, von dieser Practit Vers suche zu machen, in der Absicht, dem gemeis nen Besten zu nugen. Eben bieses Schreiben kger voraus, daß der Herr Dodard, und verschie bene unferer berühmteften Aergte, als ber verftorbene herr Chipac, ber an des herrn Dodards Stelle als erfter Leibargt bes Roniges fam, und ber herr 23 4

Selvetius z), erster Leibarge der Königinn, bende Mitaglieder dieser Akademie, die neue Methode gebilliget haben. Sehn dieses Werk führet einen Brief vorn Herrn Astrüt an, der damals Professor in 1870nts pellier war, und iso vom königlichen Collegien ver Aerzte, und in der Zahl der Leibargte des Königes ist: Er bielt nicht dafür, daß diese Operation einigen Schaden thun könnte, und es schien ihm recht lied zu seyn, daß man sie zu Paris in Lledung dringen wollte.

Im Heumonate 1724 a) machte ber Herr Tos guez, ein Parifer Urzt, eine Uebersegung von des Doctor Juring Werke, vor welcher eine Schussschrift für das Einpfropfen steht. Es wurde das alles gar wohl aufgenommen; doch aber hatte diese Methode das vorhergehende Jahr einen großen Stoß

gelitten.

Der mit Vergrößerung ausgesprengte übele Ersfolg in Botton, mahrend des Sommers 1723, die Menge der Lodten, welche die Seuche eben dieses

z) M. Helvetius (schreibt der Herr De la Coste in seinem Briese an den Herrn Dodard. Seite 54.) m'a fait l'honneur de m'écrire qu'il croit cette méthode très-utile et très-avantageuse pour l'Etat, et que je lui serois plaisir de le nommer, comme quelqu' un qui souhaite très-vivement qu' on en fasse des expériences, persuadé qu'il est, qu'elles réussiront. Ich senne etsiche vormehme Glieder der Facultat, die eben so densen, die Herren Falconet, Vernage, n. a.

2) Die Censur des Buches ist gegeben den 31. Julius 1724: aber das Buch kam erst 1725 beraus.

Robr in London hingeriffen hatte, und man falfc tid b) auf Die Rechnung ber Operation febrieb, batten bas gute Bertrauen, welches man barein ju fe-gen anfing, geschwächet. Diese Berüchte hatten sich in Paris verbreitet, als man eben mit bem Ginpfropfen ber Poeten Berfuche zu machen bebacht war. Rach bem gludlichen Ausgange ber Berfuche, bie in England, und fonberlich an ber toniglichen Romilie, gemacht worden waren, war es mehr als zu wohl Zeit, auch in Frankreich welche anzustellen, ware es auch nur in ben Hofpitalern gewesen. Sie wurden von einem Pringen fen beforbert worden, ber ein c) Befchuger ber Biffenschaften, ber Ge labribeit und ber Runfte mar, als welche er fethft liebete, und trieb. Allein, taum batte er bie Itigen gefchloffen, fo vertheidigte man in ben Schulen ber Mergte eine Disputation d), welche wiber Die Einpfropfer tarmen blies. Ihre Berrichtung wied darinnen als ein peintiches Berbrechen, und die bergleichen üben , werben als Betrüger und Benter, Die fie aber an fich ausüben laffen, als betrogene Leute gescholten.

Diefe Disputation hat die merklichften Rennzeis den eines von ben Leibenfchaften eigegebenen Wertes an fich. Sie ift eine Schmabrebe, bie heftig genug, 23 5 aber

c) Der Bergog von Orleans, Regent von Frankreich, der den 3. December 1723 farb.

b) Jurius in Account etc. p. 30. London 1724. ober bes herrn Mogues Ueberfenung, Seite 63.

d) An Variolas inoculare nefas? Quaestie medicas in Scholis Medicorum d, 90, Dec. 1723.

aber ohne Beweise, ift, womit man bie Bittenlebee und Religion gegen bie neue Methobe in Barnifc bringen will. Rein Doctor ber Parifer Facultat batte fich noch öffentlich erkläret, keiner hatte einen perfonlichen Vortheil bavon, bag er fie ins Aufnehnen brachte: über biefes mangelte es an Zeugniffen und genauen Erfundigungen, Die neuen Ginwurfe gu beanemorten. Das Buch bes herrn Jurin mar noch nicht heraus. Die Furcht, ben einem schlimmen Zufalle fich Verantwortung zu machen, bielt abne Zweifel unfere größten Zergte jurud, fich bent Strome-entgegen ju ftellen. Reun Doctores ber Sorbonne hatten nach reifer Leberlegung, wie ich schon gedacht habe, einen Schluß fur bie Versuche ber Ginpfropfung ber Pocten gefaffet. . Der Benfall, ben ein Inquisitor bem Berke bes Dilarini gegeben batte, mare allein genug gemefen, die allerfurchtsamften zu beruhigen. Aber es giebt Leute, benen ein Mittel, das aus ber Turfen gefommen, und in einem protestantischen Lande wohl aufgenommen worden ist, nicht anders, als gefährlich scheinen kann: boch bem fen wie ihm wolle, bas gemeine Borurtheil gegen alles, mas etwas fonberliches und neues ift, behielt bie Dberhand.

Bald darauf kam von dem berühmten herry Secquet, einem geschwornen Feinde aller Neuig-feiten in der Arztnengelahrtheit, doch ohne seinen Mamen, eine Dissertation heraus, worinne keine Mäßigung ist, als nur in dem Litel: Raison de cloute contre l'inoculation. Man weiß, wie weit dieser sonst zu verehrende Mann seine Hartnäckigkeit trieb, wenn er einmal wider etwas eingenommen

mar.

var. Jo gestehe es, ich habe nicht das Herz gehabt, feine Differtation ganz durchzulesen. Man halte mir biefes nicht eber für übel, als bis man es auch, wie ich, versuchet hat. Mußte nicht bas Einpfropfen einer Rrantheit in ben Leib eines Menschen ein Arafbares Berbrechen in den Augen desjensgen senn, welcher so gar nicht eben geneigt zu senn ichien, bas Ginpfropfen ben ben Baumen fur ganglich unschuldig zu halten? Seine Beschwerben wider Die neue Methode, ins Rurze gebracht, find: 3or Alter ift nicht recht erwiefen: die Operation ift in der That falsch, sie ist ungerecht, obne Runft und ohne Regeln: sie führer die Mas terie der Pocken nicht ab: sie hat ein doppele tes Rennzeichen der Verdammung: fie ftreis tet wider die Absichten des Schöpfers: sie behürer nicht vor den natürlichen Docken: fle ist den Geseigen zuwider: sie ist vielmehr einer Zauberey, als irgends einer Sache in der Arzeneppelabrebeit abnlich. Das ift ein Musmy aus bem Buche und ben Schluffen bes gelehrteften und berühmteften Feindes der Einpfropfung ber Docken. Die Cenfur bes Doctor Burette, foniglichen Cenfors, ift mertwurdig. Er verfichert, biefes Wert, und bie Erinnerungen, Die es in fich balt, feyn der alten Zusübung der Arzeneys tunft in allen Scucten gemäß.

Dem sep aber wie ihm wolle, die Zusammenkunft so vieler unglücklichen Umstände brachte die Einpfropfung der Pocken gewissermaßen in Vergefsenheit, die jum Jahre 1738 e). Doch indessen, bak

e) Analysis of the Inoculation pom D. Birtpaprit.

daß fle in Europa einzubufen schien, machte fle in Afien neue Eroberungen. Die Seuche im Jahre 1723, welche eine Beifel von Europa und America war, burchwanderte, wie es scheint, die gange Bele; und man hat hiervon mehr f) als biefes Benfpiel. Die Carrarn, ben benen bie Poden nicht gemein find, murben bavon angestecket. Die meiften Ermachsenen ftarben baran. Der D. Entrecolles, ein Jefuit und Mifionar in Detin , ergablet g), baß ber finefifche Raffer im Jahre 1724 aus feinem Palafte Mergte nach ber Cartarey abgeschicket bat, um Dafetbit bie tunftlichen Poden ju faen. Diefen Damen geben die Sinefer ihrer Manier, Die Pocten zu machen, bavon wir noch reben werben. Zweifel waren die finefischen Mergte in ihrer Berrichtung gludlich : weil fie reich an Pferben und Defimert jurud tamen welche ber Cartarn Gelb und Reichthum find.

Huf ber andern Seite murbe bie Ausubung bes Einpfropfens ber Pocken nach ber europäischen Art. wahrender Zeit ihrer Unterbruckung, in ber Stille bolltommener gemacht. Ihr Fortgang wurde nicht fo betannt, nichts besto weniger breitete fie fich an verschiedenen Orten in der alten und neuen Welt

aus.

Ich habe anderswo h) gesaget, wie im Jahre 1728 ober 1729 ein Carmeliter und Missionar in ben Gegen-

f) Man febe Journ, hift. du Voyage à l'Equat. Paris 1751. pag. 103 unb 104.

g) Lettres édifiant. et curieuses. Tome XV. h) Relation du Voyage de la riviere des Amazones. - Paris 1745. Memoires de l'Acad. des Sc. 1745.

Gegenden um die portugiefischen Pflanzstähte in Dara, in bem fublichen America, als er gefeben, das von den Indianern feiner Mission immer einer who ben andern burch epidemische Pocten bingeraf. frande, ofine bag ein einziger burchtam, und bag ann fcon Die Salfte feiner Berbe verloren hatte, alle die ihm noch übrig geblieben waren, benm Leben malten hat, indem er an ihnen die Manier des Einpfropfens, babon er nur einen fehr feichten Besiff aus einem europäischen Zeitungsblatte bekommen hatte, gewaget bat, und baß feinem Benfpiele fowol einer feiner Mitbruber, ein Migionar an ben Ujen des Riossegro, als auch einige Portugiesen der Stadt Para mit eben fo gutem Glude gefolget haben. 3ch habe nach ber, Beit geboret, bag ben einer neuen Seuche, welche biefe Proving aufgerieben hatte, eben Diefes Mittel nicht weniger glucklich angeldlagen mare.

In Neuengland aber hatte die Einpfropfung schon feit vielen Jahren wiederum die Oberhand erhalten. Gine entsessliche Seuche verheerete im Jahre 1738 die kandschaft Carolina. Alle, die kant wurden, kamen ums leben. Da erinnerte man sich wieder an die Kraft des Mittels in eben dem lande, baraus es war verbannet worden; man whn feine Zustucht abermals zu dem Einpfropfen de Pocken, welches besser als jemals anschlug. Dan in der großen Hise der Monate Junius, Julus und August, (welche Jahreszeit ben benen Rrantheiten, bie mit Entjundung verknupfet find, am schlimmsten ist,) und in einem kande, wo diese Rebode niemais fo gut gethan bat, als in Europa,

ftarben von tausend Menschen, benen bie Pocken waren eingepfropfet worden, nur achte, das ist, von hundert und fünf und zwanzigen nur einer i).

Der neue gluckliche Fortgang der Einpfropfung ber Pocken in der Landschaft Carolina. 1738 kömme demjenigen nicht den, den man in England verfputete, als man sie da von neuem auszuüben anfing. Bon fast zwer tausend Personen, denen die Pockett sie gwölf Jahren in Winchester und den umliegene den Orten, in den Geafschaften Sussen in untie Sampton u. s. s. waren eingepfropfet worden, sind nach bem Berichte des Doctor Langrist nur zwer findangere Beiber gestorben, benen ihre Nerzte wiederrathen hatten, sich vie Pocken machen zu sassen ka.

3m Jahre 1746 wurde in London ber Grund zu einem Lazarethe geleger, worim fowol ben Armen bie Bocken eingepfropfet, und babuech bie Berbeerung, welche fie unter bem menfchlichen Befchlechte airtichten, vermindert, als auch bie, welche bie Doten von fich feibst befamen, gepfleget werben follten. In ber Rirche Diefes Lagarethes hielt ber Bifthof bon Worcester 1742 eine Predigt, die Mildtha. tigfeit ber Burger jum Beften ber Anstalten bes Empfropfens der Poden ju erwecken. Er hielt fie auf eben ber Rangel, auf ber vor zwanzig Jahren biefes Einpfropfen fur ein Bert bes Teufels war ausgeschrien worden. Diefer Pralat gebentet in feli biger Predigt, daß von funfzehen hundert Personeik benen die Pocken von bren verschiebenen Aersten eind. gepfte-

k) Eben dafelbft.

i) The Analysis of Inoculation by J. Kirkpatrick.

genfropfet worden waren, nur dren gestorben sind, und eben so viel unter dren hundert und neum Leuten, die aber schon erwachsen gewesen sind, und mit denem in diesem neuen Lazarethe der Bersuch gemacht worden war. Der Herr Winchester, Wundarzt in dem Hospitale der Findellinder, hat unter hundert siedes und achtzig Kindern, denen die Vocken waren gemacht worden, nur eines eingebüsset, und von dren hundert und siedenzig Versuchen, die er and derswo gemacht hat, ist ihm ein einziger misgelungen. Der Herr Frewirs de Rye versichert, das ihm under wehr als dien übel gerachen sep. In Saliedurp sind vier Personen von vier hundert zwen und zwampigen, und zu Ztandsort dren von dren hundert und neuen gestorben.

Im Wintermonate des Jahres 1747 hatte den herr Randy, erster Wundarzt des Königes von Großbeitannien, acht hundert sieden und zwanzig Perfonen die Pocken eingepfropfet 1), ohne daß ihm welche gestorden wären. Seine Versuche beliefen sich im Jahre 1752 höher, als auf tausend, und er hatte noch nicht einen von seinen Kranken m) verlomm. Daß der Erfolg nicht einmal wie das andere ist, fommt zum Theil daher, weil die Seuche bald mehr

1) Laut eines Briefes bes herrn Trembley an ben Berfasser diefer Abhandlung.

m) Predigt des herrn Bifchofs von Worcester. Im Jahre 1754 hat der herr Kandy zwölf hundert Menschen die Pocken eingepfropset, ohne einigen Schaben. Der herr Middleton hat von acht, hundert Personen nur eine verloren. miehr, bald weniger, bosartig ist, welches in der zue Einpfropfung genommenen Materie einen Unterschied machet; zum Theil, well bald mehr bald weniger Behutsamkeit angewendet wird, die Kranken vorzubereiten und zu besorgen; hiernachst kömmt davon vieles auf die verschiedene Geschicklichkeit und Erfahrung derer an, welche die Pocken einpfropsen; anvallermeisten aber auf die Regel, daß inan den Perschlen von übeler Leibesbeschaffenheit, von schwächlischen von übeler Leibesbeschaffenheit, von schwächlischer Gesundheit, und die wegen anderer Krankheiten verdächtig sind, durchaus keine Einpfropsung wage. Diese Ausmerksamkeit trieb die Griechen in Conschantinopel auf den höchsten Grad, und schrieb derselben ihr gutes Giuck zu.

Wenn man alle bisher angeführte Nachrichten zusammen nimmt, so sindet man, daß unter sechstausend bren huntert acht und neunzigen, denen in England die Pocken eingepfropfet worden sind, nur auf ihrer siebenzehen einiger Verdacht fällt, daß sie an den gemachten Pocken gestorben sind. Das ist

einer gegen bren bunbert feche und fiebengia.

Im Jahre 1750 nahm eine Republik, in welcher bie Sitten und Kunste blühen, und der Eifer sur das gemeine Beste eine allen Burgern gemeine Tugend ist, die Einpfropfung der Pocken an, wovon ihr eine ihrer vornehmsten obrigkeitlichen Personen ein Benspiel gegeben hatte. Sie ist seicher durch keine traurige Begebenheit gezwungen worden, solches zu bereuen. Hiervon kann man sich durch das lesen einer kurzen und deutlichen Abhandlung, daraus aber noch keine unserer Monatsschriften einen Auszug gegeben hat, überzeugen. Sie ist von dem herrn Buttini

Bithi, Doctior ber Asptnengelthetheit von ber Inniki in Montepellier, und aggregierem Arpte in Genf. Ich habe barans viele Erichterungen und Indichten gezogen, wie auch ans der Abhandlung de herrn Gerpor, die in dem andern Thelle der klemoires de l'Academic Royale de Chirurgie eingenklet ist, und aus einem Schreiben eben desseben, welches mir ist spritgetheilet worden.

Der Doctor Riekpatrik hat unlängst (1754) in inton eine neue Analysin, ober vollständige Abhandbing, von dem Einpfropfen ver Pocken herausgegebm, die Se. Maj. dem Könige von Großbritannien dedicket ist, und darinne er das alles, was in England sir und wider diese Sache ist geschrieben worden, duchgest, seine eigenen Gedanken barüber saget, und alle Einwirfe beautwortet. Ich habe bereits man-

de bon feinen Anmerkungen angeführet.

In vernehme diesen Augenbilck, daß das Einpfropsen iso in Holland n) den größten Fortgang hat,
und daß der Doctor Tronchin von Genf, ein berühmter Arzt in Amsterdam solches mit so vielem Glicke treibt, daß, wenn nicht das Vorurtheil des Volles, so noch nicht überwunden ist, dawider wäre,
es durch die herrlichsten Benspiele neuerlich in Ansesmurd die herrlichsten Benspiele neuerlich in Ansesmurd gebracht worden seyn.

Solchen Glückswechsel hat seit drepsig Jahren die krüchtigte Manier, die Pocken einzupfropfen, in Empa gehabt. Das Brechmittel von Spiesiglase wie Chinchina haben nicht weniger Widerspruch

erfab.

n) Lettr, édif, et cur. Tome XX.

<sup>17</sup> Band.

erfahren, che ihre Tugend von jederprann erfange woorden ift.

Aber ehr wie weiter gehen, so wollen wir begen, welchen die Ginpfronfung der Pakan nicht volligenmen betannt ift, einen deutlichen Begriff von dieser Methode, und von den verschiedenen Arten sie ausgeüben bendringen. Das ist ein mesemliches Schat ihn ver Geschichte.

Die funftlichen Pocken find vermuthlich in Sina alter, als sonst mo. Der P. Enerscolles begrestet in feinem o) lefenenvurbigen Briefe aus Detung ben 11 Man 1726, daß biefe Bewohnheit, menn fie aus Circapien, ober ber umliegenben Begenba nach Sina gefommen mare, fich vermuthlich anfange in ben mestichen Proningen, und die dens caspischen Meere am nachften find, ausgeberitet haben wurde, Dagegen es vielmehr in bem anbern Enbe biefes Diej. ches, gegen Morgen, und in ber Proping Riagnan, an bem Meere von Japan gewesen, we bie Methabe Efchangten, b. i ber Quefaung der Docken. in ben alteften Beiten bekannt gewesen ift. Gie befieht barinne, bag man ben Kindern eine Bieke von Baumwolle, die mit abgetrechneten und ju Grante gemachten Grinden von Pocten angefüllet ift, in bie Mafe stecket. Diese Methode ift in England an ein ner jungen Beibesperfon, Die jum Lode verbammet mar.

•) Auch in Deutschland hat man 1755 angefangen, biefe Methobe einzusübren. Denn es ift aus bem effentlichen Zeitungen bekannt, daß in Bremen, und baberum, querft die Pocken, mit Genehmhaltung ber Obrigkeit, vielen Kindern mit allem Glucke find eingepfropfer worden. Ueberf.

ner pf. werfischet weieben. Dicfelbe ift baben frinkt geworben, als andere, benen bie Docken auf di ameine Aet gemachet werben ; und die finefie the Massier, won welcher ber P. Enerecolles bren Mibiebene Borfchriften giebt, ift für gefährlich et Mut morben 4).

In Griechentand und in ber Liefen nahm man me ben Blattern ber natürlichen Docken von guter In die Materie, und brachte fie gleich bernach flufig we web warmt in acht bis geben fleine Wunden, bie wan an verschiedenen Theilen bes Leibes geftochen butt. Daben brauchtere man viel aberglaubifche Bafidt, und opferte Bachefergen, burch welches Blinel, wie der Doctor Timone vermubet, die Griehim, welche biefe Kunft ausübete, fich die griechischen Priefter zu Breunden machete, die ihr eine et. fauntiche Menge Menfchen jum Ginpfropfen junoiein th

- Ju ber Proving Wallis machete man vielment. ger Umftanbe. Die Schuler macheten einander bie Poden felbft, indem fie fich mit einer Rabel stachen. eber fich mur ben Arm ober bie Band bis aufs Blut an benen Blattern, bie abzutrodinen anflengen, rieba s). Der Empfanger gab für die Materie bem anbern -

p) Butini, Traité de l'inoculation, p. 92.

1) Man febe Die vom Dr. Jurin angeführten Briefe.

<sup>9</sup> Chendas. Seite 86.
1) Quin et forte tributo cereorum clerum sibi conciliat, innumeras enim quos inoculet, cosque commendatos ab ipfis facerdotibus Graecis, quotidie babet, its vt vix possit multitudini sufficere. Timone Histor, Inoculationis etc. Man febe auch ben Anhang an ben Reifen bes la Mottrage, II Th.

unbeen green ober bren Stifer; : unb biefe Gervafen Beit murbe nicht anders in bent tanbe gemmnat, als bie Docken Baufen. Gine lange Erfahrung hat in England, folgenber Metfette ben Borgung gegaten welche von bem herrn Ramby lange Zeit ausgen bet, und feit dem in Genf mit dem beften Bluch in wol an Kindern, als auch un envechsenen und bis brenfig Jahre alten Personen nachgemachet morben

M t). Rachdem u) etliche Lage zuvor, die Personbunch geborige Diat und Arzinen , burch eine oberigme feithte Purgangen, und wenn es nothig ift, buret Aberlaffen gubereitet worden ift: fo machet man an benben Mermen, in ber mittlern und außern Begint unter ber Gebne bes brepedichten Mustels, (um the Prenheit ber Bewegung nicht zu hindern, nimen Schnitt x), ber nur einen Boll lang ift, unbemun ein wenig in die Saut gelft. Darein leget man ein ben Faben von gleicher tange, ber mit ber Materie Biner reifen Blatter beneget worben, Die unten anifrem Rande nicht roth ift. Die Blatter mag von natürlichen ober bon gemachten Docken fenn, wenn fe nur von einem gefunden Rinde genommen if. Main

u) Laut eines ungebruckten lateinischen Briefes Des herrn Kanby: Butini Traité de l'Inoculation.

t) Mem. de M. Guyot. Tom. 2. des recueils de l'Ac. de Chieurgie.

<sup>2)</sup> Der Doct. Cimone bat bereits die Schnitte an ben benben Bermen ben Stichen vorgezogen, welche bie Griechinn an werschiedenen Orten des Gefichts und bes Leiben in machen pflegte. Schreiben des Doct. Ciphone. Andang an ben Reifen bes la Moetraye 

Mu hat erfahren:, daß diese Maturie ihre Kraft With Monate, ja warn Herbste bis zum Frühlings, Will. Rach vierzig Stunden nummt man biefen 300 wieber weg, und verbindet die Bunden ein-Dogleich ber Patient bie erften La Mich ber Operation im Stande ift, auszugehen: flift man ihr boch in feinem Zimmer bleiben, und ich nach ber Borfchrift verhalten. Den fechsten ober Menten Lag, leget man ihn ins Bette, wenn bas Bieber kommte. Es ift felten mit beschwerlichen Zufilm vertnupft: alle Bufalle aber horen auf, und ften nicht bie geringsten Folgen, wenn bie Pocten misrechen, welches ben fiebenten ober achten Lag Michieft. Alsbern nimmt die Entzundung ber Bunben ab; fie geben mehr Materie, und ein großer Theil bes Giftes geht burch biefen Beg fort. Den ausqufüllen, ben funfzehenten zu hauten, und ben zwanzigsten schließen sie sich gemeiniglich von sich felbft m, und wenn fie es nicht thun, fo muß man fich nicht übereilen, sie dazu zu bringen. Man hat befimben , baß ein einziger Schnitt fcon genug ift; web wenn man zweene machet: fo geschieht es nicht fowol barum, bamit man ber Wirtung ber Ginpfrofung gewisser sen, als vielmehr, bamit man buch ben zwerfachen Canal ben Ausfluß ber bofen Materie befordere, und auf folche Weise diejenige Materie, welche bie Blattern machet, weniger scharf und fressend werbe, und also die Pocken von einer bestem Art werben mogen. Die Theorie trifft in Dieam Sincle mit ber Erfahrung ungemein jufammen.

Manchusel geht bas Gift alle, ober fast sale, Durch die begben Bunben weg, und ber Kraute to Ahmmt nur eine ober zwo Blatteen, jumeilen gar micht eine einzige. Er ift barum nicht weniger wor bem Saamen ber Poden gereiniget, noch auch meniger in Befahr, mit bergleichen wieberum augufteefet zu werben. Je häufiger bie Materie aus ben Bunden ber Merme lauft, befto weniger Blattern kommen hervor, und besto weiter stehen sie von einander: babingegen in ben natürlichen Pocken jebes Theilthen ber bofen Materie feine besondere Wlatte machet; baber fie oft jufammenfliefend, und folglich gefährlicher werben. Unter ben in Benf gemachten Pocken, bat man biefe Art taum einmal wahrgenommen, und von allen benen, welche bie Pocken burch bas Einpfropfen bekommen haben, ift nicht ein einziger pockengrubicht geworben. Diefes hat man ebenfalls fowol in England, als auch in Griechenland befunden, wie nicht weniger in Circaftien y), als beffen Ginwohner biefe Bewohnheit nur angenommen haben, um die Schönheit threr Löchter zu erhalten. Diese Erfahrung ift taum einer Ausnahme unterworfen, es mußten benn bie Kranten fich tragen, ober übel jubereitet worben fenn.

Das gefährlichste ben ben natürlichen Pocken ist bas Aftersieber, welches sich ben der Eiterung melbet. In den gemachten Pocken ist dieses Fieber etwas sehr seitenes, sonderlich ben den Lindern, als welche sich kaum krank besinden. Bon zwanzig Personen.

y) Timone, Pilarini, Jurin, la Cofte, la Moss sraye Reife nach Circafien.

somen, berien der Herr Gupot in Genf die Pocken eingepfropfet hatte, ist nur eine dannit befallen worden, und das war eine Frau, die sichon viel Kin-

ber z) gehabt hatte.

Ich bin in der Geschichte des Einpfropfens der Posten etwas weitläustig gewesen, weil die bloße Erzihlung der wahren timstände zweichend ist, die allerneisten Einwürste zu heben, zu daren Prüfung wir nimmehr fortschreiten wollen.

### Zweyter Theil.

# Beantwortung der Einwürfe.

ir wollen es uns nicht verbrießen lassen, auf Einwürfe zu antworten, die leicht umzustoßen sind. Richt anders, als durch gründliche Widerlegung derfelben, erfanget man das Recht, sie zu verachten.

Kann man im Ernste fragen, ob es ein Verbreichen sein vielen tausend Menschen bas leben zu ersbalten, weil es sich zutragen kann, daß gegen taussend, die man erhält, einer oder zween dem Tode nicht entriffen werden können? Hierauf läßt sich die Frage bringen, welche der Gegenstand der im Jahre 1723 gehaltenen Disputation a) ist, in welcher der zu einem Casuisten sich auswerfende Doctor der Arzenezgelahrtheit das Einpfropsen der Pocken für ein peinliches Verbrechen erkennete, ohne Zweisel mit eben

<sup>2)</sup> Mem. de l'Acad. de Chirurgie, Tome II.

a) An varioles inoculare nefas?

fo viel Mechte, ols ber Gottesgelehrte ben Musfpruck

Erster Einwurf: Werden die Pocken wirklich durch das Linpfropfen mitgetheilet; und ist die mitgetheilete Rrankbeit nicht gefährlis cher, als die, welche man perhüten will

Untwort. Diejenigen, welche ben erften Theil. biefes Ginwurfes gemachet haben, haben ihn gud felbst aufgehoben, und zugleich eine Probe gegeben. mit wie viel Treue und Aufrichtigfeit fie biefen Ginwurf gemachet haben. Sie find bereit, einzuraumen, baß Die eingepfropften Pocken wirkliche Pocken b) find; fobald man ihnen nur zugeben will, buf fie bosartiger und ansteckenber find, als bie naturlichen. Bas ben alfo verwandelten Ginwurf betrifft, fo bas ben wir ihn schon beantwortet, ba wir aus ber Bernunft und Erfahrung bewiesen haben, baß Docten, Die mit Rleife und Vorbebachte, nach bem Gebraude aller Anftalten und Borfichten, welche bie Runft und die Erfahrung gelehret haben, und unter folden. Umftanben gemacht worden find, daß man bas MIter, die Verfassung bes Leibes und bes Gemuthes ber Rranten, die Jahreszeit, ben Ort, und die Mate. rie ber Krantheit, nach Bunfche gewählet bat, baß, fage ich, folche Pocten unfehlbar von befferer Urt fenn muffen, (wie fie es benn auch wirklich find,) und folglich nicht so gefährlich senn konnen, als epidemifcbe Pocten, bie man von ungefabr, und unter Umfanben, welche ihre Gefahrlichkeit vermehren, befommen

b) Analysis of inoculation, by J. Kirkpattik. C. 200.

kommer kann. In der That dam't man sich worft vonstellen, daß die zur Einpfropsung ausgelesem Wattellen, die von Pocken der besten Art genommen Ak, eine Krankheit hervordringe, welche von schlaumeror Ur und anskeckender sen, als diejenige, welche die Siehentheil, ein Kinstheil, in Wiertheil, ja pundlissen Drietheil, derjenigen, die danen angestärkten weben, umbeingt? Hat die Ensahrung wicht das Begenthail, seihst in den ungläcklichsten Källen, den wiesen, das die traurigste Wirkung der eingepfropsten Pocken, nach dem eigenen Geständnisse der Besper, das die einem gegen sunfzig o tidetich gewein sind, das sie einem gegen sunfzig o tidetich gewein sind, das sie einem gegen sunfzig o tidetich gewissen sind, das indessen an den natürlichen Pocken wes nigsens einer gegen sünfs gestorben sen mürde?

Zwester Einwurf. Senet einen denn die Kinpfropfung der Pocken in Sicherheit vor

den natürlichen!

Antwort. Die Erfahrung giebt auf diesen Einwuf die beste Antwort. Seit dreybig Jahren, da man ein wachsames Auge auf die Folgen der Einspropfung gehabt, und die Wahrheit der angesochtenm Wahrnehmungen geprüset hat, ist kein ausgemachtes Benheiel zu finden gewesen, daß eine Person, der die Pocken durch Einpsropfung wären gesmacht worden; solche noch einwal d. bekommen han ha. Es ist dieses eine Wahrheit, welche die Freinds dieser Merhode durch allerlen Wittel, soger durch Bestug,

c) Relation de Mr. Jurin.

d) Timone, Pilarini, Jurin, Leure de Richard Wright et de l'errot Williams.

Ares, haben sunkhre machen wollen oh: Der Do-Acederon sah sich verbunden, diffentlich einer ihnegestreueten Suge su undersprechen, als ob jemand, dem er die Porten gemacher hätze, solche nachmals wieder bekommen, und sich sehr übel daran besunden biete. Man fährete nich ein Begiptel an, und danief sich auf einen Brief vines gewissen Jones, der eben das von seinenn eigenen Sohne versichert haben sehn das von seinenn eigenen Sohne versichert haben sehn das von seinen eigenen Sohne versichert haben sehn das von seinen eigenen Sohne versichert haben sehn das son seinen eigenen Sohne versichert haben ber Sache ertundigte: so weigerte sich der Bater, die Vinrben seines Sohnes sehn zu lassen, wenn man ihn dessühr bezahlen mollte; endlich strieb er an den Dock-Jentin, und gestund ihm, er wüste nicht, was das Einpfrapsen wäre. Der Dock Aischparris har diesen. Brief in seiner Schrift i bengebracht.

Bas liegt uns abre daran, ju wiffen, ob man natürlicher Weise zwenmal die rechten Pocken bekommen kann? Ware nuch diese Sache, welche viele Usrzte leugnen, genugsam bestätiget, wie ich sehen will: so solgete doch nicht nothwendig daraus, daß man nach der Einpfropfung der Pocken noch innner bieser Krankheit ausgesestet bliebe. In der That, man kann sich gedenken, daß unter gewissen Limständen den die nachrichen Ursachen der Souche den Saanen der Pocken in einem Körper nur unvollkommen entwicken, so, daß noch genug zu einer neuen Gährung übrig bleibez und man kann zugleich mit viel Wahrsscheinlichkeit behaupten, daß die Materie der Pocken durch

e) Analysis of Inoculation by J. Kirkputrik, p. 121.

f) Beite 123.

birch ein Gife von gleicher Ratur, welchaf vermid telf verfchiebener Bermunbungen gerabes Bages ins But gebracht worben ift, bergeftalt in Wirkung gefeie werbe, bağ fie fich vollfommen in allen ihre Beilchen antmickele, und feine Materie m einge westen Enemistelung jurud bleibe. Gine macheigere Urfache muß eine größere Wirbung hervorbringen. Die Bilde mid von den nerfetichen Wirfen ber buft und ber Barme nicht fo geniß berberben, und fo flerk perfennetien leufen, als menn man verfestigt ettes Sauces mie ihr vermifchet. Aber alle Schiffe ben Seite gefeget, benen man unbere entgegen fellen tam, ift es nicht binlanglich, fich von ber Furche, bof man bie Poden nach ber Einpfropfung einmal wirber bekommen mochte, ju befrepen, baf man feit brofig und mehr Jahren, ba man folche in England antgeilet bat , tein Benfpiel bat aufbringen tonnen, be jemand, ber bie eingepfropften Docken überftanben bat, in biefe Krankheit von neuem entweber burch Anftedung, ober burch Ginpfropfung, verfallen mare?

Man hat Kinder, welche die eingepfropften Doden gehabt g) hatten, ben andern, welche fie von frezen Schlen bekommen hatten, wohnen lassen, oho w baß eines in biefe Krantheit zum zweztenmale ge-

follen ift.

Etisabeth Sacris h), eine von den sechs Missenschen, die ben den ersten Bersuchen sich hatte muissen die Pocken einpfropfen lassen, hat, nachdent sie wieder gesund worden war, niehr als wanzig keute,

<sup>5)</sup> Eben dafelbft G. 120.

h) Analysis etc. by Kirkpatrik G. 120.

Die an ben Boden niebetlagen, gewartet, und bie Beuthe bat teine Gewalt über fie gehabt.

Man hat in eben Diefem Befangniffe ben Beisfuch angestellet, ob ein Menfch, ber die natürlichen Poden schon gehabt hat, wieder welche durch Gin-Fropfung befommen tann. Man bat es aber nicht dabin bringen i) konnen, ob nam wot eine viel gisofere Menge bes Giftes in feine Bunben gebraite hat, als fonft ju geftheben pfleget.

Man hat bas Einpfropfen an verfchiebenen Dech finen verfählebenemale wiederholet, ohne daß fie wort

Beuem angestedet worben find.

Der Doctor Nirkpaerik erzählet k) so gar von siner jungen Person von molf Jahren, welche bie ge-machten Pocken gestäht hatte, und bavon gut wieder bergestellet mar, bag fie aus einer wunderlichen Ginbildung fich vorgenommen, zu feben, ob fie Die Pocten wieber befommen tonnte; baf fie fich ju bem Enbe Beimtich gefchnitten, und zu bregenmalen, an brenen verfchiebenen Lagen, in die Wunde Materie von Poden gebracht batte, bie ihr eine Freundinn verfchaffet hatte, welche vermuthlich nicht eben gar forgfältig in ber Bahl gewefen fenn wird: nach acht Lagen hatte. Diefe Person einen theinen Ropfschmerzen vermertet, ber ihr gleich ein Schrecken eingejaget batte , baß fie ihre That gestanden hatte; sie hatte sich geleget, und ber Ropfschmer; ware wieber vergangen; sie hatte weber ein Fieber, noch Pocken bekommen, und mare endich wieder aufgestanden, weil fie, wie sie gesiget; ses Rrantfenns überbrußig geworben mare.

Dritter

k) Ebendaf. S. 120.

i) Ebendas. S. ug.

Drieber Simmef. Dus kinge Cheil das Bifetes, welches durch die Kingfrapfung ins Bluggbracht wird, kann die Sälle oder der Saan me anderer Rrankbeiten finn, s. E. des Scors bures, der Rrapfe u.d. m. wolche also durch dieser Weg zugleich migneheilet werden wurden.

Zintwort. Dieses weranguschen, het man um so viel weniger Grund, weit bey der natürlichem Unstedung der Pocken die Gesahr, jene ander Anankspiten mit zu bekommen, wenigstens gleich groß semwirde. Zudem hat die Ersahrung gesehret, daß diese Kurcht nur in der Einbildung bestanden hat. End-lich da man seine Freyheit hat, die Materie zum Einpstopsen zu wählen, so ist es nicht verwehret, solche von einer recht gesunden Persint; und sondmich von einem Kinde zu nehmen, das sonst keine Krankhalt hat, als die Pocken selbst.

Bierter Einwuf. Die Einpfropfung läße, saget man, zuweilen traurige Solgen bincer sich, als Wunden, Geschwulft, u. b. gl.

Sollen wir wol diesen Einvurf einer Antworkwirdigen? Diese Zufälle sind nach den natürlichen. Pocken gar gewöhnlich, und als Jolgen der eingen pfropsten sind sie ungemein selten. Und wenn man; einen solchen Zufall angeben kann, der allein der Unbesonnenheit des Kranken, oder der Ungeschicklichkeit des Wundarztes zuzuschreiben ist: so kann man vielmehr und viel gefährlichere ansühren, die durch ein, blosses Aberlassen veranlasset worden sind. Manprus also erst dieses Heilungsmittel verbannen, ebewan das Einpsropsen der Pocken verunsheilet.

Fünfter

## St building.

geiffe Eineicht Das beise einen Line geiffe in die Gineichtsame der Gottheit thun; wonn man semanden vine Reandheit machet; oder wonn man einen vor einer Reandheit zu verwahren sticker, welche ihm nach der Over nung der Dobschung natürlicher Weise des fimmt war.

2 Antwoott. Diefen Chustirf machen fur Sas entifien und grobe Pradeftinatianer. Ueberhe ber uns bein bas Bertrauen auf die Borfebung bes Miche, benen Uebeln vorzubengen, the wir porhei feben , und vor benen wir uns burch weife Borfiche voewahren tonnen ? Die biefer Monnung find, maffi fen .. wenn fie nach ihrem Gewiffen handeln wollen, ben Gebrauch aller Mittel, bie nur aus Worficht vererbitet werden, und alle Prafervatipe verdammen. Bis untiffen bem Besiptele ber Turfen folgen, Die und ter bem Bormande, daß fie fich ber Borfebung über-Loffen, in Deftzeiten, Die in Constantinopel fo oft wieber kommen, ben taufenben babin fallen, merachi tet fie feben, bag bie granten, bie mitten unter ihnen stofnen, fich vor ben traurigen Folgen ber Seuche auf bem lanbe und in ber Gtabt vermabren, indens fie fich in ihren Saufern einschließen, und allen außerthehen Umgang forgfaltig vermeiben. Ich frage bieimigen, welche hier für die Rechte ber gottlichen Borfohung eifern, ob fie, wenn fie gulaft, bag man ein nen fichern Beg embede, ber Duth ber Pocken gut migehen, ben Bebrauch beffelben uns mobi verbieten werbe ? Gie bietet uns bas Mittel an: heifit bas wicht fie beleidigen, wenn man es mit Berachtung von fich febfit ? Wir wollen ju bem Einwurfe fortgeben,

pin, ber und giluffigften gemacht worden ift, unb ber dies aue beitherften werbienben fann.

Sechfter Einwurf. Es ift nicht erlaube, jes manden eine graufame und gefährliche Aranke memals wurde betommen baben,

Antwort. laffet uns ver allen Dingen von biefin Ginmenfe Das Falfche und Die Bergroferungen

white the

Erftiich tunn man nicht mit Bahrbeit fagen, baf die eingepfropsten Pocten eine granfame ober gefürliche Krantheit waren. Gin fleiner Schnitt, ber toumt bie Saut verleget, und ben man in einen fleinen Stich verwandeln fann, ein leichtes Bieber, barauf nur Zufalle folgen, bie taum vier und moenig Stunden mabren, machet teine graufame Rrantheit aus. Und eine Krantheit, baran nicht einer bon brepfunderten, wie es erwiefen ift, ja vielleicht nicht einer von taufenden flirbt, wie wir folches noch feigen werben, tann eine folche Rrantheit nicht ges derlich heißen 1)?

Benn

<sup>1)</sup> Bad bie griechifiben Mergte, Clutone, Pilarini unb le Dac von bem erfaunlichen Fortgange bes Ginpfropfens ber Boden in ber Turfen gefaget hatten, bet verbacheig fcheinen tonnen, aber beute ju Tage wird es glandlich, vermöge beffen, was man feit den in England erfabren bat, wo die Boden oft gefahrlich find, und wo die Lage des Landes Mefer Einpfropfung nicht fo gunftig febeint, als die Lage nen Conftancinopel. Die brep griechischen Merate, Die weber einerten Miter, noch einerley Bortheil und Gigennugen gehabt, und Die in ihren Schriften ein:

### The Company of the Co

Menn auch in beit erften Baificon ber Ei

einander nicht angeführet baben, baben verficher Daf ihnen nach vieljabrigen Unterfuchungen ut Erfabrungen, bavon fie Angenzeugen gemefen w men, von teinen fchimmen Kolgen, welche biefe Dp ration gebabt batte, etwas belaunt gewerben fe Sie batten überdiefes alle Eigenschaften glanbebu biger Zeugen. Pilarini, ber aus Cephalonien ur aus einem ebelen Beschlechte burtig mar, ift erft Leibargt eines rußischen Raifers gemefen. fich durch feine Ginfichten und feine Schriften be poraetban. Er betheuert, daß er biefer Mani lange Zeit abgeneigt gewesen fen, und fich enbla allein durch die Wahrbeit babe überminden laffer und man fieht aus feiner Differtation, daß er m ber leichtglaubig, noch in ber Physit unwissend g wefen ift. Er ift febr jung auf der Universtat ; Padua aufgenommen worben. Niceron Hochum illustr. Timone bat eben die Doctormurde in Pi bua und in Orford erhalten ; er mar ein Difglie ber toniglichen Cocietat, und fcblug bas Umt eine Leibarates bee Großberrn aus. Er batte auf be Fortgang biefer Operation ben geben Jahren Acht und felbft viel Theil baran gebabt. Acta Eruc Lipf. Febr. 1922. Anton te Dat, Der vielleich wie es aus bem Ramen icheint, einen frangofifche Bater gehabt hat, mar in Conftantinopel gebol ren, und es maren ibm bafelbft bie Bocten dinge pfropfet worben. Er erhielt ben Doctorbat i Leyden 1716, und vertheidigte bafelbft eine Schrif gum Bortheile bes Einpfropfens. Gie ift in Ley den 1722, nebst Jacobs de Castro und Walche Sarris ihren Difputationen gebruckt wordenamel che benbe von ben Collegien ber Merite in Londor maren.

tie Mahode zu ihrer Vollkommenheit gebracht war, mandmal einer von vier und sechzigen gestorben ift, wie in Boston, und zwar zu einer ungunstigen Sabrezeit, und aus Unterlassung ber nothigen Worbenitung, wie solches ber Doctor Jurin versichert; vem es auch wahr ware, baß zuweilen einer von funftigen gestorben ware: fo will ich mich nicht bamit aufhalten, baß ich aus der Untersuchung der Um-Binde zeigete, wie zweifelhaft m) es noch fen, ob dies kiben von der Ginpfropfung der Pocken geftorben sub; ich will alles zugeben, und nur so viel fagen, der augenscheinlichste Beweis, daß die eingepfropften Poden nicht gefährlich sind, ist bie fleine Ungabl ber Ungludsfalle, welche bie heftigften Begner ber Ein-Mopfung ihr vorrücken konnen. Was ist in bee That ein unglucklicher Berfuch gegen neun und viergig, die glucklich ausgeschlagen sind? Sie konnen als wenigstens bas nicht laugnen, baß von funfzig Aranten, darunter vielleicht zehne an den natürlichen Doden gestorben fenn murben, boch neune burch bas Einsfropfen erhalten worden. Und bas ist es nun, was sie eine teufelische Operation nennen!

3ch fann nicht umbin, eine Unmertung zu ma-Strieben bat, finde. Es ift die größte Ungerechtige teit, wenn man, wie man gewiß bisher gethan hat, of die Rechnung der Einpfropfung alle die Todesfalle schreibt, welche in ben nachsten vierzig Tagen nach

m) Siehe ben von Boffon geschriebenen Brief in bes herrn Jurins Schreiben an Caleb Cotesworth.

<sup>17</sup> Band.

nach berfelben erfolget sind. Wo ist ein so gesunder und so frischer Mensch, für dessen leben man auf vierzig Tage Burge sein könnte. Won achthundert kausend Einwohnern, die man in Paris zähler sterben jährlich zwanzigtausend; solglich zwentausent sunshundert in sechs Wochen, das ist zz. Alst von drenhundert und zwanzig Menschen, die ohnieste Wahl zusammen genommen werden, ist et währscheinlich, daß in vierzig Tagen wenigstens einer sterben werde.

Dennach muß von drenhundert und zwanzie Personen von allerlen Alter, denen die Pocken einge pfropset worden sind, in eben dieser Zeit wenigstent eine sterben; man mußte denn behaupten wollen, bas durch diese Operation der Grad der Wahrscheinlich keit kines natürlichen Todes vergeringert werde Die aber so weit gebracht sind, daß sie so etwas de haupten, haben wohl nicht alles Ungereinnte, das vorsen liegt, gemerket. Haben sie Einpfropsung der Pocken einem Menscher seine teben auf vierzig Tage gewährere, eine kleim Verwundung, die alle sechs Wochen wiederhole würde, uns vor dem Tode sieder stellen müßte?

Die eingepfropften Pocken find also weber grau sam noch gesährlich, wie man in dem Einwurse vor aus seßet. Allein, wied man sagen, es ist dock nicht zu lengnen, daß sie eine Rrankheit sind warum machet man sie denn semanden, der solche vielleicht sonst niemals bekommen hat te! Dieses ist der scheinbareste unter allen Schlussen, die man wider diese Practik machen kann, unter läßt sich doch am leichtesten umstoßen.

34

3ch antworte erflich, man machet nicht biefe Rrantheit jemanden, der fie fonft niemals wurde befommen haben. Denn nur biejenigen, welche if. ver fabig find, bekommen fie burch bas Einpfropfen, wie alle Berfuche, bie man zur Untersuchung biefes Umftandes angestellet bat, ausgewiefen haben n). Derjenige, ber ben Saamen ber Poden nicht in fich hat, kommt mit einer Operation los, bie nicht einmal fo webe thut, als bas Aberlaffen. Die gefchnittenen Bunben beilen eben fo, wie fonft, wenn man fich geftenitten bat; und man weiß fich bernach auf immer von ber Unruhe und der beständigen Angst befreyet, worinn diejenigen leben, welche diese Krank-heit noch nicht gehabt haben o). Dieser Bersuch keistet einem die Gewähr, daß er lebenslang vor der Seuche ber Pocten ficher fen; ja es ift fein mberes Mintel, biejenigen ju beruhigen, Die, weil fie feine recht deutliche Pocken gehabt haben, ober weil fie micht wiffen, ob fie welche in ihrer Rindheit gehabt baben, nicht ficher find, baß fie nicht noch einmal in Diefe Rrantheit verfallen werben.

Ich antworte jum andern mit bem gelehrten Pralacen, ber bie Predigt jum Aufnehmen bes Gebranches diefer Methobe gehalten bat, bag bie Potann, und ber bie Borfebung bas gange menfchliche Befchlecht bat unterwürfig machen wollen, bag bie Anzahl berer, bie bas Alter eines Menfthen leben, D 2 ohne

n) Jurin, Butint, Airkpatrik.

o) Ich kenne ein Rind, welchem man bie Pocken ju Drepen malen bat einpfropfen wollen, aber allemal pergebens.

ohne sie gehabt zu haben, so klein ist, daß sie kaum eine Ausnahme von der allgemeinen Regel machetz und daß es mit dem Einpfropfen wie mit dem Angfalle der Gicht ist, die man zu befördern suchet, wenn die Theilchen dieser schmerzlichen Materie ducch die ganze Rasse des Blutes zerstreuet sind. In benden Fällen machet man nicht sowol jemanden eine Krankheit, davon er sonst fren geblieben senn würde, sondern man wählet vielmehr die beste Zeit, den Sauerteig, der sie verursachet, und den wir elle Ben und im Blute haben, zu entwickeln, eine Entwicker lung, die fast unvermeiblich, und die viel gesährlicher ist, wenn sie von freven Studen und zur Zeise einer herumgehenden p) Seuche geschieht, wo sie manche

p) Ich weiß, faget ber Berfaffer bes Journal Britannique Tom. 4. p. 427. teine genauere und beutlichere Ausbrucke ju wählen, als die von unferen philosophischen Gottesgelehrten, bem Bischofe von Moecester: "Man bat die Absicht, schreibt er, nachdem der Leib wohl vorbereitet worden iff, bem Blute auf eine bekannte und fichtbare Beife bie Bewegung ju geben, welche bie verffecten Reime einer Krantbeit, Die fonft, wenn fie nach bem os bentlichen gaufe von ben anftecenben unmerflichen Theilchen bervor gebracht wird, fo gefahrlich if an die Oberflache treibt. Es scheint alfo, ba eben, wie in den Anfallen der Gicht, welche man beforbert, wenn bie Materie biefer gefährlichen Rrantheit in der gangen Maffe des Blutes gen-ftreuet ift, nicht fowol einem Leibe eine Rrantheit gemacht wird, bamit er fonft verfchonet geblieben ware, fondern vielmehr nur die bequemfte Zeit und das ficherfte Mittel gewählet wird, ihn von einem lichel

manchmal unter zweydeutigen Zeichen verstedt bleibt, weich die Kranken den Irrthumern einer ungewissen.

Das Ansehen eines Englischen Bischofs barf bie nichts von seinem Gewichte ben catholischen Gotesgelehrten verlieren, um so viel weniger, da die ichte von einem unbedingten Rathschlusse, die noch in dem englischen Glaubensbekenntnisse steht, ob sie geschlicker ist, als die acholische Lehre, schembare Grunde gegen die Einpfropfung der Pocken an die Hand zu geben.

Aus allen vorhergehenden Betrachtungen sieht man, daß der Einwurf, der sich auf verschiedent salsche Borausfehungen gründete, nunmehr eine gang where Bestalt bekommen hat. In seiner wahren

Starte fieht er folgenber Bestalt aus.

Ist es recht, einen Menschen auf seine Les benseit vor einer grausamen, geschrlichen, and sonst fast unvermeidlichen Krankheit in Siderheit zu seizen, indem man ihm mit der weisesten Vorsicht, und unter der Aussicht eines geschickten Arztes, eine leichte Krankbeit macht, deren Gefahr hundertmal gerins zu ist: Kann man nun diese Frage auf mehr als eine Art beautworten?

Aber, spricht man, es ist nicht erlaubt, im gningsten etwas übeles zu thun, auch nicht, um das größte Gute dadurch zu erlangen.

D'3 Diese

Uebel zu befrepen, beffen Ursprung in ihm selbst liegt, bas er fast niemals vermeiden kann, und bessen Ausgang ohne diest unendlich gefährlicher ist. Diefe Ginwendung grundet fich bloß auf eine 3men-Wir wollen voraussehen, daß biese Regel im fcharfften und in allgemeinem Berftanbe pon bem sittlichen Uebel gelte: aber bennoch ist fie febr falfch, wenn man fie bier ben einem natürlichen liebel gnwenden will. Es ift gewiß erlaubt, ein Saus nieber zu reißen, um eine Stadt vor einer Reuers. brunft zu bewahren. Gin natürliches Uebet, bas meift mit einem sittlichen verknüpft ift. Man feset ein Sand unter Baffer, und man verwuftet es auf viele Jahre, in ber Absicht, bem Schaben juvor gu kommen, ben ein Feind im Durchziehen bafelbft ftif-Man verwehret einem Schiffe, bas ten fonnte. ber Pest verbachtig ift, ben Gingang in einen Safen, wenn es schan in der Gefahr ift, gleich unterzugeben. In Peftzeiten zieht man eine Granze um einen Det, und schießt, fo abscheulich biefes auch ber Menschlich. feit vorkommt, ohne Barmbergigkeit und ohne Bebenten auf Diejenigen, welche über Die Grange gehen wollen. Ift bas Uebel ber Ginpfropfung ber Do. den, wenn man auch etwas sittliches barinnen finden wollte, mit jenen liebeln zu vergleichen, die geduldet, gestattet, ja von allen Befegen gebilliget werben ?

#### Berfolg eben diefes Einwurfes.

Man thut einen neuen Angriff. Wird man semals einen zärtlichen Vater bereden können, daß er seinem einzigen Sohne mit Vorsaue eine Krankheit mache, daran er sterben kannt Die Gefahr mag noch so geringe seyn, darein er ihn durch das Einpfroßen der Pocken bringt;

beingt; es mast auch nur einer von hunderten. von zwey bunderten, von drey hunderten, mit benen diese Operation gemacht worden it, wie man feget, fterben: darf er ibn dies fe Befabr mit Willen aussegen:

Ja, barnit er ibn von einer unvergleichlich groß fern Gefahr errette; und wenn bas Borurtheil ben ihm nicht alles Licht der Vernunft verdunkelt, wenna eine vernunfeige liebe zu feinem Sohne, hat, so derf er fich nicht einen Augenblick bebenken. Ich beweile es.

Es ist hier teine Frage aus ber Sittenlehre, es ift eine bloge Rechnungssache. Man mache boch teine Gewiffensfrage aus einer Aufgabe ber Re-

benfraft.

Ein Bater muß ber Befahr vorbeugen, Die feinem Sohne brobet: und wenn er ihn nicht ganglich boton erretten fann, fo muß er wenigstens bie Befabr fo flein machen, ale es ihm moglich ift. Dies fes veraus gefeget, frage ich, foll er feinem Sohne die Pocton einpfropsen lassen, ober nicht? Lim biese Singe ju entscheiben, bat man nur bie Befahr, bie das Kind in bem einen Falle lauft, mit ber Gefahr in dem andern Falle zu vergleichen.

Ich will mich nicht in alle bie Betrachtungen einfallen, welche bienen konnten, ben Grab ber Babrscheinlichkeit, daß ein iho gebohrnes Kind einmal an ben Pocten fterben werbe, zu bestimmen. Diefe Gefahr ift in jufammengefester Berhalmiß der Wahrscheinlichkeit, daß das Kind biese Krant. beit befommen werbe, und ber Befahr, bie es lauft, aran zu fterben, wenn es fie befommt. Aber zu geschweigeschweigen, daß es vielleicht nicht genug Erfahrungen giebt, um die Aufgabe genau aufzuldfen, so nehme ich mir hier auch nur vor, auf bekannte Rechnungen Wahrheiten zu bauen, die jedermann auf den ersten Anblik fassen kunn, ohne daß er ein Mas

thematiter fenn barf.

Anfangs erinnere ich, wenn die Pocken unvermeiblich waren, so ware die Gefahr, davon zu fterben, für ein Kind, das erst gebohren worden ist, kaum
geringer, als für ein anderes, das mit dieser Krankheit schon befallen ist. Folglich wenn die Zahl derer; die niemals in diese Krankheit sallen, sehr klein ist: so wird durch die wenige Hoffnung, davon fren zu bleiben, die Gefahr des erst zur Welt gekommenen Kindes, dereinst an derselben Krankheit zu sterben, auch nur sehr wenig vermindert.

Aber weil das Einpfropfen der Pocken nicht iw einem Alter unter zwen Jahren geschieht: so ist nur nothig, die Gesahr sur diejenigen, so über dieses Alter sind, zu untersuchen. Der Bischof von Worcester behauptet in dem schon angezogenen Werke, dieses als eine beständige, und durch die Erfahrung und Wechnung ausgemachte Sache, daß von allen, welche das gemeine Ziel des menschlichen lebens erzeichen, kaum ein einziger unter vielen hunderten den

Pocten entgeht q).

Segen

q) The Instances of those, who pass through Life, after having arrived at Manhood, and having been within the Reach of Insection, without undergoing this directal Disease, are so extreamly fero, as scurce to form an Exception: Learned Calcu-

Segen wie das voraus, so muß die Gefahr, darm zu sterben, für einen Menschen, der über zwes Jahre ist, fast eben so groß senn, als wenn er diese Kranspeic schon hätte. Und weil es durch die Zählungen, die der Herr Jurin angestellet hat, bowiefn ift, daß der siebente Theil berce, die mit ben natiriichen Pocten befallen werben r), barauf geht: bist folglich die Wefahr, die ein Kind von mehr as zwen Jahren tauft, an ben Pocken zu fterben, denfalls bennahe wie eins gegen fechs, ich will fagen, in diefem After tann man ein Siebentel, ober wenigfens ein Achtel, bas ift, eins gegen fieben, wetten,

Calculations heve made it as one to many hundredo. Des Bischoff von Worcestet Bredigt von bem Einpfrovfen der Docten. Der D. Jurin bat angemertet, daß von bunderten, in welche bie Poden genfronfet worden maren, viere feine Birtung davon gefpuret haben. Man tonnte besmegen benten, es wurden also auch immer viere von bunberten von den natürlichen Vocken frey bleiben. Allein, man muß diefe Zahl noch vermindern, weil es moglich und fo gar mabricheinlich ift, bas wenigstens einer von benen, welchen bas Einpfropfen nichts gethan bat, bie Pocten fchon in feiner Rindbeit gehabt bat, ohne fich daran erinnern ju tonnen.
r) Im Frangofischen fteht: Et puisqu' il est prouvé par les dénombremens de Mr. Jurin, qu'il n'echappe qu'un septiéme de ceux qu'elle attaque naturellement. Es ift aber aus bem Bufammenbange fowol, als auch aus ber Beantwortung bes erften Ginwurfes tlar, baf ber Berfaffer fich bier verschrieben, und nichts anders babe fagen wol-

len, als was wir bier im Deutschen gesetset

Heber f.

baben.

nicht mur, daß man die Pocken bekommen, fender auch daß man daran sterben werbe.

Man kann eben diese Folge auch aus etlicher Wahrnehmungen des Herrn Jurin ziehen, die den ersten Ansehen nach wider die vorherzehende Rech nung zu streiten scheinen. Doch, damit ich nicht di Ausmerksamkeit dieser Versammlung ermide, so wil ich davon in einer Note handeln s). Ihr wollen wieder zu der vorgelegten Frage kommen.

s) Es ift aus ben Leichenregistern sowol ber Stad London, als auch der umliegenden Derter, fei amen und vierzig Jahren, imgleichen aus einem Bu fage vonwier Jahren ju biefen alten Regiffern be wiefen, bag in manchen Jahren ber achte Thei pon der Zahl der gestorbenen an den Pocken gestor Aber wenn man ein gemeines Sabr machet fo findet man, das diefe Rrantbeit ein Bierzebente bes menfchlichen Gefchlechtes, ober zwen und fieben sig von taufenden binrafft. Diefes nun fcbein bem zu widersprechen, mas mir vorbin bebaupte baben, als wir die Gefahr, an den Boden au ferben auf ein Siebentel ober ein Achtel ichateten. es ift zu ermagen, baff in ben gemeldeten Liffen bi Bestorbenen von allen Altern feben, und baf vor taufend neugebobrnen Rindern ordentlich brew bun bert feche und achtzig, und nach andern Liffen noch mebr, theile in der Geburt, theile vor dem Alte von zwer Jahren, an verftbiebenen Rrantheiten und meiftens ebe fie noch die Bocen betommen Alfo find unter den übrigen 614 die ing und flebenzig, welche baran ferben gu nehmen welches ungefahr ein Achtel giebt, und fich alf von unferer erften Babl nicht entfernet. Es tonn ten bepbe Rechnungen auch noch durch andere Be trachtungen jur Ginftimmigfeit gebracht merben.

Es ist augenscheinlich, daß ein Bater seinen Sohn feiner Gefahr, auch nicht einer entferneten, ausfegen barf, wenn er gewiß ift, bag fein Sobn in diefelbe fonft niemals kommen murbe. Aber ba ber Bater in Ermangelung einer Offenbarung, bie ihm dieses sagete, gewiß ist, daß sein Sohn mit einem Grade von Bahrscheinlichkeit, wie eines gegen seche, in Gefahr steht zu sterben: so ist es nicht weniger augenscheinlich, daß die vaterliche Liebe von ihm forbert , feinen Sohn aus biefer Gefehr ju erretten, wenn er fann. Bofern er auch mit ber Einpfropfung nichts weiter ausrichtete, als baf er Die Befahr um bie Salfte, um bas Drittel, um bas Biertel, ja um noch weniger verminderte: fo wurde die Bernunft ihm schon bagu rathen. Defto mehr muß sie ihm vorschreiben, die Gefahr fo Klein zu machen, baß sie fast verschwinde; weil nach ben lettern Berfuchen auch unter brenhundert Ginpfropfangen nicht eine von fürchterlichen Folgen ift. Un ftatt eines Kindes, wollen wir fegen, habe ein Bater fieben, die das Alter von zwen Jahren fcon erreichet baben. Wenn er ber Natur ihren lauf läft: so muß er sich vorstellen, daß er sie bald ober spåt an Pocken sich legen sehen, und wenigstens eins von fieben, vielleicht auch zwen, nachdem die Seuche bose ist, verlieren werde, und das wol gar nach pollendeter Erziehung, und nachbem er bie größte Soff-aung von ihnen gefaßt hat. Wenn er ihnen bie Poden in einem noch garten Alter einpfropfen lägt: fo wird er sie alle retten. Aber, saget man, vielleicht bleibt eben bas liebste ben ber Einpfropfung, ba es in ben natürlichen Pocken berchgekommen fenn murbe. Diefe

Diese Furcht ist wirklich ganz lacherlich. Denn bie singepfropften Doden find unenblich weniger gefabrlich, als bie naturlichen, und bie Erfahrung hat gedebret, bag ein Menfch, ber fie nicht naturlich betommen tann, auch folche niche burch bie Einpfropfung erhalt. Es fen aber wie ihm wolle, es fterbe Dieses geliebte Rind, wie ich wider alle Bahrscheintichfeit fegen will: fo bat boch ber Bater gethan, was er bat thun follen; inbem er bie Lebensgefahr, womit fin Cohn bebrobet mar, vermindert bat. Er hat vielmehr Troftgrunde ben biefem Berlufte, ols wenn seine wohl verheirathete Lochter in ihren erften Wochen fturbe. Die Sache wird mehr in bie Sinne fallen, und bie Rechnung wird genauer heraus fommen, wenn wir große Zahlen nehmen. Ein herr hat brenfundert und funfzig junge Sclaven, die noch teine Docten gehabt haben. Er überlaffe fie ihrem Schickfale : nach dem gemeinen Befege wird ihm ein Siebentel bavon fterben, er wird alfo funfzig ba-Er unterwerfe fie ber Ginpfropfung: bon verlieren. nach ben neuesten Rechnungen, bie unter brenburbert feche und fiebenzigen nur einen Todten angeben, wird er nicht mehr als einen einzigen einbuffen. Soll er ihnen nun bie Pocten machen laffen, ober foll er nicht? Aus allen alten und neuen Bahrnehmungen erhellet, daß in America, entweber wegen ber lage bes landes, ober aus Schulb berer, bie mit ber Ginpfropfung ju thun haben, Die Poden viel gefährlicher find, als in Europa , und ben ben Schwargen viel mehr, als ben ben Weißen: alfo wird berfelbe Herr vielleicht an fatt eines, fechs, zehen, zwanzig Sclaven durch bie Ginpfropfung bet Pocten ver-

lieren.

Beren. Aber aus gleicher Urfache würde er burch bie nuiklichen Pocken an statt funfzig, hundere ober

hundert und funfzig verloren haben.

Er schabet wenig, wenn auch in ben gefesten Bablen einiger Jrethum ist. Die Folge kann in nicht unterschieden senn, als daß bald etwas mehr, bab etwas weniger heraus kömmt, und man sieht, daß die Gefahr, die man in dem einen Falle läuse, gegen die in dem andern keine Proportion hat, und daß die Einpfropfung der Pocken ihren Vorzug ber halten muß.

laffet uns die wichtige Wahrheit, die mir augenfelnlich zu machen bemühet find, in einem neuen

lichte barftellen.

Jemand ift genothiget, über einen tiefen und fonellen Rluß zu fegen, und bie Gefahr zu ertrinten if augenscheinlich, wenn er mit Schwimmen binüber tommen will. Man biethet ihm einen Rabn an. Benn er antwortet, es sen noch besser, gar nicht über den Fluß zu fegen: fo verfteht er Die Frage nicht. Er fann nicht anders, er muß an das andere Ufer: man gestattet ihm nichts weiter, als nur bie Babt bes Mittels. Die Pocken find bem größten Theile des menfchlichen Beschlechtes unvermeiblich. Die Behl ber Befreneten machet kaum eine Ausnahme. Bir find alfo alle gezwungen, über ben Fluß zu fegens Eine lange Erfahrung bat gelehret, daß von fieben; Die es magen burchzuschwimmen, einer von benn Strome hingeriffen wird. Bon benen, die auf ein sem Rabne binuber fahren, tommt taum einer gegen taufend um. Rummehr mable man felbft.

So ift bas Schickfal ber Menfthheit. Gin Drittel beret, bie gebohren werben, find bestimmt, in ben benben erften Jahren ihres Lebens an unheil-Saren ober unbekannten Krankheiten zu sterben. Sind sie diefer ersten Gefahr entgangen: fo wird ihe nen die Gefahr an den Pocken zu fterben unvermelblich , fie breitet fich über ben ganzen Lauf ihres Lebens Es ift eine Zwanglotterie, barein wir ums wiber. Willen verwickelt finden; jeder hat fein loog barinnen , und alle Jahre tommt ihrer eine gewiffe Anjahl heraus: ber Tob ift ber Gewinn. Bas ebut man, inbem man bie Ginpfropfung ber Pocten ausabet? Man verandert die Bedingungen diefer Lotterie, man vermindert die Bahl der traufigen Lofe. Gines von fieben, und in ben gludlichft gelegenen kanbern von zehen koofen, war unglücklich: num bleibt nur noch eines bergleichen unter brenhunderten, unter funfhunderten, und bald wird nur eines unter taufenden übrig bleiben. Bir haben fcon Beyspiele davon. Alle kunftige Jahrhunderte werden bas Unferige wegen blefer Entbedung beneiben: Der Natur mußten wir ben Behenten entrichten ber Runft burfen wir nur ben Taufenden geben.

Bas ich von einem Bater gefaget habe, bas gerraue ich mir auch von einem Monarchen, in Applehung des vermuthlichen Kronerbens, zu sagen. Wenn die Sache zweifelhaft, wenn sie einem auch wertsanen Berstande nicht augenscheinlich gewöß ware; kann man sich wohl vorstellen, daß man den Ppingen von Wallis der Gefahr des Einpfropfens der Pocken ausgestellet haben wurde?

Drite

#### ••

#### Dritter Theil.

### Folgen und Betrachtungen.

man hat es für eine Vergrößerung halten tonnen, ba ich gesaget habe, daß die Pocken den vierten Theil des menschlichen Geschlechtes todtm, verstümmeln, oder verunstalten. Hier ist der Beweis davon.

Begen bas Ende bes fechgehenten Jahrhunberts, ungefahr funfzig Jahre vor ber Entbedung von Deru, wurde biefe Rrantheit von Europa nach America durch Carthagena gebracht. Sie burchwanderte bas ganze feste Land ber neuen Belt, und brachte mehr als hundert taufend Indianer in ber einigen Proving von Quito um. Ich habe diese Ammertung aus einem alten geschriebenen Buche ber Cathedralfirche biefer Stadt. 3ch bin hernach in ben portugiefischen Pflangftabten an ben Ufern bes Amazonenflusses ein Zeuge gewesen, daß die Poden allen Gingebohrnen biefes landes tobtlich find. Der herr Maitland t), welchem England bas Einpfropfen ber Poden zu banten bat, erzählet, baß in ben Morgenlandern in manden Jahren bie Pocken eine Art einer Peft find, woran wenigstens ber britte Theil derer, die damit angestecket werden, stirbt. Biebt man bie Liften nach, welche in bes D. Jus tins Werte fleben, ober in bem Unhange beffelben

t) Bundarit des Mylord Wortley Mountague, eben der, welcher den Kindern dieses Abgesandten in Constantinopel und in London die Posten eingepfropset hat. gegeben worden find; unter andern, bie von ben Doctor Meedleton, ber sich in verschiedenen Stat ten von Saufe, ju Saufe nach ber Babl ber Rrante und Bestorbenen eines Jahres erfundiget hatte, wel ches bas sicherste Mittel ift, zu einiger genauer Renntniß ju gelangen : fo findet man , baf in Lon bon und in andern Provingen Englands manch Sabre ein Funftel und mehr von benen, bie an bei Docken gelegen haben, gestorben ift. Bir wollei uns an ben Schluß bes D. Jurins halten, ber u burch eine billige Rechnung heraus bringt, bag it ber ordentlichen Seuche ber Pocten gemeiniglich be fiebente Theil ber Rranten ftirbt. Bie viele fin nicht aber unter benen, bie bavon gefommen finb welche ihres Gehores ober Befichtes gang ober gun Theil beraubet leben muffen. Bie viele, bie au ber Bruft Beschwerungen haben, Die fcmachlich bie immer franklich, bie verftummelt find? habe bavon die Bewähr in ber Difputation fetbil melde uns bas Ginpfropfen ber Pocten als eine ftraf bare Practif abmalet x). Bie viele, die auf ihr Lebenstage burch graufame Rarben verungieret mor ben find, werben allen, die fich ju ihnen naben, jun Scheufale! Endlich wie viele Perfonen von ben Befchlechte, fur welches eine fcone Bilbung ein f großer Bortheil ift, verlieren mit ihrer Anmut theils bie Bartlichfeit ihrer Chemanner, theils bi Hoffnun

u) Man febe feinen Account etc.

x) Quos non ingular, deformitate turpes, orbo organis, etc. Quaestio medica in scholis medicorun Par. 30. Decemb, 1723.

Hoffming einer Verforgung! woraus für ben Staat

ein wirfticher Werluft erfolget.

Burbe auch die Ungahl ber Schlachtopfer, wet den die Poden bas leben nehmen, nicht von bet Babl berer, welche fie gerfegen, übertroffen: fo mute be es boch wahr bleiben, bag von hunvert Menfchen Die ben erften Gefährlichkeiten ber Rindheit entgans gen find, vierzeben von ben Pocken bingeraffet werben, und eben fo viele bie betrubten Beichen bavon Beit ihres Lebens tragen muffen. Bell ich alfo acht und gwanzig Beugen unter hunderten habe: fo habe ich wohl fagen tonnen, bag biefe Geißel ben bierten Theil bes menfchlichen Gefchleches umbeingt obet verftellet.

Mus allen Erfahrungen, Die ich angeführet bebe, bat man gefeben, bag burch bie Ginpfropfung ber Poden allen biesen Uebeln vorgebeuget wird. Die eingepfropften Pocken find nicht allein nicht tobs lich, find nicht allein nicht gefährlich, fonbern laffen auch teine Spuren binter fich gurud, bie ihr grau-

Sames Andenten immer erneuerten.

Das alles find nicht etwann Muthmagungen, bie aus liebe zu einer Sprothese gewaget worden find : es sind Folgen von Erfahrungen, bie, well ihnen fehr wiberfprochen worden war, genau unterfuchet, bie vor ben Augen ber gangen Welt von gelehrten Theologen, verftanbigen Arzmengelehrten, und gefoldten Butibargten gefattmilet und herausgegeben worben find. 3d habe meine Bahemanner gehens net. Die Ramen bes Biichofs von Worceftet, Des Doctor Jurins, Setretars bet tonigl. Societat, und pes Berrn Ranby, erften Bunbargtes bes n Band. Roniges Moniges von England, freben, in biefer Afte oben a und überheben mich ber Mube, Die übrigen ju w

Derholen.

Ben Erblickung so vieler mit aller Achtung a zunehmenden Zeugnisse, die seit drensig Jahren sin das Einpfropfen der Pocken abgeleget worden sin würde der Gere Zecquet nicht mehr sagen: das ein Mittel einer gute Krau, die noch keine Probe gemacht hat und dasingen es so rob, in die Sande der Verzi dringen wolle. Dieser Doctor wurde iso, nat bestern Unterrichte, der Gewisheit den Sieg lasser Seine strenge Frommigkeit, seine Liebe zur Wahr beit, wurden aus ihm, wenn er noch lebete, eine Wertheibiger der Einpfropfung der Pocken macher die von ihm am meisten beschrien worden ist.

Die Rlugheit beifchete es, baf man nicht mit ga ju viel Uebereilung einer Reuigkeit trauete, Die leich perfuhren fonnte. Es mar nothig, ben Dugen ber felben pan ber Zeit beffer ans licht bringen ju faffen Drengig Jahre hat nun bie Erfahrung alle Zweife erlautert jud biefe Methade ficherer gemachet. D Liften ber an Pocfen Geftorbenen, find in Englan mun um ein Sunftheil fleiper y) geworben, feithei bas Ginpfropfen der Pocten bafelbit gemein gemorbe fft. Man bat nun endlich die Augen aufgethat Es ist heutiges Tages in London eine erwiesene S the, nicht allein, daß die eingepfropften Docken u endlich weniger gefährlich find, ols die namirliche fondern auch por diefen permabren ; und in einer Sand สาร์ตรวิการ์ (การ์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ตราสาร์ต

<sup>3.</sup>y) Predigi-ked Bischofs upp Mayissier.

lande, wo man diese Operation mit folder Wuth angefallen hatte, hat sie iso nicht einen Feind mehr, ber sie offentlich angreifen wollte. Die augenscheinliche Gewisheit, die Scham, eine außerst schlimme Sa-de w behaupten, haben ihren feinofeligsten Gegnern bei Mund geschloffen. Bir wollen aber auch bie Mugen aufthun, Da nun die Reihe an uns fommt. Es ift Zeit, bag wir einmal feben, mas fo nabe ben uns borgeft, und daß wir bavon Rugen gieben.

Bas uns die Fabel von bem Minoraurus. und von dem Schimpflichen Zinfe, bavon Thefeus bie Athenienser befrenete, erzählet, scheint bas nicht in unsern Tagen ben den Englandern wahr geworden zu sen? Ein Ungeheuer, das nach dem Blute der Menden burftete, hatte fich mit bemfelben ben gwolf bunbeit Jahren z) genahret. Unter taufend Burgern, bie ben erfren Gefahrlichkeiten ber Rindheit entgangen maren, bas ift, unter bem Rerne bes menfchliden Geschlechtes, suchete es fich ofters zwen hundert Schlachtopfer aus, und schien es noch anabig zu maden, wenn es mit einer geringern Bahl gufrieben war. Bon nun an wird es feine mehr befommen, als nur die, welche sich ihm aus Unvorsichtigkeit selbst übrliefern, oder welche sich nicht mit zureichender Behutsamkeit zu ihm nahen. Eine gelehrte Nation, unfere Rachbarinn und Mitbublerinn, bat fich nicht (G. 2

<sup>2)</sup> Die Pocten find von ben Arabern nach Guropa ges bracht worden, und erft feit bem Unfange bes fechffen Sabrhunderts bafelbit befannt geworben. Es fceint, baf fie eber in Gina gemefen find. Dan febe bas Schreiben bes D. Entrecolles, Lettres edif, Tom. XX.

geschämet, sich von einem unwillenben Wolke D Runft, bieles Ungeheuer zu bewingen und zu ga men, lehren zu laffen. Gie hat es in ein gabre Thier zu verwandeln gewußt, welches fie brauche bas leben berjenigen ju erhalten, bie fonft fein Rat gewesen waren.

Inzwischen segen ben uns die Pocion ihre Will fort, und wir feben ihnen gelaffen zu, als ob Fran reich, ben ben mehreren Sinberniffen feiner Boblf rung, der Einwohner weniger benothiget mare, al England. Wenn wir nicht den Ruhm gehabt hiben, ein Benfpiel zu geben: fo lasset uns wenigken

ben Muth haben, demselben zu folgen. Es ist ausgemacht, daß der vierzehente Thest de menschlichen Geschlechtes a) jährlich an den Dacke friebt. Alfa von zwanzigtaufent Menschen, Die de Jahres in Paris fterben, reift Diefe entfestict Krantheit taufend vierhundert und vierzig bin. Di ärgsten Feinde, ber Einpfropfung haben vorgegeber daß sie einen von funfzigen, die sich ihr unterwürfer Ein falfcher und ungerechter Bormurf aber wir wollen fegen, er ware mahr. Von taufen bierfundert und vierzig, benen die Pocken gemach werden, wird man alfo, nach ihrem eigenen Ge ftandniffe, taufend vierhundert und ellfe begen lebei erhalten. Es ist also bewiefen, daß die Einführung

a) Man febe ble jabrlichen Tobtenregiffer von Lon don und ben benachbarten Dertern feit zweb un vierzig Jahren, welche ber Berr Jurin ungeführe bat, wie anch ben Burat ju Diefen Regiftern; unl Des Birfpatrif Analysis &c. London 17ex.

des Wingefrapfens der Pocken des Jahres mehr als taufend vierhundert Burgern in ber einzigen Stadt Paris, und mehr als ache und pranzig taufend Menfchen in Dem Königreiche bas leben erhalten wurde, gefest, baf Paris nur ben zwanzigsten Theil ber

Einpohner von Frankreich in sich halte.
Bir lesen mit Entseben, daß in den Zeiten der Finsterniß, die wir harbarische nennen, der Aber-glaube der Druiden den Goben mie Blindheit menfchiche Opfer gebrache bar: und in biefem fo aufgeklärten und ausgepusten Jahrhunderte, mela ches wir das philosophische nennen, werden wir nicht, gemahr, daß alle Jahre unfere Unwissenheit, unsere Borurtheile, unfere Kaltfunigkeit gegen das Wohl ber Menfcheit, bem Tobe mit Dummheit allein in Frantreich acht und zwanzig taufend Unterthanen liefern, die es in unferer Bewalt ftunde, dem Staate m erhalten. Wir muffen alfo betennen, baß wir weber Philosophen noch Burger find. If es aber mabr, daß das gemeine Beste erfor-

bert, daß man bas Einpfropfen ber. Pocken in Schwang bringe: so muß wohl ein Beles gegeben werben, welches die Bater verbinde, ihren Kindern die Pocken einpfropfen zu laffen? Es kommt mir nicht ju, diese Frage zu entscheiben. In Sparce, wo die Rinder ihren Batern nicht mehr, als bem Staate angehoreten, wurde biefes Gefes ohne Breig. fal fepn gegeben worben. Aber unfere Sitten find von den lacedamonischen so sehr unterschieden, als unface Zeiten von ben Zeiten bes Lykungs entfernet. find. Zudem wurdenauch biefes Gefes in Frankreichnicht nothig fern : Die Aufmunterung und bie Ben-

friele

spiele wurden schon genug, und viellelcht flog fart.

Wie wollen einen Blick in bas Runftlije ihre With bas Ginpfropfen ber Boden word elimid! Be uns auftommen ? 3ch moeifele micht baran. 33 wollen ung nicht fo febr ernledtigen, baf will an Ber Fortgange ber menfchlichen Berminft bermotifelir fol ten. Gie wandelt mit langfathen Gabiliten's bie Ur wissenheit, Die Aberglaube, bas Borurtseif be Unfinn, die Kaltsinnigkeit gegen bas Gute, fille thren Gang auf, und machen ihm den Weg Schri vor Schritt streitig: aber nach einem Streite vo gangen Jahrhunderten, kommt endlich ber Auger Blick bes Triumphes. Das großte Syndernis unte allen , ift bie Unempfindlichteit , die Bubliofigteit, bi Tragheit ben bem allen , was uns nicht wirtlich un perfonlich angeht; Die Gleichsunigtett, baraus ma oft eine Tugend hat machen wollen, und ble pon e nigen Beltweisen als bie Frucht einer fangen Erfa! rung unter berti Schelitbaren Bormaite Ber Unbant Bartelt ver Menschen, der Unnüglichkeit ber Bemi hungen, fie von ihren Frethumern zu befreven; de Berdruffes, den man sich zuzieht, wenn man ihne die Wahrheit weiset; des Widersprecheis, bessemmt sich verfeben muß; der Gefahr, seine Ruhe; da drofte von allen Gutern', ju verlieren, angenommi worden H.

Dran muß es bekennen, viefe Betrathtungenft febr geschicht, ben starksten Ster ju maßigen; be ein Weifer gu maßigen; be ein Weifer but noch eine Mittelstraße, bie er gest tint; nämlich er wird vie Wasthiet von weitem gen; er wolth fill bemußen; sie bekamit gu macht

umb wird in Gebuld abwarten, bag bie Beit und bie Umftanbe ben Reim bavon, pur Reife bringen.

Eine neue Einrichtung sen noch so nuglich, so erfordert sie eine Zusammentunft von gunstigen Umffanden, die ihren Fortgang versichern. Das gemeis
ne Boht allein ist niegends eine zureichende Eriebs
feber.

War es das Wohl der Menschheit, welches die Einpfropsung der Pocken in Circassien und Georgien eingesühret hat? Wir erröthen für diesen Leuten, weil sie wie wir Menschen sind, wenn wir an den elenzben Bewegungsgrund denken, der sie zur Ersindung dieser heilsamen Operation gedracht hat. Sie sind solche einer schändlichen Gewinnsucht schuldig, dem Berlangen, die Schönkeit ihrer Töchter zu erhalten, um dieselben theurer zu verkausen, und in Persien und der Türken anzubringen. Welche Ursache hat das Einpfropsen der Pocket in Griechenland eingestihret, oder wieder in Urbung gedracht? Die List eines geschickten und eigennüßigen Weibes, welches die Furchtsamkelt und den Aberglauben seiner Landesseleute sich zinsbar zu machen wußte.

Eine grausame Seuche, welche Schrecken und Trauer in den varnehmsten Häusern anrichtete, that in Genf d) eine gleiche Wirkung. In der Proving Guana bewog einen surchtsamen Gelstlichen blok die Furcht, ja vielleicht die Verzweiselung, darein ihn der Verlust seiner Indianer, deren einer nach dem andern ohne Hulse starb, seesee, daß er eine E 4

b) Memoire de Mr. Guyor, Tom. II. des Memoires de l'Academie de Chirurgie. Methode wechichete, die ihm wenig bekannt war, und die er selbst für gesährlich hielt. Ein edlerer Bewegungsgrund, welches nicht zu leugnen ist, hat das Einpfropfen der Pocken nach England gebracht. Nichts bringt der Nation, dem Collegien der Aerste in London, und dem Könige von England mehr Ehre, als der Muth und die weise Vorsicht, womit diese Methode daselbst ausgenommen worden ist: aber hat sie nicht daselbst auch drepsig Jahre Widerspruch

genug ausgestanden? Wenn auch gang Frankreich von ber Wichtig-- teit und Ruglichkeit biefer Practit überrebet mure ; fo kann sie doch ben uns ohne Begunstigung der Regierung nicht eingesühret werben. Und wird sich bie Regierung mobil entschließen, fie zu begunftigen, obne die Zeugnisse zu Rathe ju zieben, welche in dergleichen Sachen bas meifte Bewicht haben. Es ift alfo ein Werf ber theologischen und medicinischen Jasultaten, ber Afabemien, ber pornehmften Obrigfeitfichen Perfonen, ja ber Gelehrten, Die Zweifel, welche pon ber Unwissenheit unterhalten werden, zu vertretben, und es bem Bolte begreiflich ju machen, baff fein eigener Rugen, Die driftliche Liebe, bas Bobl bes Staates, Die Erhaltung der Menschen an der Ginführung ber Ginpfropfung ber Pocten Theil ba-Wenn es auf bas gemeine Beste antommt, fo ist es die Schuldigfeit des benfenden Theiles einer Mation blejenigen zu erleuchten, welche bes lichtes fahig find, und durch die Kraft des Ansehens die Menge mit fortgureißen, über welche bie Augenscheinlichteit ber Wahrheit nichts vermag.

**Brau** 

Brauchet es noch Werfuche? Sind wir noch nicht genug unterrichtet ? Dian befehle ben Bofpita. lem an, daß in ihren jahrlichen Registern ber Kran-ten und Gestorbenen die verschiedenen Arten ben Armtheiten, und die Zahl berer, die bamit befale len gemefen find, forgfaltig unterfchieben merben, wele det in England beobachtet wird. In einem biefer hofpitaler laffe man ben Berfuch mit Ginpfrapfuna. ber Porten an hunbert Derfonen machen, Die fich frege willig boju verstehen; man warte auch hundert and der von gleichem Alter, die an den natürlichen Pos den liegen, ab; man nehme alles mit Zuziehung der beschiebenen Kunstverständigen unter den Augen und ber Berenftaltung eines Mannes vor, beffen Gintiche wim Gifer und gutem Willen gleich tommt. Dien ungleiche hernach die Todtenregister mit einander, und gebe fie heraus. Es wird an Mitteln, fich pu belehten, und die etwann noch übrigen Zweisel zu beben, nicht fehlen, wenn man nur Macht und Willen baben wird.

Die Einpfropfung der Pocken, ich wiederhole es, wit gewiß nach in Frankreich aufkommen, und man wid sich wundern, daß man sie nicht aber angenome im het. Aber wenn wird der Lag kommen? Ich straue mir nicht, das zu sagen; vielleicht wenn eine siche Begebenheit, als die war, die der dem Jahre wis alle in die stärkke Unruhe, aber durch ihren Aussus in Entzukungen der Jeunde seizer, die offentisch Auswertsamseit erwecken wird, oder wenn, das sie war Dimmet behüten wolle, wider eine so trautige Beränderung vorgeht, als die war, welche Frankreich Beränderung vorgeht, als die war, welche Frankreich

reich in Trauer verhüllete, und felbst ben Thron c) ifir. wantend ju machen schlen. Bare bamals bas Einpfropfen ber Pocten befannt gewesen, ber noch frische Schmerz bon bem Falle, ber uns betroffen Batte, und die noch neue Furcht vor bem Salle, Der unferer theuersten Soffnung zugleich brobete, murben uns getrieben haben, bas Prafervativ, bas wir igo nehmen. Aber jur Schande ber Bernunft, bie uns nicht allemal von ben Thieren unterscheidet, ben uns bas Bergangene, bas Runftige, taum eint gen Einbrud, rubret uns allein bas Gegenwartige. Berben wir niemals welfe merben, als durch genug Unglud? Werben wir ju LTeuilly nicht eber eine Brucke bauen, als bis Heinrich ber IV. daselbit au ber Fahre in Lebensgefahr gewesen senn wird? Ber ben wir unfere Baffen nicht eber weiter machen, ale bis er in einer wird ermordet worden fenn?

Einige werden vielleicht das für seltstein halten, was min selt breißig Jahren diesen Namen sollte verstoren haben. Doch in dem Mittelpuncte der Haupe-stadt habe ich diesen Einwurf nicht zu befürchten. Man wird mich eher und mit mehrerem Grunde, anklagen, daß ich nichts als gemeine und sollte

e Der Tod des Dauphind Livenigs 77 des Gresten.

1. der kon Andewig den XV, der inn den Hocken, den
Tahre, flark. Der Kaiser Joseph stadt einen dies
Fer Krantheit den 17fen dessen Monats in seinensten
Todeph und dreußigsten Jahre.

## von Empfropfing bee Bocken.

Wahrhelten vorgekragen habe, die einem feden, der um Nachdenken sahig ist, bekaunt sind, und daß sie meiner Versammlung von Gelehrten nichts neues geleinet haben. Möchte das deh der einige Vorwunstein, den mir diese Schrift zuzöge! Ich suchte ihn keinesweges, sch wünstlie mir ihn vielmehr. Möchte man, doch vor allen Dingen unter die bekanne im Wahrsteiten, die ich nicht nottig gehabt hattel wiederum vorzubringen, diese mit zählen, daß, werns man das Limpfropfen der Pocken schon 1723 in Frankreich eingestührer batte, man vereks einer Millivor Menschen, das Leben wurde unaschen Made mit zu verbnen, das Leben wurde und lich Kaben.

100



## file for the control of the file of the file of the control of the file of the Bn. D. Georg Chriftian Materines von Ellapo,

Profesiors ber Maturiebre, Arztnentunft, und griedifchen und romif. Alterthumer bep bem Chriftianco ju Altona,

der Sgifert Atab. ben Returforfcher und fanigs ban. Societat ber Biff. #. [. w. Mitaliebes.

# A ghandlung.

ben Urfachen bes jur Rachtzeit fallenden Hagels,

im Quert. 1755.

us bem Lateinischen überfege.

s weiß jebermann, baß befonbers im Frahjah-re, Sommer und Serbite, ja zuweilen auch im Binter ben Tage Sagel fallt; bag aber biefes auch bes Nachts geschehe, ift gmar unfreitig, aber boch etwas Seltenes, baber einige, bie biefes nicht genau genug beobachtet, an ber Moglichteit bes nachtlichen Bagels gemeifelt, anbere 1:1

andere aber sie ganzlich geläugnet haben. Die erkim gründen sich auf die Beobachtung, dass der Jogel gemeiniglich beh Lage, da die Sonne noch über dem Horizonte steht, falle, daher sie sich elnbilden, dass den Nacht nicht geschehen könne, well alsdann die Sonne unter dem Horizonte, und also die Ursade dieser Wirkung nicht vorhanden ware. Die lestem leugnen entweder wissentlich die Wahrheit der Verbachtungen des nächtlichen Pagels, oder geben denn leichtgläubig Benfall, die sie unzwerläsig verschan, daß es des Nachts niemals hagele.

heiter ift, hat man keinen Bagel zu befürchten. Ik aber die Luft mit bicken, mafferichten Bunften angefüllt, und es weben zugleich verfthiebene Winde, ober folde, die sieft augenblicklich verandern, so ist es mog-

lich, daß Hagel falle.

6.3. Der Wind ist eine bewegte kuft, bie in einem anhaltenden Zuge von einem Orie jum andern gehet. Die Ursachen ver Winde sind mancherlen, simmal verwiehren die Sonnenstrahten, wonn sie die Lust erwärmen, ihre Schnelltrast, wodurch sie stärtn ausgedehnet wird, und sich nach der Gegend aus keitet, wo ihr die andere zust ven wenigsten Wideristand leistet. Zum andern können schnell aussteigenden deistet. Zum andern können schnell aussteigende Danste, inden sie die die die ten von sie henachbarte lust wer sich ser in die Holle der die benachbarte lust mit einer anhaltenden der den den Dinsten auswirts gereichnen lust de siede. Endsich können durch die ausgestiegenen und in der obern lust hängenden Dünste, durch ihren der obern lust hängenden Dünste, durch ihren Druck

Druck die untere Luft bergestalt zusammenpressen, baß sie diesem Drucke ausweichen, und sich in eine abbere Gegend bewegen muß, wo entweder der Dunstereis dunner ist, oder die Dunste wirklich noch in die Bobe steigen.

Die beständigen Gesese der Bewegung, nach welchen die Sonnenstrahlen, die Flamme der Feuers, die erwärmte luft und die erhisten Dunste und Dämpfe beweget werden, sind die : daß sich die Feuertheilchen beständig gegen den kältern Ort, oder gegen einen kalten Körper von schwererer Art, bewegen, sich an ihn anhängen, und schnell in den selben hineindringen. So lange die Dünste beweget werden, sind sie warm, so bald sie aber die Wärmu verlieren, werden sie auf eine besondere Art in der lust erhalten, die hier zu erklären unnöthig ist a).

S. 4. Nicht selten wird die luft in einerlen Gegend zu gleicher Zeit aus verschiedenen im Dunstfreist zugleich vorhandenen Ursachen, so verschiedentlich beweget, daß man wol dreperlen Winde auf einmal dar im beobachten kann. Wir haben dieses alle Jahre theils an den in verschiedener Hohe schwebenden sich einander entgegen bewegenden Wolfen, theils ar den Wetterhähnen auf den Hausern und Thurmert

Man findet diese Erklarung in Hn. Lambengers Dist de Adscensus vaporum Caussis, 1743, Heren Bra gensteins Abhandlung vom Aufsteigen der Dünst und Dampfe, welche beyde von der Akademie der Bissenschaften zu Bourdenux den Preis erhalten ind in Herrn Georg Wolfgang Brafts, Prosessur zu Tübingen, Dist. de Vaporum er Helituum gene rations et eleuzione, 1944.

beobachtet. J. So geschah es am 19 August 1794, haß ber Wetterhahn auf Dem biefigen Ruchthurme boit Westwoinde unbeweglich gebalten murben, ba pe gleich die höhern Ballen wem S. 3. O. nach 17.3. W. die aber, to noch üben diesen biengen, von einem N.VI. D. nach W. 3. W. viel geschwinder, als jene, beweget wurden.

see, verveger murven. 5.5. Die Basserpellchen bie aus ben offenen Zwischenraumchen der Erde und bem Basser selbst w

die tuft übergehen, heißen Dunste.

S.6. Ein sichtharer Daufen Dunke, die in ber oben tuft-schweben, ober pam Winde belveget wer-

den, beißen Wolken.

beißen Wolken. S. 7. Der Sagel überhaupt betrachtet, ist feina Natur nach eine mösserichte Lusterscheinung. Inc. besondere besteht er aus mäßrichten pon der Kalle diche gemachen Dunsten, die niehrentheils in runder Go ftalt aus einer Wolke durch die Lust herabfallen, und oft einen mit Gife umjogenen Schnee in fich ent balten, oft aber auch mir bloße mehr aber weniger burchsichtige Gistugeln porftellen.

Digleich der meiste Hagel rund ist, so fallt et doch von gar verschiedener Groffe. Inzwischen ha! ben wir boch auch felbst im Jahre 1750 ble hier ju lande feltene Begebenheit beobachtet, baf ber Sagel in Form langlichter Tafeln gefallen ift. Diese Bedachtung ist nicht neu: wir führen fie aber um bes willen hier an , damit man einen Beweis habe, daß sich biese Erscheinung zuweilen auch in den nordlichen landern zuträgen könne. Bon Eistafeln, die zit Nimmegen gefallen find, wird unten S. 20. etwas sfagt, wenden ... In wer Schweis hat man nerschie -Din in a feit Milk ginen mit wing it bone

bene folder Beobachtungen, Die Scheintiger + alfo befchreibt : ju Abeinfelden glengen graulich Donnerfchlage und Strafifchuffe in ben Thurm, Dar auf weit und breit mit fcheiblichten Steinen ein Sagel fam, welcher, u. f. w. 21 ber 231 Geit beißt es: ber Sagel erfchlug alles eine halbe Meit ob der Stadt Burch . . . die Stellie, fo gefallen waren feltsam gebildet, etliche gang dunn und breit, etliche lang mit vielen Zacken x. z. Auf de 242 Seite : 3m Jahre 1683 am britten Pfingftrag fiel ju Eglifau ein vermunderlicher Sagel, Abend um 6 Uhr, es hagelte eine gange Biertelftunde nac einander, und fiel so breit als ein halber Chater etliche fo lang, als ein halber Singer, anbere runt als eine Dug, andere mit vielen Baden und Eden x 3m Jahre 1720 ben i Jul. fiel in Bohmen g Reichstadt ein Sagel von Gisplatten. Der Bi obachter brudt fich fo aus : Diefes Beraffel fan von ungählichen ungefähr zween Zoll langen, un eine balbe Linie Dicten Bisplatten ber, welch in der Luft alfo geflattert und aneinander gefte fen a).

Man hat sonst schon beobachter, daß auch ander leichte Körper in dem Jagel eingeschlossen gewese sind. Ich habe selbst vor 28 Jahren im Junic nach einem heftigen Wirbelwinde, als ich des Nacht in einem trierischen Dorfe bleiben mustte, in de gefallenen Hagelsteinen kleine Spreu mit Schnee um geben, und mit der Einrinde überzogen, beobachte

<sup>1)</sup> Scheuchter. Hift. unt, Helvet. Tom. I. p. 140, Wreplaner Samailung, XIII Band S. 206.

Eins bides har Scheinchter b) unb grome mond c.), magugenommen, welcher faget: Buwein len findet man im Hagel Spreu und andere leichte Sachen, Die Der Bind in Die Bobe geführer und in bie Regentropfen gemifchet bat. 3th felbft, fabrt er font, babe zuweiten Bagelfteine fallen feben, bie alle gleichfam in Gisfaderthen eingefthloffen und be ren Rerne, weißlicht und fowammicht waren.

6. 8. / Der Con ift Diejenige Belt, Die mit ber Sonnen Aufgang thren Anfang nimme, und fich mit

ihrem Untergange endigetie.

6. 9. Die Dicke einer Wolke Caltitude nubis hypostatica) ist die eigene Ausdehnung ber in ber luft erhabenen Bolle; nach ihre Bobe und Liefe. Die gabe berfetben aber (alutudo elevationis) ift der Abstand berfelben von ber Oberfläche bes Erbbodens.

§. 10. Benn ber Sagel ben Tage entflehen foll, fo werden bagu brenerien Limftanbe erfobert, namifch 1. die Begenwart ber Sonne; 2. eine bichte, und wenigstens fo bice Bolte, bag man baren ben obern, mittlern und unterften Theil unterfthelben fann 3. eine faltere luft unter biefer Bolle. Die Sobe ober Entfernung ber Sagelwolle von ber Erbe (§. 9.) ift nicht besonders groß, delto größer aber ift jugleich ihre Dide (g. g.), die einige Naturforscher auf hundert Juf fegen, ob fie gleich in ber That noch Brofen tft, wie unten & 17. bewiefen werben foll.

S. 11.

b) Job. Jac. Schenchzer in ben Breffl. Sammt. 9. 3b. S. 90. c) Lib. Fromendus Meteorologicor, lib. 7. 2. 8. S. 342.

<sup>17</sup> **Band.** 

#### Liviagen dus zur Machtzeit

G. 11. Da die Ursachen der Winde pidnichtele sind (§. 3.), so bemerket man immer heren einig por dem Falle des Hagels, die aber allezeit die zu heftig bewegen, und einen ungestümen Wind veregei Es ist auch eine jedermann bekannte Ersabrung, da vor dem Hagel allemal ein Wind blaser. Weit nu dieser Wind die Feuertheilchen im Dunstkreise ze streuet, auch zugleich die Somnenstrahien von dichten Wolfe aufgefangen werden: so verliedt duft alsdenn ihre Warme, wird dichter, und unte halt also den Wind, indem solchergestalt das Gleic gawicht in ber luft vonn neuen aufgehoben wir Daher nuß die kult unten der Wolfe, die im kurzi hagein mird, kalter sein (§ 200).

5. 12. Obgleich die Sommenstraften von bichten Bolke aufgehalten werden, so daß man web die Sonne sehen, noch sie selbst diejenigen Körper mer lich erwärmen kann, die sich senkrecht unter ver Bete auf dem Erdboden besinden; so wirken sie do mit desto größerer Gewalt oben über der Bolke ui besonders in den obersten Theil berkeiben, wenn nar lich die Sonne selbst noch hoch ganug über dem Higher seinen Körper fallen, desto stürker, je schiefer aber auffallen, desto schwächer ist ihre Wirkung un

ermarmende Rraft.

S. 13. Die Rraft, womit die Sonnenftrahl in den obersten Theil der Wolke wirken, macht de seibent warmer und dunner. Die solchergestalt a marmten Dunste bewegen sich gegen den mittern un kaltern Theil der Wolke (S. 3.) der von der Sonnickt hat enwarmet werden kommen. Indem sie ab

burch den mittlern Theil der Bolke hindurch gehen, vereinigen sie sich mit diesen mittlern Dunften, und fallen als Tropfen in den untersten Theil der Bolke berab.

s. 14. Beil der unterste Theil der Bolte viel kalter senn nuß, als der mittlere (§. 3. 9.), so werden die Zwischenraume dieses untersten Theils zusammengezogen, und die aus diesen Zwischenraumen der lust herausgepreßten Dunste gerinnen und perwan-

beln sich in Schnee.

6. 15. Diefe Umffanbe machen, bag big warmen Dunfte des obern Theils der Bolte, Die burd die Mitte Derfelben herabfallen, fich mit ben bafelbft befindlichen Dunften vereinigen, und in ben unterften Theil ber Wolke hinunter tropfeln. Da aber bie herabfaffenden Tropfen im unterften Theile bet Bolte Schnee antreffen (S. 14), fo hangen fie fich an benfelben an, zerfließen über ben Schneeflocken, und verlieren alfo bald ihre Warme und Rlugigteit. Auf diese Weife werden die Rugeln gebildet, die auswendig mit einer Gisrinde überzogen find, innwendig aber einen wahrhaften Schneekern haben. Rugeln fallen vermoge ihrer Schwere und grar' befto morbentlicher herunter, je ungeftumer ber Sturm ift, ber bie Schloßen nieberjagt. Diefer Sturm ift bie Urfache, bag auch fleine Schloffen, Die nur wie Komer groß find, gewaltigen Schaden veranlaffen tonnen. Die größern Steine hingegen vermogen and ohne ben Bind, blog burch ihren Ball, fowache Rorper, Die ihnen nicht genug wiberfteben tonnen, barnieber ju schlagen. Denn ba ber Regen bas Getribe niederlegt, was muß mannicht von den schweren

ren Hagelsteinen befürchten! Solche Schloßen, die sich im Herabfallen unzähliche Regentropfen a hängen, die daran zu Eis frieren und ihre Schwe vermehren, schießen mit noch größerer Geschwindikeit nieder, weil sie eine immer dichtere kuft antrifen, je näher sie an die Oberstäche der Erde komme Denn da eine dichtere kuft einem darinn sich ben genden Körper stärker als eine dunnere widersteht, wird auch die Wirkung des Hagels, die der Gege wirkung beständig gleich ist, desto größer, und sein Beschwindigkeit wächst in gleichen Zeiten des Hera sallens: daher ist es kein Wunder, daß er alsdar alles darnieder werfen, zerschlagen, und die Körp der Thiere verlegen kann.

G. 16. Eine und eben dieselbe Wolke, worit man brey Theile unterscheiden kann (g. 101); far sich zu gleicher Zeit in Luftgegenden von verschied ner Warme besinden: denn je hoher der Dunsttre von der Oberstäche der Erde absteht, desto kalter i er, wie die Versuche und Gründe der Naturwisse schaft lehren. Wer nur jemals Gelegenheit gehal hat, im Sommer die Alpen oder die Carpath schen Gebirge zu besteigen, der empfindet auf dere Gipfeln eine strenge Kälte, spazieret im Schnee un ber und steht alle Veschwerlichkeiten des Winters aus

g. 17. Wenn großer und schwerer Sagi entstehen soll, so muß eine sehr dicke Wolke (§. 8. vorhanden senn, beren oberster und mittlerer Theil i einer sehr kalten, ber unterste dem Erdboden nachst Theil aber in einer von den aufsteigenden Dunste mehr erwarmten Luft, schwebet (§. 3.).

1) Wen

1) Wenn wir nun, noch einiger Belieben, annehmen, daß die Dicke oder eigene Höhe der Wolke
(§ 9.) hundert Fuß betrage, so beträgt die Höhe elne jeden Drittheils der dichten Wolke 33 Fuß.
Em Unterschied von 33 Fuß im Abstande von der
kroe kaun aber im Dunstkreise noch keine so große
Berschiedenheit der Wärme und Kälte verursachen,
als zur Hervordringung des Hagels ersodert wird.
Schen wir aber nach Ersorderniß dieser Erscheinung,
die eine dichte Wolke (§. 10.) wenigstens 180 Fuß
hoch oder dich sen, und daß folglich jedes Drittheil
der Wolke eine Dicke oder Höhe von 60 Fuß habe,
sist es möglich, daß sich der niedrigste Theil der
Bolke in einer wärmern, der mittlere und höchste aber
in ihm viel kältern Gegend der Lust besinde.

2) Bon der Entfernung einer dichten Wolke von der Oberfläche des Erdbodens ist hier zu merken, daß

eine solche Schnee- und Hagelwolke der Erde näher kn, als diesenigen glauben können, benen unbekannt kn, was zur Erzeugung der größern Hagelsteine exsodut werde. Denn eine solche Wolke muß an sich kild so hoch senn, daß man darian dern ansehnliche kild so hoch senn, daß man darian dern ansehnliche kild wieder kann, sie darf auch weder zu beh, noch zu niedrig stehen. Denn stünde sie zu hoch, so könnte ihr unterster Theit von den aufsteigenden Dünsten nicht erwärmet werden; denn je höher diese Dünste steigen, desto mehr verlieren sie selbst von den sungeben. Stünde die Wolke hingegen der Ede zu nahe, so würde nicht allein ihr unterster, sondern auch der mittlere Theil von den aufsteigenden. Dünsten erwärmet, und zur Erzeugung der größern Dünsten erwärmet, und zur Erzeugung der größern

Sagelsteine ungeschickt gemacht werben. Dief haben diejenigen wohl eingesehen, die den Abstar ber Bolfen von ber Erbe berechnet haben, worunt Job. Repler der vornehmste ist, der davon folge bes sehr grundlich saget d): Reine Wolke ftel bober als eine Dierthelmeile, und die meifte sind von denen, die den Abstand der Wolke an den niedrigften Seetuften gemeffen babei Mun betra viel niedriger befunden worden. aber nach ben Berechnungen ber berühmteften De kunftler eine beutsche Meile zwanzig taufend rhei landische Sthuf e); und ba also eine bunne Wol nicht über eine Bierthelmeile, bas ift, funf taufer rheinlandische Schuh von ber Erde entfernt ift, muffen ihr bie biden und ichweren Bolten nothwe big naber fenn. Cardanus hat die Höhe ein schweren Bolfe, ober ihren Abstand von der Erl 2380 theinlandische Fuß hoch befunden, und Stort mond faget, bag eine Regenwolfe felten bober a 500 Schritt, ober 2500 rheinlandische Fuß flehe f Mun mag man bes Cardans ober bes Gron monds Berechnung folgen, so wied man nicht we von ber mahren Entfernung ber hagelwolfen b große Steine werfen, abweichen tonnen, weil die Entfernung nicht allemal gleich groß ist.

3. D

f) Fromond. Meteorologic, lib. 5. Art. 2. G. 320.

d) Io. Kepler, Epitome Astronom. Copernic, Lib. p. m. 70.

e) S. Casp. Schott. Mathesis Caesar. P. 2. Probl. 9 6. 286. Jo. Bapt. Riccioli Geogr, et Hydrograp reform. lib. 2. c. 8. G. 49.

3) Der Abstand ber Bollen von ber Erbe, wie ihn der scharffinnige Repler festgeleset hat, lagt sich auch aus den Beobachtungen ber Alten, Die fie über die Höhe des Verges Uthos und Olympus anges fellet haben, erweisen. Bon bem Berge Athos merket Dorne, Mela folgendes an g) ; "Der Berg Arbos ift fo bod, bog man ibn für bober balt, als bie Gegend, aus melder ber Regen bergbfällt: biefe Megnung wird baburch glaubwurdig; weil die Asche auf den Altaren seines Sipfels nicht, abgeschwemmes wird, sondern auf ihrem Daufen; liegen bleibter Bom Olympus loger (C. Jul., Solinus, h) > dag Comer ben Dipinppis nicht ohne Brund gepriefen, erhellet aus bem, mas man barquf mabre, nimmt. Denn furs erffe erhebt fich fein portreffilder Gipfel fo hoch, daß man feine Spise den Dimmel nennet. Auf ber Spige ift ein bem Jupiter geweiheter Altge; und wenn barauf von ben Opfern etwas liegen bleibt, fo wird es weber pon ben Minden fortgeführet, noch von dem Regen weggelpuhlet, sondern man sindet es das folgende Jahr alles so wieder, wie man es verlassen hatte, und alles mas wieder, wie man es verlassen parre, murden, ilt vole deselbst einmal dem Gotte geopfert worden, ilt vole marken aller Witteringen frem. Buchftaben, Die man in Die Afche fcreibe, merbeit im folgenden Jahre noch wieder gefunden Die Menket also die in die Asche auf bein Alcare des Alpimpus geschriebenen Buchstaben im gangen Jahre pon Den Binden nicht vermehet wurden: fo ift nichte gemit-

g) Pomp. Mela de Situ orbis. lib. 2. cap. 2.
h) C. Iul. Solinus cap. 9. der Ausgabe des Salmas fins G. 19. cilimo A oluva I ni dorsand (i

landische Jus. Da nun nach Replers Besba tung bie bochften Bolfen nicht über 5000 theinla bifche Ruft boch fteigen, fo bat ber Bintel D Olymps 1093 rheinlandische Rug über bie Boll gereicht, wo bie Urfachen, welche bie fuft, in Ben gung fegen, verfchwinden, baber meber ber Reg Die Afche abspublen, noch der Bind fie bat gerftreu fonnen.

g. 18. Wenn also ben Tage Hagel von außi ordentlicher Broge fallen foll, fo muffen folgende Ut ftande benfammen fenn: I. Die Connenftrable Die in den oberften Theil der Bolte mirten. 2. & mittlerer Theil ber bichten Bolte, beffen Sobe ob Dice 60 Juf betragt ( S. 17. Num. 1. ). Die muß fich in einer kalten Begend ber luft befinde worinn die Dunfte gefrieren, und fich leicht in Schn vermandeln fonnen. 3. Der unterfte Theil Die Bolte muß in einer marmern Luft ichweben.

6. 19. Benn biefe Umftande benfammen fint fo merben furs erfte Die Dunfte Des oberften Thei ber Bolle von ber Gemalt, womit die Sonnenftra len in fie wirfen (§. 12.), perdunnet und ermarme bierauf aber gegen ben faltern mittlern Theil D Bolfe (6. 8.), auf ben fie baufig berab fliege bewegt, mofelbit fie fich mit ben vorhandenen Schne theilchen verbinden, und alfo Sagel machen. Ru schwebet aber zu gleicher Zeit Der unterfte Theil D Wolfe in einer marmern tuft (g. 18.); also bem gen sich bessen verdunnete und ermarmere Dunf nach bem faltern mittlern Theile in die Sobe, w felbit fie fich an bie Schneetheilchen , Die Die von obe berabfallenden Dunfte fcon mit einer Eisrinde ube 1206 2:01or. lib. L Cap. 95.

len und häufigen Bereinigung der von oben und unten nach dem mittlern Theile der Wolfe steigenden Dunste, die alle zusammenfrieren, hagelsteine von außerordentlicher. Größe und Schwere entstehen. Denn je dichter eine Wolfe ist, aus desto mehr Dunsten besteht sie. Wenn sich nun zween stüßige Theile derselben mit einem sesten zusammengefrornen vereinigen: so muß der Hagel besto schwerer werden, je mehr mässerigte und ihrer Wärme schleunig beraubte Theile, an die andern schon erstarreten, ansrieren.

- S. 20. Da das Aufsteigen der Dunfte von unsferer Erd- und Bafferlugel aus physikalischen Grunden nothwendig ist: so muß es auch beständig wirklich also erfolgen. Dennoch geschieht dieses häusiger in gemäßigten Gegenden, und in den Frühlingsund Sommermonaten, als in kaltern Gegenden und Jahreszeiten. Daher sindet man auch wirklich in der Erfahrung, daß in besagten ländern und Jahreszeiten außerordentlich große Hagelsteine zu fallen pflegen, und von je her gefallen sind.
- 1) Sa hat Micephorus Callistus beobachtet, daß nach Königs Alarici Einnahme von Kom, an vielen Orten Hagetsteine wie Fäuste groß, und auf acht Pfund schwer gefallen sind m). Siegbert erzählet ebenfalls, daß im Jahre Christs 824 hen Autum in Burgund unter dem Haget ein Stuck Eis herabgefallen sen, daß sechzehen Fuß king, sieden Kuß

m) Micephor. Callistus hist. ecclet. lib. 13. cap. 36. Seite 701.

Buß breit, und zween guß bick gemefen n). 1. May 1723 hat man unweit London ein fcme res Ungewitter gehabt, und find eine Meile Bege rund um Sagelfteine vier Daumen bid gefallen o' Den 22. May 1720 fiel funf Stunden von Regen spurg w Munchshofen und Rarschborf ein folche Menge hagel, wie Laubenener p). Der 7. Jun. 1722 hat es in Wien zu Ende der Pro cesion angefangen zu bonnern und zu hageln, bas man faum bas Benerabile retten tonnen, indem et pfundige und dren Bierthelpfund fcmere Sagelftein geworfen q). Den 7. Jun. 1676 find Schloßer von ungeheurer Große gefallen, bie Wurff bair bat abzeichnen laffen r). Den 15. Jun. 1720 find nach Scheuchzers Berichte, in ber Schweiz und war in den Gegenden von Trogenwald Rechtobel, Speiber, und in einem Theile bet Dorfes Teuffen mit einem Bestwinde Sagelfteim wie eine welfche Ruß gefallen, die so bart maren, baf fie Mannshoch von der Erde in die Sobe gurud pealleten. Zu Troga aber find fie mit einem Gub. oftwinde wie hafelnuffe groß gefallen s). 23. Jun. 1718 jerschlug ber Begel in Ungarn im faaroftber Comitate ben Biralt, auf neun Terris foriis allen Borrath der Aruckes, und war eines

n) & Simon Majoli Dier, Canicul Collog, I. de Meteoris. G. 14

<sup>(</sup> o), Bresl, Sampl. 24. IS. S. 485, p) Ebendaselbst 12. Ib. S. 531. 49) Ebendas. 21. Ib. S. 17.

<sup>(</sup>x) Ephemer. Nat. Curios. Decur. 2. ann. s. ebs. 158. 3) Brevl. Gammi. 12. Eb. G. 654.

Himereyes großet). Den 22. Jun, 1734 mar in Lenefter ein heftiges Ungewitter, woben Sagelfteine fun Daumen in ber Große gefallen. Dehr als mangig Menschen sind getodtet u). Den 1. Juli 2717 außerte fich in Bamburg Mittages und Nach. minages ein vorgangiger Sturm, womit sich alsbald en schwerer Plagregen mit graufamen Blig und Donner, wie nicht weniger Hageisteine von unfäglion Broße vergesellschafteten. Dergleichen Sagel ftrine sind auch im Julichschen gefallen, an Größe wie Hunereyer x). Den 25. Jul. 1723 gegen Abnd hat man um Frankfurt am Mapn ein faites Gewitter gehabt, indem an Theils Orten große jadigte Studen Gis, mit Schloßen wie Sin unter gefallen y). Den 25. Jul. 1724 hatte man in Nimwegen ein Donnerwetter, woben Sagelfieine von außerordentlicher Größe fielen, ba bie meisten als gemeine Laubeneper, barunter aber rechte Studen Eis maren, ein bis vier Daumen bid, ein balbes bis vier Loth schwer. Sie hatten rechte Eiszaden, wohl drey bis vier Zacken an einem Stude, welche Giszacken ein bis zwen Glieder eines Fingers lang waren. Zu Monte rotundo, zwilf Meilen von Rom, ist ein Hagel gefallen, davon einige Soute mehr als ein Pfund sthwer gewesen z). Den 16, August 1724 find um Colln am Rheine Sagelsteine

t) Ebendas. 5. Th. S. 1493. a) Ebendas. 28. Th. S. 585. x) Ebend. 1. Th. S. 62.

y) Ebend. 25. Th. G. 16. 2) Ebend. 29. Th. G. 22. 23.

gelfteine gefallen, welche wie bie allergrößten Die gewesen a). Den 25. und 26. Aug. 1722, eine bi be Stunde von Meuffadt ben Wien , hat es St ne wie bie größten Sunerener geworfen, und au noch größer b). Bu Ende bes Augusts 1720 um Crema fo ein heftiges Wetter gewefen, bergl den ben Menfchengebenten nicht gefeben worden, i bem Sagelfteine gefallen, fo uber feche Pfund gen gen, wodurch viele Menfchen und Bieb erfchlag worden c). Mus Boulogne in der Dicardie hielt man Nachricht, baß baselbst im August 17 ein fo graufames Ungewitter gewesen, daß bie & wohner gemennet, bie Stadt murbe untergebi Der fleinste Sagel, so unter bem erschrecklichft Donner und Bligen gefallen, batte über ein Pfu gewogen, ber größte aber fieben bis acht Pfur u. f. w. d). Daß aber auch im April, ba b Wetter fturmifch zu fenn pfleget, zuweilen bid Boiten, beren Dunfte gefroren find, febr gre Schloßen werfen, erhellet aus einer besondern W terbeobachtung in den breslauischen Sammlu gen e). Den 26. und 30. April find in ber C neralitat von Zur eine große Menge Sagelfteine fallen , wovon bie fleinsten fo groß als Sunerener Alle Diese Beobachtungen bestätigen bas melen. Onuge, mas wir oben (§. 20.) gefager gaben.

a) Ebend. 29. Ib. G. 134.

2) 2

b) Ebend. 21. Th. S. 133. c) Ebend. 13. Th. S. 205,

d) Ebend. 17. Ib. S. 126.

e) Ebenb. 32. Ib. G. 344.

- 2) Wie es mostich fün, daß unter dem Hagel jadigte und spisige Eisstüllen mit herab kallen, erbeile aus dem 19. S. Wenn namitch die Dünste in dern Theile der Wolke von der Somenwarme wsgeidset sind: so sließen sie häusig in Gestalt des Regens auf deren mittlern Theil herad. Da nun pyleich die Dünste aus dem untern Theile gegen den mittlern in die Höhe steigen: so bilden sie das sehn im Herunterfallen oft an einander stoßen: bieber mit Herunterfallen oft an einander stoßen: bieberechen sie zwar, berühren aber im Zerspringen undere Eisstücken, mit denen sie im Augenblicke zusammenkrieren. Wenn dieses nun im mittlern Theile den Wolke geschehen, und die Eisstücken durch dem untern Theil hindurch sallen, legen sich auch noch die dasigen wärmern Dünste an sie an, und vermehren thre Erdse, indem sie sest daran ansrieren (§.3.18.)
  - f. 21. Die Nacht ist die Zeit zwischen bem Untergange ber Sonne eines Tages, und dem Aufgange derselben an dem nächstsolgenden.
  - g. 22. Daß des Nachts Zarel falle, beweisen sowol alte als neue Erfahrungen. Wir können also von der Gewißheit der Sache zu der Erklärung ihrer Ursachen sicher fortgehen, wenn wir nur
    docher das erste dargethan haben. Es ist wahr,
    man hat diese tusterscheinung in den ättesten Zeiten
    nicht oft beobacktet; allein dieses ist nicht darum geschehen, well des Nachts kein Hagel gefallen wäre;
    sondern weil es niemand ausgezeichnet, oder weil
    man die Nachrichten nicht die auf uns sortgepflanzet
    hat.

hat. Etwas weniges finketrusan boch batton in t Fragmenten des Dacuvius:

Interes prope iam Occidente Sole, inhorreseit mate Tenebrae conduplicantur, nochisque et simbum i caeat Nigros

Flamma inter nubes goruleat, coelum tonitru ec

Grando mista imbri largistuo subita praecipitans car Damit man ingwischen Die Beobachtungen bes Dac hagels nicht fur fo was neues halte: fo wollen r einige Zeugniffe von alten und neuern Beobachen gen bier benfugen. Schenchzer erzählet uns f gendes f): 3m Jahre 1449 erregte fich am Mi tage por Oswald eine ungewöhnliche Bitterung Bafel um zehen Uhr Abends mit Betterleu ten, Donner, Sturm und Bagel. Auf St. D ter und Dauli Abend 1502 fam ju Burch ul ben Berg Albif ein folch graufames Better, b gleichen fich niemand ju gebenten mochte. Der & mel erschlug alles eine halbe Meile ob ver Gradt Den 21. Jun. 1574 um Mitternacht haben i zwen schwere Bewitter jugetragen, ba ber Strabl Im Wagenthal fie viel Baume gefchlagen. Steine wie Hunerener. (G. 236.) Den 20. 21 guft eben bieses Jahres zu angehender Mac bat ber Sagel in Deltieln an etlichen Orten grof Schaden gethan. (S. 237.) Den is. May 15 auf den Abend tam ein ichweres Bewitter i großem Zagel. Um Auffahrt Abende 1584 folg

f) Job. Jac. Schenchrers Raturgeschichte Schweizerlandes. I. Eb. G. 230. g) Ebenders. ebendas. G. 236.

blinder Samel After his Wester und Landingf dech. (45-1825-) Den 4 Junif-1586. auf ben band tam sie febrever Rogen, barunter eine große linge Sagelfreine an Broffe wie Bohnen. (S. 039.) In 14 Julii 1507 um Mitternacht, fing as an aisteolisch zu blisen und zu donnern. So schlug auch misagel an vielen Orten, sonderlich im vorbendurs Mante, leseenner Gebiets, daß teine Gichel auf 1 gelb fam. (6, 240.) Dm 7 Junii 1623 gap m angehender Clacke fiel ploslich fo ein unge im Botter mit Schlagregen, Donner, Blis und fagel, daß u. f. p. (G. 241.) Dan sa Seumos nats, 1686, Abends um 9 Libr, bat fich ein une meiner Gagel, meiftens mur über bie Stabe Burch unglerent. (G, 244.) Den 11 Julii 1689, ist in Winn und in basiger:Gegend eine Menge erstaum ich grön Hagel proischen neun und zehn Uhr in der Nacht gefallen, der den Straussenevern ge-glichen, und viel Menschen, Bieh und Früchte be-tiebier hat. Sturm hat ihn abzeichnen lassen h. Die berglauer Sammlungen enthaken ebenfalls Philips vorben gehen tonnen. Den 4 Julit 1719. he fich zu Trieft, zwischen zu und za Uhr des Maches in gang unerhörtes Bewitter erhoben, mit Bligen, Anner und Sagelsteinen von ganz ungemeiner Gife. Man muß auch mit Berwunderung hinzu fich, baß, ehe und bevor bas Ungewitter sich angefengen, in der Luft ungabliche angegundete Feuer nicht

h) Jo. Christoph. Sturmii Fhyl. Hypothet, Tom. s. G. tags. Fig. 22.
77 Band.

nicht anbere als grifichter Bit aus wieber glita Erstnunungsburdig ist es, Vaß ju Carrinara, a Melle bon hier, brei große Sageffeine wie bie ge ten Boniben gefinden worden, welche nach mehr Mell's gefchehener Schmelzung jede annoch feche Pfi Genbogen i). Den 25 Julii 1723, entfinabin Con berg, ficht gat eine halbe Grinde nach nem 1 Webends, mit einem heftigen Sturine aus Di Ronell ein ungewöhnliches Geräufthe in ber Lufk, Wenn man einen großen Bulit Schliffel unter ein ber fchittelt. Etliche Augenblide hernach erfol leiber, wolld lit geuntheilet; es kam namlicht ein heftiger Salgel, u. s. w. k). Die Machte zichen dem 29 und 30 Julii 1723, hate man in Gin schredliches Gewitter mit Jagetseinen, met so groß wie Russe, ja zum Theil so groß als En Hinerener waren 1). Den 24 Mon, 1724, mar Rasmart in Ungarn ein graufimer Orcan, t ther sich zwar vor Abend geleget; boch entstund ! ein großes Betterleuchten, und um neun Uhr. gen mit Sagel untermifchet m). Den 24 111 1725, war jugleich des Machts ein startes Ge ter in Eperies, und der daben gefallene Sagelig unf den benachbarten Obrfein großen Schaben In eben bem Jahre schauerte' es an vielen Desc erschreckfich, bag Steine, wie Bunerener groß # len, und alles Betreibe im Beibe mebergefch

i) Brefl. Samml. 9 Th. S. 34. k) Ebendaselbft, 24 Th. S. 65.

<sup>1)</sup> Ebenbafelbit, 25 3b. 6. 19.

m) 28 Theil, Geite 475.

der eife Schauer war in der Oberpfalzeden die Jamii, Abends nach fanf Uhr, Der andere ben ry mit megen ben Cag um zwey Uhr. o). Des Wigernsenges, 1741, fruh unt vier Alber, fint mi 214 dena wiel Sagel, ben ich felbit aufgefangen und im Notes huber Den 27 November 1790 oft bes Millig in Diechthletten, an ben pointschen Gran mam Finfie Biele, Abeirdeiten nicht liffrinne productid großen Sagel gefallen, wocauf Bonnet Mile exfolger, deven einer ben Chutite unb ole Airche in Brand gesteckt. Den 20 Mars, riest Abanda um fieben Libe, fiel in Altona hänfiger fapel, wedshot auch den 23 trides frühe une fünf Mogeldabe. Im it Covember, 2751, Abends un feber teber, und etwas fpater, bat eine fcwarze un vite Bolbe viel Sagel geworfen. :

9. 23. Da alfo Die Wahrheit und Gentlichalt bes madelichen Sagels unwidersprochtich ift, so ift ges mif, tag berfelbe auch ju ber Beit, wenn bie Conne unter bent Borigonte ift, ontfteben tonne, fo vfr bie fleigen bage erforberlichen Umftanbe im Dunftfreife flett fintiert.

6. 24. Ben beständig und überall heiterm Simauf fann meber ben Tage, (5: 2.) noch Machts Sagel enefteben. Es muffen nothwendig Dunfte in wim einer bichem Bolte in der Luft fchweben's ale lein bie gum Tagshagel erforberliche Conne ift ben ben Rachthagel nicht nöthig. ...

4. 24. Wenn Machebagel entsteben foll, b wird bages eine dichte ziemlich hohe eber biete Wolfe (F) 2

9) Breff. Camml. 32 29. 6. 608. 19 6. 20fate 1

(4. Ariza: Fragnitiben Pacure.) erfobert, an ber mein einen Ober- und Untertheil unterscheiben Bunn, beren judit wanigftens 90 Aufr betragen muß.. Dierzu mußf den bie des ber Erberund bem Baffer und bem Lin wethale ber Bolle dufftigenben, fich mit ihm wer ginigenben und ihm semartnenben, wamien Danfte Autorien. (1:27.) Diefe tonnen auch fonft wohner genraBinde gegen bie Botte gewieben werben, ober ter Mintufann bie Bolte in eine foldie Gingent Des Dunftreifes fohren, we wanne Dampfe auf Religenzahlet ou m. D. a. D. in spenik 19 Acto. Bannitiet grademenben Gtraffen ber Bonne, nach ihrem Untergange, nicht wiebe verbud

den fund, efo with ther obere Theil ber Molley wunden Den in Die faltere Luft fchwell übengehenden Beume theilthen, befto gefchminder talt, je falter bie ihen ben mediagiterbuit am fich fchen ift. (6. 26.) Der untere Speil ber Bolle hingegen behalt feine Barme iden mer, Die nuch ferner in der Matht (G. 21.) fond bene Beir wafferichem als febmefelichten Ergbunften; Die von ber am Lage anniemten Erbe noch auffteigeth (6. 3.) unterhalten und vermehret wirb. .: Diefer a eere Theil ber Bolte wird besto gofcminber un facter ermarmet, ment im Commer: (9. 20.) ... me Binbe weben und viele Banfte midwing bergleichen ber Cab, Cabeff unb Weft gund

officien. Charlie banier biju ballimug a. fig 6. 27. Diefe warmen Dunfte vereinigen fiche der imterften Bolte, bie ohnebein fchonditim fit (Sie wind erwähmen fie goch mehr. Denn gen Gomen peite ba ber Rachthagel am baufigften fallt, find Dunfte gemeiniglich fchmefeliche, welches bie u

ben hauel gesahenen häusigen Blise und sourigen sufterscheinungen hintanglich beweisen (f. 22. N. z.) die schwosselichen Dunste aber, die kedisch und von stwarerer Art als die masserichten sind, erstisen sich nicht alleim stärter, sondern behalten auch die Wärme langer. Da sie aber waten sind, und mit den Dunsten des untern Theils der Wolke pusammen haugen, so werden sie sich nich dem aben, kalcern und wit Schnee erfülleten Theile der Wolke hinauf des geben (h. 3.).

6. 28. Wenn fich bie unterften Dunfte ber Bole le fchnell und haufig nach bem talten fchnecoollen Obertheile begeben ; fo vereinigen fie fich jum Theil mit ben noch nicht in Schnee verwandeltert Dunften, und diese fallen in Regen berab ; theils legen fie sich an ben Schnee an, verlieren fa fore Barme, verharten fich und verwandeln ben Genee felbst in Eis, beffen Schwere fich besto mehr bermehret, je baufiger bie Dunfte fich baran anhängen , baber er nochwenbig ju Boben fallen muß. Diefer Rall ber Eisschlossen experent sich durch die ganze Sohe des uns tern Theils ber Bolle, welche 90 Buß betragt (6. 25.) Die Rogentropfen, bie pigleichmit berabfallen, und bie witten Dunfte tonnen fie nicht fchmeigen, fonbern verlieren wielmehr felbft ihre Barme an ihnen, ge-Meren aufs schleunigste und werden besto größer, je fanfiger ber Regen von oben nachfällt, und je mehr marger Dinfte ben unterften Theil ber Bolle erillen

Diefes find die Umffande, welche ben nachtlichen Die Mennungen ber Alten von Wife Lufterscheinung zu erzählen, ift nicht ber Muhe G 3 werth.

werth. Ariftoteles hat nichts, bas bes Michense wirdig mare, bavon fingerlaffen. Geneen fagt) Sagel entstehe aus einer gang gefromen Bolle p mur bamit er auch mas gefage haben wollte. ... Macurlebrer ber porigen Jahrhunderte: forgeen b lehren ihrer alten Meifter, und hatten nur schlech Begriffe von biefer Same. Den Rachthagel habi Die meiften entweber nicht bemerket, ober ihre Ben achtungen nicht aufgeftirieben. Jeboch fügt Gat caus, daß ber Hagel mehr ben Tage, als jur Rach gelt falle g). Auch Spommend schreibet r), bi Sagel fallt gemeiniglich ben Lage, felten aber be Rast, und bann boch nur mit einem schnelle Schauer; weil bie Gegenwart bet Somte ben Lag bie Antiperiftafin ber Barme in ber unterften ful traftiger macht. Baft auf eben biefe Beife haber Frans Diccolomini / Jac. Barabella, Perr Gaffendus, Arb. Ritcher, Du Samel und an bere ben Ursprung bes Hagels, wiendl: falfchlich gr erklären gefucht, wie benn auch 1730neftier jur Ex zeugung bes Swagels Salze und Wirbet für nothig balt, und darauf eine eigene Erdichtung bauet s). Der Sagel hat ben' Griechen und Romern

beständig große Furche eingejagt, und wenn man muthmaßen foll, fo ift wahricheintich, bag biefe gurch

p) Senec, Qu. Nat. 11b. 4. c. 3. in) lo Garcaeus Meteorologia. W. 194. Blit. berg. 1563.

s) Differention fur la nature et la formation de rele, qui a remporté le prix etc. par R. P. Black Monestier. à Bordeaux. 1754.

Mile wird Hagel verursachten Rieberlage der Feld-Mile wird darauf erfölgten Theurung einstanden sein. Um man sindet vom Artisoceles solgendes ausgeplinet t): "Der Hagel einsteht gemeiniglich im Missiper und im Herbste am meisten; wie auch zur die, da die Früchte reisen; aber selten im Bindie, und wenn es nicht sihr kalt ist. Ueberhaupt entsieht der Hagel in gemäsigtern, der Schnee aber sie kinnen Gegenden. "Griechensard und Italien unden aber, wegen ihrer Breite unter die warmen kinder von Autropa gesählet, und sind voller wässenister und schweselicher Dünste, weil sie zwischen den Reeren liegen, die andere vom Güdwinde herzestährte Dünste sehr vermehren, und solchergestalt pu Erzeutzung des Hagels Gelegenheit geben.

Bie sehr die Griechen den Hagel gestrchtet haben, list sich aus den Alterthündern ersehen. Cleon von Paphlacyonien, ein arbenienssischer Ansichere des Bolts und nachheriger General, hielt sich ein gentliche Hagelprößisten, um denselben abzumann. Diese üdergläubischen Mames, den Arischen Bogoodschip und Bogoodschop nennet, gentle Clemens von Alexandrien und saget u) i "Die Magi des Cleon, die die Gipfel der Wolken, die Hagel auswerfen wollten, beobachteren, hätten im Jorn inde Gestichen wollten, beobachteren, hätten im Jorn inde Gestichen Desernad per abgewendet, und dem sie eine Lein Opserthier gehabt hätten, so haben sie boch mit ihrem blutigen Finger geopfert. "Ben der lasserhaften Gemulthsbeschaffenheit des Cleon

t) Aristot. Meteorologic. lib. I. cap. 12.

u) Clemens Alex. Stromatum lib. 6. p. 629

### Urfachen des zen Machtzeit

hat Plutarch, und von feinen abgegläubischen obachtungen Geneça Melbung gethan. kann nicht umbin, aller unferer Thorheiten ger gebe ten. Man fagt, bag es Wolfentenner geben t ben Hagel prophezeihen, und bie biefes aus burill hung gelernet batten, indem fie bie Burben ber De ten, nach welchen allemal Sagel gefallen ift, in 21d genommen. Das ist unglaublich, baf bie Saup leute bes Cleon Babrfager bes jufunftigen Bage gewesen fenn follten. Go balb biefe angezeiget, ba Sagel vorhanden fen, fo follte man fich einhilber baß jebermann nach ben Regentleibern und Dantel rocten gelaufen mare. Aber nein; ber eine apfert für fich ein tamm, ber andre ein Dugu; und foball Diefe Bolfen nur ein wenig Blut witterten, menbe ten fie fich gleich anders wohin. Bem biefes locher lich scheint, bem tann ich noch mas lacherlicheret erzählen. Benn einer tein Lamm noch Subn batte, fo legte er Sand an fich felbft, welches noch mobl ob ne Befahrigefchehen tonnte; und bamit men nicht glaube, baß bie Bolten blutburftig und graufan maren, fo durfte men nur ben Singer mit einem fpisigen Stifte ein wenig ftechen, und mit biefem Blute Die Berfohnung ftiften: benn ber Sagel wenbete fich alsbenn von eines folchen Felbe wen fo mohl meg. els von deffen, ber ihn mit einem größern Opfer verfohnes hatte. Es bemuben fich einige, bie Urfache biefes Umftandes gu entbecken. Ginige-feugnen üben haupt, daß man mit bem Sagel einen Bund fallef. fen, und die Ungewitter mit Befchenten abwenden tonne, ob biefe gleich feibft bie Botter verfohnen. Unftreitig find biefes die Rlügften. Andre lagen fie, ber-

gringfetun, es fen jun Baute felbft sine gentiffe Kraft, de Bolten abzuwenden und weg zu stoßen. Wie tom abor in so-wenigem Blues sine so große Kraft verhanden fenn, daß sie gen Himmel steige, und in Wolfen wirte? Ware en niche wiel boffen me. Il. fichen, daß et eine higg und Fabel: fen? Angwischen: frach doch Cloon wider: die Obervoorfieher ver Mine tering des litheil aussabali durch ihre Unachtfamen hit bie Beinfibile und bes Betreibe bernieber ger fologen worden woren. Wir haben auch in ben, most Cafein des Berbet, das niemand des aus. bem Bruchte beberen foll. Die einfaktigen Mitan. glaubeten , ber Regen werbe vom Gefange berben, gfact und guruck getrieben, welches alles both faune. moglich iffy has man gar nicht einmel nothig has. efum Meinweisen bariber zu befragen.

Damie bie Griechen und Romer ben Sagdie Aspen von ihren Weinbergen und Feldern abwenn den machten, fo versuchten sie mancherten abenglitus; biffe Mittel. Daufanias fagt x): ener xudmigent in again Inamit eigen van europie eingehener eine. geneurage Ich babe felleft Lauce gefeben, die de Sagel mit Opfern und Sauberegen abei wemberen. Bas Bunber, baß die Alten ben Zorn ber Gotter mit Opfern frilleten, Denn bag ber Singels ffieden und schädliche Regen filt Strafen der englitus. ten Bieten gehalten worden, lernen wir aus bente driftophance (y):

ණ්රියක දේ දැනු ජාතිකා**ම්**ලේ විශ්ය වැනි Hi .7. 1

<sup>2)</sup> Pausanias de facu Gracciae, lib. 2. cap. 34.

<sup>7)</sup> Aristophen. in hen Wolfen, Berkutag. ....

Ho de nouvéeuoir diques, réducted des respec

Townspanson and xahakais reproposais on Tenhopier.

Wenn wir einen Biegel verfertigen seben, wol len wir Regen serben, und wollen die Dach zingel mit zundem Sagel zenschlagen. Auße ben Opfern gab es noch anbite eben fo thorithte Mit tol. Go heift es benen Philostracus v): "Wel "Die ben Beinftod liebeft, fo fage mit bodi, tous be Jam meisten fürchtest? Was foll ich anders fürchten "muiwortete er; als ben Hagel, ber fie verbirbe unt "gerichtage. Wir wellen alfe, fage Palamedes, "um einen Weinstock ein Band binden, denn fo wird des Sagel anch die Borigen nicht streffen. " Dullabins berichtet und folgenties a): Man falt bafür, buß bet Sagel abgeweitet werbe, worm man bie Sant eines Erocobile, ober Ofth frages, ober eines Meertalbes, in der Gegent hommtrage, und ben bevorftebenber Befahr in ber Thure bes landgutes ober bes Zaunes aufhänge; wie auch, wenn man eine Wafferschilderote umgefistet in der verhien Sand balte, und bamit burd ben Beinberg gebe, ben ber Zurudtunft aber biefeibe eben fo mit bem Rucken auf bie Erbe, und in bie Sthlung bes Schilbes Erbeidger lege, bamit fie fic nicht untefpen, fonbern rachlings liegen. bleiben moge. Wenn biefes geschehen ift, Wilch bie gefiehtliden Wolfen über bie vertheidigte Begend hinweggieben.

z) Philostratus in Heroic, cap. His b co... 2 194 (x

a) Palladint de su ruftien , libe é, ditrigo ....... (

ben. ' Cinige halten, wenn fle bas Ungewitter form men feben, einen Spiegel gegen bie Bolte, bamit fie ihr Bild hineinwerfe, weil auf biefe Beife biefelbe, entweber weil fie ihr Dilb nicht leben mag, ober weil eine ber anbern ausweichen will, hinweg ziehen foll. Eben fo foll auch die Haut eines Meers talban, wenn fie in ber Mitt bis Welffbgrges über einen Beinftock gebreitet wirb, alle Reben wiber bie brauende Befahr befdiffen. Es wird vieles wiber ben Sagel gerathen. Man bebeckt bie Mühlen mit einem eofenvorben Tuche; man Deinet mit einem bis tigen Beile bem Simmet; man umgaunet ben ganen Barten mit Stichwurg (vite alba,) ober man nagelt eine Clarhteule mit ausgespaniteil Magein an, und bestreithet bas Elfenweit, womit man arbesset, mit Barenfett. Dieses waren die Mittel, wodurch die Alten den Hagelschaden abzuwenden suchten, und die genugsam bewiesen, daß ihr Aberglaube eben so groß war, als'ihre Finiche.



e . Lt .

IV. Aus-

Digitized by Google

IV.

Ausjug aus einem Briefe des Herrn Doctor Schloffers

an den Berfaffer des Journal Britannique,

medan einer

# neuen Art von Insecten

Heberlege

Rop, und Depender 1755.

Limitacion in Dimpfbire, bei 7 Det.

#### Mein Herr,

die besuchte diesen Morgen die Salpverke, die langst an der Kaste des Meeres liegen, und nachdem ich alles das geschen hatte, wedurch man das Meerwasser in eine außerordentlich scharfe und salzigte Lauge verwandelt, entdeckte ich mit der größten Verwunderung Millionen von Insecten, die sich überaus geschwind bewegen Kunten. Ihre roche Farbe überzog das Passeniere großen Cisterne, woraus man es in die Kessel thut. Ich unterließ nicht, eine Flasche mit diesem Wasser anzusüllen, und den Veschässtigungen meiner Insecten in sprem so angenehmen Elemente auf das sorgsältigste nachzussel

p.108.

P. Chal Co =

ma

Digitized by Google

#### Pon einer weinen Wet Infelten. 109-

fuffen, Der Seit ift ein enlindrifther ober wurmferniger Lubens, febr flein; und in ber länge etwati einen Drittheil wort einem Zolle. Borne an Diefetti Lubus fichet 133.013 3000 ffeine Segelftangen, ble feht jutund turg fero, groep fiftwarge, runde und erhobete Mugm. Jebes Rebt an einer Beite, und in ber Mitten finbet man einen audern tleinen fehwarzen Fledt, ber vielleicht be Stelle bes Dritten Auges vertritt. Unter Diefen lingen ift cirie gelrummte Deffrumg, Die nach bet Bruft zu where und gleich wird. Affe biefe Theile' machen trere: Ropf aus; bet beib feibft aber ift mit 22-Allen berfeben, bie jum Schwimmen febr gefehlet find, und bie balbe lange bes Tubus einnehmen! Wie ider Geite find ellfe, und gibar fefr nahe bepfom-men. Der langfte ift in ber Mitten, und von biefem an merben bie anbern nach bem Ropferund Schrödige ta immer turger. Diefer lette Theil ift gang bipf, und an bem Ende beffelben ift bet Sintere; "woran stean gemeiniglich eine Spalte bemertet. Huffer bie. fen verfchtebenen Organen, bie fie alle mit einander gemein haben, giebt es noch andere, Die man nur an. einigen findet, und biefe, wenn ich fie mit ben Perei richtungen, die ihnen eigen find, zufammen halte;" fichainen mir ben Unterfchieb ber Mannchen und Beibchen auszumachen. Die erstern haben alle zwischen ihrem Kopfe und ben ersten Buffen, zwo Arten von langen und platten Aernien. Die Beschaffen. beit ihrer Gelente febet bas Inket in ben Stand, fie auf alle Art zusammen zu legen und zu bewegen. Die Beibehen haben unter bem leibe, faft an ben lesten Fuffen, einen garten und häutichten Sact, woos innen man wegen, feiner Durchfichtigleit viele Epost. feber Cann. Diefer Gad ift gemeiniglich bren obet pier.

#### 40: Ben diner menen det Infectell

viermal geober, als der Diagreter des Erfous. Die ignigen , hie biefes Arganum baben , haben niemals Die Merme, bavon ich Ihnen gelaget-habe; die aber, bie biefe Merme haben, unterfcbeiben fich von ben andern besonders badurch, daß fie fich bemuben auf ihren Riden ju fpringen, wenn fie welche im Schwing. Die bephon Merme bienen ihnen. men antreffen. ben Sact einzusehliefien, aus bem ich bernach viele Eper habe tommen feben. ABann fich biefe Infecten vereiniget haben, fo schwimmen, fie einige Zeit mit einander; fo bald aber, ale fiefich trennen, nehmen ane bare ibre Stelle ein, und niemals habe ich Infecten von einerler Battung auf biefe Art vereiniget, gefen ben. 3d unterftebe, mid nicht, ju entscheiben sob diese Bandlung eine wahren Besammengatrung ift, und ob meine Infecton mit den Aermen die Mounebenfind, ober ob fie nur ben Welbeben ben ber Beburg henflehen; benn ich habe burch ein fehr autes Miorne Kopium nichts mehr entbecket, als was ich Ihnen iffe erzählgt habe. Ich hätte genne ein Paar von diefen Infecten in-ibrer ihnen fo angenehmen lage erhalten mogen ; allein meber frifches Brunnenvaller, med portugiefischer Wein, noch mehrmal übergezogener Aranntwein konnte sie in weniger als einer balben Stunde tobten, noch ihre Tremnung verhindern.

Ich habe Ihnen nach nicht gesagt, daß sich diese Insecten mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit bewegen. Sie machen taufend Sprünge, überstürzen, sich ofte, und können auch auf dem Nücken schwimmen. Die Leute, die in den Salpverken atbeiten, gaben ihnen den Namen der Brino Worms, aber der Salzenmassermutrmer, und sagten mit, daß den Winter bereit.

feient, als ben Sominer aber, welche ba maren, mit dif man, weint bie tauge nicht fürf gunng wire, mit wenige fante: 15: 3th fragte fit, ob fich nicht, biefe Birmer in Michen vermanbelten, fie verneinten es where alle, unt auch ich habe unter fo weiern Infreen bon blefer Met, bie ich unverfuchet habe, nicht ein eine jos gefanben, bas weniger ober mehr ausgebilbet gavofen wiere und einigen Burbache ju ber Bermand.

hing: gegeben hatte.

Dach bem Syftem bes kinnaus, welches bas einpige Buch Mi, bas ich habe um Rath fragen tonnen, Biberg meine Infegen in bin Ciaffe ber Aprecen, ober ungeflügelten; aber feine Art aus biefer Claffe hat die Rennzeichen, die ich an diefer gefunden habe. Benn Sie glauben, daß meine Entbedung einen Dlas in Ihrer Monatsfchrift, purbieget, fo machen Sie mir das Bergnügen, und laben in meinem Ramen die Naturfandiger seh, daß farmist intonicion, ab Diefe Infecten schon von einem Belehrten beschrieben morbit fild, untrhaf fle burth the Enwectungen bas, was an ver memigen unwillfommen ift, verbeffern. In bin 1c. Comparation of the Schooling.

Da ber Verfasser biefer Mangtafchrift einige folhe Insecten von seinem Freunde, dem Herrn Schlofft erfalten hat, fo fat er fie burch bas Microfcopium umersuchet. Die folgende Rupferplatte bezeichnet burch a und b bie Mannchen und Beibchen in ihrer natürlichen Größe, deund B aber stellet sie so vor, wie sie fich vergrößertaurch bas. linsensormige Blas, Rum. 4. eines von beni Daren Cuff verfertigten Die crofeo-

#### ma Won afgen fernen Met. Inflictes.

duefende wigen. Man fann allen, was tre finntesie Beebachten untbellet bat, in biefeit Borftellungen fin har, was hat es nicht vor nothig gehalten. Ronibis ben basu ju feben .... Beil:man in bem Gad rusoliefideinlichen Beife andgelieret warben ift, toll id biden, ginenfige G. nich ichten Gente, ibid nicht bie eften foundny for hat man fichmiche unterfiet sperpefellen i fagtatu met auf hat eingefehlaffen is mie man gefehen bat. Die Gelente bat Biffe, aberit Bloffebern, find gang befonbers. Die fleinen boalen Epeile, die fich zwifthen einem jeben befinden, find sein fehlbar bargu bestimmet, bağ ibes Bewegung geldeben fann. Alleman in get augen auftit uide . Can gernacher bei er bei gebatten auf bei bei gestelle eine **สิงใช้** รายการจะเกิดให้เลิ้นให้เกิด การการจะเกิดเกิด in Ada an and Suballinan i des coften Stilled des fichtentes end this found at extramorray are 3. Benebiet Simulbene Betrachtutain di chum ber Menfiben, bie Benfiferne u. T. ib. II: Mbhanblung van ber Ginpfropfung ber Boden, be Deven be la Condamine III. herrn D. Beorg Chriftian Maternus Abhanblung

The property of the state of th

CH in the Charles

A#1533/130

# Hamburgisches



ober

# gesammlete Schriften,

Aus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des flebzehnten Bandes zwentes Stud.

Rit Ronigl. Poblin. und Churfurftl. Sachlischer Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heine. Holle. 1756.

No.

e **di**gare de l'Art grande de l'Arthur <del>Arteur,</del> les viens Grande de l'Arthur

1. 18 1. 1. 18 Carl

Digitized by Google



İ,

## Herrn Daniel Bernulli Unmerkungen

über

# de allgemeine Beschaffenheit der Atmosphäre.

(Aus bem i, und a. Theile bet Actor. Helveticor. )



biele Sachen, welche ohne ble richtige Bemerkung ber hohe ber Barometer niemalen genau konnen befimmt werben. Dergleichen find z. E. bie Bredung ber lichtstrahlen, bie burch bie Atmosphate hung ber lichtstrahlen, bie burch bie Atmosphate B 2 geben,

geben, von beren Bestimmung eine Menge ber wichtigften aftronomischen Beobachtungen abbange : ber Widerstand ber Luft; Die Geschwindigkeit bes Schalles; Die Starte Des Lones in Blasinitrus menten; bie Barme bes tochenben Baffers, beffen man fich insgemein bedienet, um einen feften Grad jur Theilung ber Thermometer ju haben. Es ift wichtig, allezeit bie Dichtigfeit und Die Barme ber luft, die bende fo veranderlich find, zu er-Man erkennt benbe, wenn man ben Zustand des Barometers und Thermometers besobachtet und verbindet. Daben muß aber voraus gefeßet werben , baß bie Starte ber wirfenben Urfache ber Spannung ber Luft in allen Drten ber Atmosphare einerlen sen, bas ift, baff einerlen Menge Luft, in einerlen Raum eingeschloffen und in einerlen Brad ber Barme, biefelbe Spannung behalte, an welchen Ort ber Atmofphare fie verfeget werbe. Es war gang natura lich, an biefem Sage ju zweifeln , zumal wenn man ertennt, bag nichts als richtig gelten foll, was nicht entweder aus nothwendigen Grundfagen erwiefen, oder burch eine große Menge Erfahrungen bestätiget worden.

Man weiß, daß die Kraft der Schwere niche einerlen an allen Orten der Erde ist. Der Herr Buguer, einer von den Gelehrten, die der Konig von Frankreich nach Peru geschickt hat, ums die Figur der Erde zu bestimmen, und zugleich andere wichtige Beobachtungen zur Erweiterung der Naturlehre, der Sternkunde und der Erdbe.

fdreibung!

fhreibung zu machen, hat burch sehr feine Bet-fiche bestätiget, daß die Schwere auf den hohen Sebirgen, da er gewesen, etwas geringer sen, als auf der Fläche des Meeres. Er hat serner bewissen, daß die Richtung der Schwere an dem Fuße des hohen und großen Verges Chimbodtazo, nicht völlig senkrecht durch den Horizont gehe. Mit einem Worte, er hat Vrervtons lehre den nahe ganz dewiesen, daß die Schwere wicker andere als die Mirkung der gewishender nichts anders, als die Wirkung der anziehenden Rraft der Materie fen, woraus die Erbe befteht. Eine Lehre, von welcher ber gemeine Mann telnen Begriff bat , und bie ben Beltwelfen , bie für die Mennungen des Des Cartes eingenommen sind, lächerlich vorkömmt, die aber denen, welche gelernet haben, die Natur zu erforschen, und die Borurtheile abzulegen, unweiselhastig ist; eine lehre, die des großen Vewtons würdig. In der khat könnte die Welt nicht so bestehen, wie se ist, ohne die allgemeine Anziehungskraft der Meterie, welche ihr von dem Schöpfer auf eine und unbegreifliche Art ist mitgetheilet worden, und bie feibst gewiß nicht aus Materie und Bewegung helbumen kann. Denn wenn wir endlich in der Belt nichts annehmen wollten, als Materie und Bewegung, so würde diese Bewegung, wie sie immer seint mag, nothwendig die Theile der Masterie nach und nach aus einander treiben, die Belt würde zerkliegen; und könnte nicht einen Unsehlick so bleiben, wie sie tst. Es muß also mehwendig eine unmateriale Kraft senn, welche die \$ 3 F Theile

Ehelle ber Materie beseelet und antreibt, sich kommer eben so sehr wieder zu nahern, als die Bewengung sie aus einander treibt.

merkung zurück. Könnte man benn nicht auch weiseln, ob die Stärke der wirkenden Ursache der Spannung der kuft nicht merkliche Veränzie der Grannung der kuft nicht merkliche Veränzieder Leibe, wenn man sich von der Fläche der Erde entfernet, da eben solche Verringerung in Ansehung der Schwere gewiß ist? Indessen hat Herr Buquer gefunden, daß die Spannenung der kuft bis auf sehr große Höhen, diesels bige bleibt.

#### II.

Man weiß, daß das Quecksilber in dem Barometer fällt, je mehr man sich damit von der Fläsche des Messes in die Hohe erhebt. Dieser Unitskand macht dieß Instrument den Natursorschern werth, und sühret uns auf eine Menge sehr nugsticher Untersuchungen. Der berühmte Mann, dessen ich eben erwähnet habe, hat zugleich mit seinem Reisegefährten, dem Herrn de la Condammine, einen der steinigten Gipsel des Dichierscha bestiegen und gesehen, daß an diesem Orthaber sucksplieder in dem Barometer nicht mehr über sucksplieder in dem Barometer nicht mehr über suchseler Beobachtung war ungefähr 2464 Rusthen oder 14784. Juß über die Subse in gleicher Breite erhoben.

pelt von berjenigen, wo Scheuchzer auf bem Et. Botthardsberge bie größte Liefe bes Barometers beobachtet bat \*. Beil biefe Gelehrte eine Menge bergleichen Beobachtungen gemacht , und verschiedene Berge geometrifch mit ber Benauig. teit gemessen, die sie ben bicsem Geschäffte burch-genos bewiesen, so fand Herr Buguer sich in Stande, eine Labelle ju machen, in welcher ber Stand bes Quedfilbers im Barometer, für bie verschiedenen Soben ber Berge unter ber Linie, angezeiget wird. Diese Labelle ift aus ber Vergleichung einer großen Menge von Beobachtungen erwachsen. Aber die Schlusse aus biesen Beobachtungen zu ziehen, erfoberte eine Bebutfamteit und eine Scharffinnigfeit , Die nur großen Ropfen ei-gen ift. Diefe Tabelle ift mir von bem herrn de la Condamine zugeschickt worden, und ich rude fie hier mit guter Enlaubniß bes herrn Ber-faffers ein, weil fie und Stoff ju verfchiedenen wichtigen Ammertungen geben wird.

\$ 4

Herrn

Es iff aber zu merten, daß ber Ort, wo Scheuchzer fein Barometer gebabe, bas bekannte Kloster auf dem St. Gottbardoberge ift, welches in einem Bergthale liegt, bas noch mit sehr hohen Bergen umgeben ift, ungeachtet dieses That selbst schon sehr hoch liegt.

## 120 'Allgemeine Besthaffenheit

## Herrn Buguers Labelle

über bie Soben ber pernvinnischen Gebirge nach bem Stande bes Queckfilbers im Barometer.

| Dueckfilb. | Sohe ber Berge.<br>Authen, Unterfc. | Dueckilb. | Höhe der Berge.<br>Ruthen. Unterfib. |
|------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| OI         | 15 141                              | 1         | 366                                  |
| 2          | 29                                  | 2         | 380₹                                 |
| 3          | 44                                  | 3         | 395                                  |
| 4          | 59                                  | 4         | 409                                  |
| 5<br>6     | 73                                  | 5         | 424                                  |
| <b>6</b>   | 88                                  | 6         | 439                                  |
| 7          | TO3                                 | 7         | 453                                  |
| 1 8        | 1175                                | - 8       | 468                                  |
| · · • 9/.  | 132                                 | 9.        | 483                                  |
| · IO       | 147                                 | 10        | 497                                  |
| - 11       | 1614                                | · *#      | 512                                  |
| 1 0        | 176                                 | 3.0       | 527 15                               |
| 1          | 1901                                | - 1       | 542                                  |
| . 2        | 205                                 | 2         | 556±                                 |
| 3          | 220                                 | 3         | 5717                                 |
| ١.         | 234 <del>1</del>                    | 4         | 586                                  |
| . 5        | 249                                 | 5 6       | 6or                                  |
| 5 6        | 263 2                               | 6         | 616                                  |
| 7          | 278                                 | ;7        | 631                                  |
| 8          | 293                                 | 8         | 6451                                 |
| 9          | <sup>7/9</sup> 307₹                 | 9         | 660£                                 |
| IO         | 322                                 | 10        | 675                                  |
| II         | 330                                 | 11        | 690₹                                 |
| 9 0        | 351                                 | 4 0       | 705                                  |

| Quechilb.<br>Bu. Linien. | Sobe ber Berge.<br>Authen. Untersch. | Queckfilb. | Suthen, Unterfib. |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| I.                       | 720=                                 | 1          | 1092              |
| 2                        | 735毫                                 | 2          | 1108              |
| ' <b>3</b> '             | 750½                                 | 3          | 1124              |
| 4                        | 765 <del>1</del>                     | 4          | 11407             |
| 5<br>6                   | 784                                  | 5          | 1156 1            |
| 6                        | 796                                  | 6          | 1173              |
| 7                        | 811, 15±                             | 7          | 1189 161          |
| 8                        | 826                                  | 7          | 1205              |
| 9                        | 842                                  | 9          | 1222              |
| 10                       | 857                                  | 10         | 1238#             |
| 11                       | 873±                                 | TI I       | 1255              |
| \$.0                     | 888                                  | 7 0        | 1272              |
| 1                        | 903                                  | 1          | 1288 17           |
| 2                        | gtg "                                | 2          | 1305              |
| 3                        | 9311                                 | 3          | 1329              |
| 3 4                      | 950                                  | 4          | 1339,             |
| 5                        | 965                                  | 5          | 1356              |
| 6                        | 981                                  | 6          | 1373              |
| 7                        | 997                                  | 7          | 1390 17+          |
| 8                        | 1012                                 | 8          | 1407              |
| 9 -                      | 1028                                 | 9          | 1432              |
| 10                       | 1044 16                              | 10         | 1441              |
| 11                       | 1060                                 | 11         | 1459              |
| 60                       | 1076                                 | 8 0        | 1476¥             |

\$ 5

Fall

## 122 Allgemeine Beschaffenheit

| Dung-fill  | es Höhe ber Berge.   | Shreetilb.   | 1                 |
|------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Moll. Pini | en. Ruthen, Unterfd. | Boll kinien. | Arathen unterled. |
| 1          | 1494 17 2            | 1            | 19391 91          |
| 3          | 15114                | 3            | 1959              |
| 3          | 1529                 | 3            | 1979              |
| 4          | 1547                 | 4 5          | . 1999            |
|            | 1564                 | 5            | 2019              |
| 5          | 1583                 | . 6          | 2039              |
| 7          | 1601 18              | 7            | 2059 T 20         |
| 8          | 1619                 | 8            | 2079₹             |
| 9          | 1637                 | 9`           | 2100              |
| ìo         | 1 /                  | 10           | 21202             |
| , ii       | 1673¥                | 11           | 2141              |
| 9 0        | 1692                 | tt O         | 2162              |
| I          | 1710 18+             | ī            | 21821 201         |
| 2          | 1720                 | 3            | 2203 E            |
| 3          | 1747                 | 3            | 2224              |
| . 4        | 1766                 | 4            | 2246              |
| 5          | 1785                 | 5            | 2267              |
| · ,6       |                      | 6            | 2288 2            |
| 7          | 1823 19              | 7            | 2310 21-          |
| , 8        |                      | 8            | 23312             |
| 9          | ·                    | 9            | 2353 2            |
| 10         | 1                    | OI,          | 2375              |
| 11         |                      | 11           | 2398              |
| 10 0       |                      | 12 0         | 2419              |

Rall

igitized by Google

| Quedfilb. | Bobe ber Berge.   | Raff des                    | Bobe ber Berg e   |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|           | Ruthen. Unterfch  | Queckfilb.<br>Boll, kinien. | Anthen: Unterfch. |
| į         | 2441 22           | I                           | 2718 23+          |
| 2         | 2464              | . 2                         | 2742              |
| 3         | 2486              | 3                           | 2766              |
| 4         | 2509              | 4                           | 2790              |
| 5 .       | 2531 <del>2</del> | 5 E                         | 2814              |
| 6         | 2554              | 5                           | 2839              |
| 7         | 2577 227          | 7                           | 2863 24           |
| 8         | 26001             | 8                           | 2888              |
| 9         | 2624              | 9                           | 2913              |
| 10        | 2647              | 10                          | 2938              |
| ĮI        | 2670 <u>.</u>     | 11                          | 2963              |
| 13 0      | 2694              | 14 0                        | 2988              |

#### HI

Berschiedene geometrische Natursorscher haben sich Mühe gegeben, solche Tabellen aus einer bloßen Theorie und aus den bekannten Geseken des Gleichgewicks stüßiger Körper zu machen. Eine richtige Tabelle von dieser Art wäre eine Sache von großem Nußen. Wenn man aber diese große Frage genau untersuchet, so merket man bald, daß sie viel zu undestimmte ist, um eine genaue Austösung zu geben. Nan muß deswegen solche bloß theoretische Untersuchungen ganz ausgeben. Die ersten, welche sich an diese Ausgabe gemacht haben, sind alle aus einerlen Austösung gefallen, nämtich, daß die Höhen des Quecksilders im Varometer nach einer geometrischen Proseession abnehmen, wenn die Höhen der Oerter

#### Allgemeine Beschaffenheit

124

eine arühmetische Progresson ausmachen. Diese allen gemeine Austosung gründet sich auf den von alsen vorausgesesten, aber der Natur wenig gemässen Sas, daß überall in der Atmosphäre einerlen Brad der Wärme sen. Die wirklichen Beobachtungen haben bald gelehret, daß das Geses, welches aus diesem Sase entspringt, falsch sen. Indessenisch mit der Natur übereinstimmend gefunden bat, so bald er auf eine gewisse Pohe gekommen, (als ungesähr über 1000 Ruthen) und daß dasselbe immer der Wahrheit näher kömmt, je höher man, binauf steigt.

IV.

Der erste Schluß, den man aus dieser wichtisgen Beobachtung des Herrn Buguers ziehen kannzist dieser; daß in der ganzen Atmosphäre, nachdem man ungefählt 1000 Ruthen über dem Meere ist, einerlen Grad der Wärme herrschet. Es kunn zwar wol senn, daß die kuft, welche unmitteldar die Bernge berühret, oder nahe daran ist, diese allgemeine

Die Vorantsetzung einerlen Barme, oder vielsmehr die gangliche Verabsaumung der Warme, mochte an der Falschheit gedachter Austösungen wol weniger Schuld haben, als ein anderer überall angenommener salscher Sat, daß die Elasticität der Luft, auch bey gleicher Barme, ihrer Dichtigsteit proportionirt sep. Dieses erhellet aus der neuen Theorie dieser Sache, die herr Sulzer in den Schriften der königl. Akademie der Wiffensch, in Berlin im Jahre, 1753 gegeben, davon wir hier ebenfalls eine Uebersetung liefern werden.

Lemperatur nicht völlig hat; aber in einer geringen Enternung davon muß sie dieselbe nothwendig bald synshmen. Man nuß sich derowegen die Sache als vorstellen. Man lasse in Gedanken die Verge weg, und stelle sich die Erde ganz eben vor, so sage ich, daß man nur dürfte 1000 Ruthen (6000 Fuß) hoch sich über die Erde erheben, und vielleicht viel weniger, so würde man überall eine gleiche Wärme sühen, es sen nahe den den Polen oder unter der Liege. Diese Anmerkung giebt uns den Grund verschiedener Wahrheiten an, die wir durch die Ersaheung gelernet haben.

Man fieht wohl, daß diese allgemeine Temperabie ber Luft, von welcher wir eben gesprochen haben, einigermaßen bas Mittel halten muffe zwischen ber Site bes heißen Erbftrichs und ber Ralte, Die nahe um die Pole herrschet. Wenn aber die Tabelle bes hern Buquers ber Beschaffenheit ber luft vollfommen gemäß ware, so könnte man biefe Temperatur der obern luft genau bestimmen. Denn aus bieft Labelle feben wir, daß auf einer Hohe von 1000. Ruthen eine Linie Fall in bem Barometer ungefahr 35% Ruthen Erhöhung anzeiget, und daß baseibst Die Bobe bes Barometers 22 Boll und 6 linien ift, be fie an bem Meere felbst 28 Boll und 1 linie if, wie Berr Buquer beobachtet hat. Benn aber eine Dibe von 151 Ruthen eine linie Fall giebt, fo muß eine Luftfaule von 15% Ruthen bas Gleichgewicht halten mit einer fleinen Saule von Quecffilber, Die eine Unie boch ift. Diefer Schluß ift gang richtig, wenn man eine mittlere Luft annimmt, fo wie fie auf einer Sohe

nod

von 1000 Ruthen ift. Nach dieser Anmerkung mul man bemelbre kuftfaule von 15 ! Ruthen, welche voi 221 Boll Quedfilber gebruckt wird, auf eine andere bringen, auf welcher 28 Boll und I linie Quedfilber liege Die Bohe bieser Saule wird 1214 Ruthen senn Dieg will fo viel fagen, bag bie Luft, fo wie fie auf ber Sobe von 1000 Ruthen ift, wann fie bis an die Flache bes Meeres herunter getragen murbe, und immer benfelbigen Grad ber Barme behielte, 1233 R. hoch fenn mußte, um einer linie Quedfitber bas Bleich. gewicht zu halten. Allein, herr Buguer hat bemertet, daß man nabe ben ber Blache bes Meetes 15 Ruthen hoch steigen muß, um eine Linie Ball im Quedfilber ju betommen. Daber läßt fich fchließen, daß unter ber linie bas Berbaltniß ber Barme auf einer Hihr von 1000 Ruthen, ju ber Barme an ber Flache des Meeres so sen, bas die erstere eine Masse Luft auf 1233 bringen wurde, wenn biefeibe Luft bis auf 15, ausspannte. Diefes Berhaltniß ift bemabe wie 5 gu 6, und fommt mit bem überein, was ben uns die starten Winter und Sommer gegen einanbet Seget man ferner, bag bie mittlere Barme unter der Inie der größten Commermarme ben uns gleich fen, fo tann man baraus abnehmen, bag bie allgemeine Barme ber obern Atmosphare, Die man fon auf einer Sohe von ungefähr 1000 Ruthen fühlet, ungefähr mit berjenigen gleich kommt, bie in ben größten Wintern unfers Erbitrichs übrig Diefes ift eine neue Gigenschaft ber Atmofphare, bie wir ben Beobachtungen bes Beren Buguers zu banten haben, und bie wir in ber allgemeinen Phyfit für richtig anfeben muffen.

Man fahtet zwar zu Quito, welche Stadt 1400 M 1500 Ruthen both über bem Meere liegt, eine Lemperatur ber Luft, welche weniger kalt fit, als bes um in bemt Berbfte; biefes aber zeuget nicht gegen mifer vorhergehende Anmerkungen, in welchen wie eine von den Vergen und der Erde entfernte Luft voraussessen. Indessen sieht man aus den vorherges henden Antwertungen, warum in Tiusto, mitten unter der linie, eine ben nabe immer gleiche und erwas fühle Temperatur ber luft herricher; man fieht ferner, warim man, wenn man noch hoher fleigt, auf ben nabe 300 Ruthen, mitten im heißen Erbftriche eine fo frenge Ralte aussteht. Bon biefer melber Berr Bus finer folgendes: "Diefer Theil bes Pichincha ift fehr". fom zu besteigen ; wir brachten bren Wochen auf fimm Sipfel zu. Die Kalte ift bafeibit fo fcharf, tog jemand unter uns anfinge einige korbutische Bu-Beblinte, Die wir im Lande angenommen, fehr befthe Colifen bekamen. Gie gaben Blut von fich, und einige waren genorhiget, fich herunter zu begeben. Diese Ungemächlichkeiten kamen, ba wir einmal auf der Spife des Felfens uns niedergelaffen, von bet Hofen Strenge ber Ralte ber, ohne bag man bemerin können, daß die Verdunnerung der Luft unmittel-der sie verutsachet hatte. Diesen Punct habe ich mit Fleiß untersuchet, well mir bewust war, daß die meisten Reisenden sich hierinn betrogen hatten, vell sie die verschiedenen Wirkungen nicht genug aus einander zu sehen vermochten. Ost hatten wir des Abends berm Essen mahlt nicken haumanden Liferen Leuf well Groupe nahlt nicken haumanden Lopf voll Seuer nebst vielen brennenben lichtern, und

und die Thure unserer Hutte war hoppelt mit Leder verwahrt, aber bieses hinderte nicht, daß uns nicht das Wasser in den Gläsern gefroven, u. f. w.

Alles, mas mir vorher angeführet, bestätiget unfere Mennung, bag in ber frenen kuft über einer Höhe von 1000 Ruthen ungefähr überall eine gleiche Temperatur herriche, bag biefelbe ungefahr. ben Grab ber Ralte ber harten Binter unfere Erbe frichs habe, und bag nur nabe an ber Erbe big Barme ber Luft mertlich anders fep. Wenn man. bie Sache genau erwäget, fo fieht man, bag es eben nicht schwerer wurde gewesen fenn, biefe Babra beit zu entbecken, wenn man auch nichts von ben Beobachtungen gewußt batte, aus benen wir fie, gejogen haben : allein, man batte fie nicht fo ums Randlich einsehen konnen. Man sieht wol, bag Die Strablen ber Sonne ber Luft, als einem febeflußigen und burchsichtigen Korper, burch welchen. fie ben nabe ohne Aufhaltung burchftreichen, feinen. merflichen Grab ber Barme mittheilen fonnen. Bingegen erwarmen fie bie Oberflache ber Erbe in bem beißen Striche febr ftart, mittelmäßig in benmakigen Strichen und fehr wenig in ben talten. Diefe Ungleichheit ber Barme in ber obern Rin-De ber Erbe tann gar leicht eine mertliche Ungleichheit der Barme in ber Luft, Die fie umgiebt, Diese Wirkung aber kann nug bervorbringen. bis auf eine gewisse Sobe sich erstrecken-, über welcher bie Luft nicht anders, als gleich temperirt. fenn tann.

VIL Wenn

ad India Vinciasa ... adam ad " Benn es also an bem ift, baf bie Ungleichheit der Barrne: Ach nicht Aber eine Bobe von 1000 Rus thmerftrectte, fo baben wir uns nicht mehr zu verwund den, baf auf ber Glache-bes Meeres Die Sohe bis Quedfilbers überall einerlen ift, nabe an ben Polen und unter der Linie, weil bepberfeits einerlen Luft bardif liegt, außer ber fleinen Saule bon 2000 Ruthen, bie nicht einerles ift. Damit wir uns diefen Unterfchied heuttlicher vorstellen konnen, wollen wir uns bie Dichtigeeit ber Lufe unter ber Linie, an ber Blache bes Reres, burch : vorftellen, und biefelbe Dichtigteit unter ben Polen wird, fo viel ich aus einer Menge Beobachtungen habe schlieften kannen, burch 4 vorzustellen seyn. Auf einer Hohe aber von 1000 Ruthen, wird bie Dicheigkeit an allen Orten burch & gusgebrucket (4. V.). Benn wir fur ben Strich unter ber tinie bas Miccel zwifchen zund g, namlich 11 nehmen, und fit bie Polargegend bas Mittel swifthen & und F, das 34 ist , fo tann man feben, daft die Gewichter ber erften Luftfaulen von 2000 Ruthen, unter ber linie und um bie Pole sich verhalten, ohngefahr wie Haund 12, oder wie 33 und 38. Unter der linke aber beträgt biefe Saule 51 Boll ber barometrifchen und biefem nach mußte bie andere Sobe 64 Boll fenn, fo bag ber gange Unterschied nur 10 lie nien betruge. Allein auch Diefer Unterfchied von 10 Emien mich woch um einen großen Theil vermindert werben, inbem eine folche Rechnung bie gange Utmofphace in Rube und in einen beständigen Zustand feet, meiches aber unmöglich ift. 3ch tann bewei-17 Band. fen,

fen, bag in der untern Luftgegend beftanbige Stron fenn muffen , welche uns eine gang natürliche Ertle rung eines Theile ber orbentlichen Binbe, gebei melche bie Geeleute mahrgenommen haben. Die Strome find es, welche bie barometrifchen Bobs um die Pole und unter ber linie gleicher machen Hebrigens bemerten alle Natuelehrer , bof bie Bare meter gegen die Dole bin etwas bober fteben, al upter ber linie. . Aber fie haben nicht gemugfam ei flaret, warum ber Unterschied nur folgeringe ift Berr Buquer hat bie mittlere Bobe bes Barome ters unter der Linia am Ufer des Submæres 28 Rol gefinden, und man bat fie in ben Polangegenden nicht viel höher gefunden 3 baber mochte manietwo schließen wollen, daß fie an benden Orten vollkom men gleich fen. Allein hier ift pu merten, baß aus einer ganz besondern Urfache, die ichrebielleicht anbersmo enflaren merben die Sobe bes Bowmeters au bem Ufer ber Gupfee fo groß ift, und bog mas fie gerabe gegen über an ber Nordfee geringer bemerket. Dach allen Beobachtungen, Die mir befannt wor ben, bunft mich, bag unter ber Tinie bie mittlere Sobe des Barometers ungefahr 5 Emien fleiner fent muffe, als um die Palgraegenben , und biefes tommt mit unferer Theorie vollkommen überein. ....

#### VIII.

Dan hat angemerket, daß in unfern Gegendent bie mittlere Sohe des Baromsterkisim: ABinter ange einige Linien größer ist, als im Sommer pallelnien war nicht klar, warum biefer Unterschied nur so gering

if. Aufere Ummertungen ertlaven biefes gang beutlich. Man Aberdieses auch, warum in warmen Millen die Kalle fich vermehrer, je bober man ber-mifteiget, welches man in unfern Begenden nicht wahmimmt, infonderheit im Bintet . Allem Arfin nach, muß fich in gang nordlichen kanbern im Winter Das Gegentheil zeigen, und baß man gelindere tuft muffe antreffen, je bober man herauf fteiget. lebrigens glaube ich nicht nothig zu haben, weitlauf tig qu zeigen , warmie in verfchiebenen Strichen eine große Berfchiebenheit wolfden bem Falle bes Qued-Abers in berfchiedenen Sobheit fenn muse. Serr Buguer hat angemertet, bag ber erfte Linienfall im Barometer eine Hobe von 15 Muthen ober 90 Hospiber bas Meer erfobere; bahingegen auf unfeter Breite nach allen Beobachtungen biese Sobe nur 66 Fuß ift. Wenn wir biefe Sohe von 66 Fuß, als bas Mittel, in Absicht-auf die ganze Oberflache bit Erbe und auf alle Jahreszeiten anfehen, fo folget baraus, baf bas mittlere Berhaltnif ber Schwere wischen bem Queckulber und der luft, wie sie nabe am Meere ift; wie 66 Fuß zu einer Linie fen, bas ff, wie 9508 gu 1, gwifchen bein Baffer aber und biefer tuft, wie 678 gu 1; bas Queckfiber vierzehnmal schwerer ift, als bas Waster.

J : E6

Benigstens im Sommer, Frühling und herbst ift die Lufe durchgebends in den mäßigen Erdstrichen auf den Soben kalter, als in der Liefe, eben so wie in dem heißen Striche.

## Allgemeine Befchaffenbeit der 2c.

Es ift bennach unmöglich, wine allgemeine und für alle Gegenben richrige Regel ju eint buten, nach melcher aus berahobe bes Quedfile fers, Die Sohe bes Drees tonnte gefchlafe fen werben. Daber tommt bie Berfchiebenheit guie fichen ben verfchiebenen Soppothefen, welche bie Des turlebrer angenommen haben. Die Labelle bes Berrn Buguer, bie ich hier mittheile, muß alfo bloß nur für die lanber gelten , bis nobe unter ber & nie liegen, und ohne Zweifel wird er fie auch nur bafile gelten laffen. Dan tonnte aber für jebe anbere Begend eine folche Tabelle machen, Die von ben Babre Beit nicht weit abwiche, wenn man nur vorher eine rechte Schafung ber Bermehrung, ober Berminber rung ber Warme in tiefern ober hobern Grantet machte.



## Von einem Hunde,

· welcher

Gonorrhoeam Virylentam (giftigen oder and

und bie :

Berfuche, so ben zwen Hundinnen bamit angestellet worden.

s ist zwar fonst ein großer Streit unter ben Mersten gewesen, ob namisch bie fo genannte Benusfeuthe vor Erfindung der neuen Welt in den europäischen tandern gewesen, oder nicht. Die meisten behaupten, bas leste zu fagen: baß folche im Jahre 1493 ju Barcellona, einer Stadt in Spanien, an benjenigen zwerft fen beobachtet worden, welde mit bem Chriftoph Columbo ben erften Rug in be fogenannte neue Welt gefest gehabt hatten. Inbif ift auch von den Indianern bekannt, daß biefe fogmannte Benustrantheit ben ihnen als etwas gewhilides ift. Und es ware also biefe Krankheit. aus Indien durch eine Ansteckung mit nach Spanien getommen. Bie barauf bie weitere Ausbreitung biefer ansteckenben Seuche geschehen, will ich ist nicht weiter verfolgen. Run weiß man wohl, baß fie noch 3 3 beute

heine zu Sage in Subien gewöhnlich , inhest hat bach. noch keiner nähere Urfachen angegeben, warum fie vielmehr in Indien, und nicht auch in andern landern fenn könnte? Das heiße Clima, ihr geschwinderer Umlauf des Bhues, und folglich auch eine flackerer Antrieb jum Benusspiel, sund zwar als Redenursachen zu betrachten, indes find boch folche teinesweges vor Saupturfachen ber anftedenben Benusfeuche. anfngebin. : Welliff, bie Beebachtung, fo ich anel nem hunde gefabt, will mich fast auf die Mennung bringen, als ob Europa fonst eben nicht so gar febe bamit verschont gewesen. Und mich beucht, bag bade. mas ben beit Briechen. Elephantigfis, und in andere Sthriften Muffag heißet , fen nicht gar gu welt wou ben beut zu Tage boitoimmentert Anfillen unterfchier Galenus fagt babon in Befchreibung ber Rrantheiten folgendes : Halbog muget so Rea και απόμαλον παρασκευάζου, πελιονόν το 🔏 μα καὶ τα λεύνα των οΦθαλμών, κίναβίβα σκεται δε χειρών και ποδών τα άπρα, και Ιχώρα Apinar nedidvor nay duowing. Das ift: ... Die Elephantiasis ist eine Rrantheit, welche eine biceund ungleiche Saut machet, und die gange Saut fo-; mol, als bas Beiße in Augen braunlich wird, und bie-Bande und Fuße vom Giter verzehret werden, welcher: baben auch ftinkend ift. " Beiter ftehet ben eben, biefem Autor: Un ben Schlafen entfteben Beschwülfte in den Knochen (Exostoles) desgleichen: auch an andern Beinen. Fernet faget Paul Meginet, baß foldje Rrantheit ber Rrebs bes gangen Leis bes genennet würde.

#### welcher giftigen Ganningfalf gehabt. 435

iel Doch lichemendet mich hieben nicht fange aufhab. ten, umbradu mid nicht it Bireitigkeit zu verfolden, forerenge Allephantinfie weine eigene Arankhelt ich ebere benefen fin; ich werbetuite et gleichvieligeten laffen. Affeln nie togenmus boungemp, wann ein hanger Menfet dur eine Junigfen Die Francissen volloniunt, ohne fei minben beliger janguben, over, vaß fie waren angei flecte worden, and thefee wing bedrohne Zweisel and fine Ucfache habit E Schundere unten faft am Ente biefer Affrandling viras mit wenigen noch bavon mulinem: ... Hiterbeffen will ich. 1681 ofne weiteres Bergigern: infle Africkinde bes Kunbes ferfeben. wift von allen hunden geten; Diefer hund aber, wichen mein: Machbar D. hatet, ward überaus geil, und lief aller Spindimen fehr Kart nad) : er trieb aber biefes Laufen noch ben Bunbinnen nicht 8 Tage, betain en fchon sinen reiner Unsfluß bes Saumens, folder aber mar nur, nachdem der hund urintet hatte, am ftartften. Dach & Tagen vermehrte it find biefer Saamenausfluß, und ber hund wurd be badurch noch viel geilde, als er im Anfange gewessenwart. Zuwoilen fraß er baben, zuweilen auch ge nichtet Dauch aber alle Umftande ben diesem Hunde genau beobachten wollte, fo ließ ich mir benfelben von bem Rachbar D. geben. Dren Wochen barnach, von ber erften Beit bes Saamenfluffes an, gerechnet, veranderte fich foon ber Ausfluß ber Materie, und war grungelbliche. Die Geilheit vermehrte fich noch mehr, und er winfelte gar unbanbig, wenn . er nicht zu einer Sundinn tommen tonnte. Sierben 3 4

iff and als sepermersidation any plusarn is date to fast an alle Leute ansuby Rabin die Bobe lebete und been Sagmen laufen lief ja es burfte biefes inibie Dobit Jehnen nur in ber Stube an einem Gruble gefthebent fo ward auch ber Gaamenfluß finter. c. Die : auch fliegende Materia murbe immermon Lagengo Lage icharfer und abender, beigleichen veranderte fich auch ble Rarbe bes Sammens ummer mehr and inche inn gelblichte. Das Memberum biefes Bunbes warb baburi immer bicker und überoll woll Blaschen. Es gieine gen auch an ben Dertern, wo ber Saame binuntere lief Die Saare mag, und wurden an beffen ftatt Grino ber: Nunmehro lief ich ihn nicht mehr fren bermiss laufen, fonbern fpernte ihn ein, und lief ihm:bas Butter binein geben. Deil er aber ftetig febr minfeles, und foldes Binfeln fich vermehrte, wenn er eine Sien binn im Hause roch, so persuchte ich es einsmals, und lief bie Sundinn bargu. Der Sund befprungefie auch, allein er heulete und winfelte gar fehr mahrens bent Actu; ber hunbinn fehlete zwar im Anfanger nichts, in a ober 3 Stunden barauf that bie Bung binn gang hinfallig. Bie ich biefes vermertte, fperete ich die Hundinn besonders ein, und erwartete mit großem Verlangen, was fich barauf zeigen wundes Bie ich nun fchon im voraus feben funnte, bog cin verberbter Saame bay ber Sundinn nicht viel Buten wurde stiften konnen : also traf es auch richtig eine Denn ju geschweigen, bof bie Spundinn gar feine Fressen zu sich nehmen wolke, fo war ges auch, als wenn fie felbst einen großern Pruritum baburch befommen batte, mit ben Sunben jufames men ju geben. Da ich aber folches nicht guliefi.

#### welcher giftigen Saamenfluk gehabt. 137

end mit Fleiß nicht midfen wollte i. fo. befant das Thier einen heftigen Ausschlag, naber baben febe ch, und war kaum vermögend fort ju frieden, abern bief heulete das Thier beständig daben, sind ich moche telle Racht aufwachen, wenn ich wollte, fo fonnte ich auch bas Heulen biefes Thieres beuflich boren. Wie es also mie biefer Hunding nicht anders werben welke, fo strangulirte ich folche, und hefrete sie auf ein Bret an; ingwifchen batte ich ban Berid an bem Halfe nicht allzu feste angezogen ; bathit fie noch warm vernagelt worden ! fe ibffnete ich den Uterum. Birc fab ich nun mit Bermundern, wie alles ftark infammiret und gefchebollen mar. Das Orificium were much fo bide, and folglich fo enge pusammen, be ich taum mit einer Strickengbel burchtommen tomte. In ber Seite bes Uteri mar etwas flebriche #Materie auf einem Klumpen zusammen gefest, und folde betring am Gewichte ungefahr ein halbes Quente den: 'Joh hatte vergeffen, foliche Materie fogleich aus ber Baage rein auspuvischen. Wie ich baber ben anbern Lag in bin Wange bachte, fo ward fie iberall, mit einer grundusfehenben garber bebettets auch außer ber Baggichale war nur ein flein wenig bingen geblieben, und ba warb auch bie Farbe fo ion grun, als wenn man mit Fleiß Effig barauf gefrengt gehabt batte. Lunge und leber faben gang gefund aus, allein Die Mieren maren an einer Geite son ins Schwären gegangen. In ber Urinblase war wenig Urin, besgleichen auch in der Gallenblase wenig Galle. Wo unter dem Felle sehr starte Aus shon ins Schwären gegangen. folige waren, ba schien auch bas Fleisch mit bent 3 5 Relle

Relle nick zusammen zu hängen, und war fehrnauffpen afeben: co DesoCiter, ber zwifchen biefen Musfchtaque Reibbefund y fage faft ebenifo won Garbe y als bete stroorbene Baame, welcher aus bem Membro beis Sandes fliegell a Die bem Sunde wurde es abers unter bet Reit'nicht anbers; ble : Steife bes bimmigra wurde ehrt heftiger, und es war bisweiten fo komified dis ein Wooden wwenn stein aber den Sunt nurlinge derthaften beciknet, fo frengret hoftig an zu belilente and forming fortir nach einem; with ob'er britten ritalfs. So lange bas Membrum frumm mar, flog bee Saarne hiche ftatt, fobalt aber folde nur im geringe ften ein wenig nachtieß; fogleich fieng auch ber Guide me an, schnoller ju fliegen. Und ich habe bemerte bafi viele Soufe bes Meintri allererft wieber enfolget. wenn vorher vill Saamen ausgefloffen gewesen. De ich aber burch bie erfte Bunbinn meiner Reugierias telt ober Wigbegierbe noch nicht Benige gethan habe te, fo perfichte ich es wiederum mit einer anderw 3th fate mich baber um, wo ich eineb Bundinn. Bunbinn habhaft werben townte, und that fie gu boo Rette. Sobald als bie Raie wer ber Bund bie Bunbinn mertete; fo fant folder: gleich auf fie gugen laufen, allein es mabrete Beinen Augenblick, fo mand= te er fich wieder weg, und fieng gewaltig an pu beu-Hier ward ich gewahr, bag bas fen und zu bellen. Membrum fich fehr frunan gebogen hatte. Eine fleine Beile barnach verlor, fich biefes frumme Membrum in emas, worauf ber Sund wieder auf Die Sundinn lief, und etwas von bem angestecken Saamen ber Hundinn benbrachte: ich ließ bie Bundinn noch langer barinnen, und wollte weiter seben. mas

## welcher giftigen Sammenftuk gehabt. 1391

nes fich zeigen wündes Gobold-juftr-ple Auce won bes hunbinn abgelassen hatte, fo, mary bas Membrund wicher frumme, abendoch, nicht fo fefter ale vorbern Und da es fichien, als menn die Metre debunch ein me nig inderenng erhalten fatte, fo bestieg en die Suner Mit wieder. Allein dier Schröfin wer wirgents mite warten, und fie wiechte mohl icon eine farte Cathfindung, die eine Birtung von bem verberbten Samen haben ziboch ließ fie es andlich gu. Dies wer bes, Membrum der Rate in Dem Utero bes. histing feif warden, wornach folglich die Rette fintegu besilen aufong), und fich febe plaget, folchen Menbrum aus deur Usero zu bringen. Die Hime dimespectate ich wieden besonders ein , and mostle die Bufille bumerten, welche barauf erfolgen wurden In febere ihr fogleich Freisen vor, biefes fraß fie aus with foff auch viele tale Baffer. Dan anbern Lag wolke ich eben ber Bundinn wieber zu freffen geben die fie fraß nicht, und tief von einem Wintef jum anbern, als ob fie große Schmergen empfante: beite lete auch bisweilen, und fprung wider die Thurs, anpueigen , daß fie betaus, wollte. Der Gamenflus bmerte ben bem hunde immer noch fore, und er fieng fatte bin und wieder an, wie ben ber erften Sundinn. Budel zu friegen, und auszuschlagen. Die Saare weren circa imun venerem fast alle meggefreffen, auch fogar auf ben Pfoten waren teine haare mehr, mb hier mochte ohne Breifel fcharfer Saame barauf gefallen fenn, wenn sich bas Thier nieber gelegt gee habt. Der Ausschlag nahm indessen mehr und mehr weberhand, und weil es auch nicht viel barben fraß, fo wurde es abgezehret, und mußte endlich crepiren. Wenn

Wonn ich hade Beir gehabe, fo wiebe ich auch bie fen Bunt geoffner faben, lein für feben, was vor bai were Theile battirech jut fthanben gegangen gewefens Man tann fich aber auch leiche" vobftellen, bag es bei ne affqu apperielithe Arbeit white genefen fepny inden fon Der befeig fant, efe er creptrete: Die Hundinn Defand filt groat in enbestfittimm; unters prigete fich auch ber Hunfthlag fin und wieber , uffete es war hier boch nicht fo fterft die ben ber reffen Bunbinn, und es muß vermithtlith nicht allgu wiet bofer Gaarie in Gent Vedrum getorimen fenn. Mich wie ich biefe Buntenni frangulirte und auffchnitte je war nichts in ben Rieren, wie ben ber vorigen Sah benn, zu foliera, ber Uterus mat pour febr infunci miret, und figlen innwendig gang rob, und blutigt; war auch tein gufammengelaufenes gabes Weite m feben, bas Orificium Uteri aber, mar febr beftig entgindet und geschwollen.

Ich werde nummehre alle blefe Umftande ein we nig genäuse etsbägen : · Frederic

Zueest has fich ver hund durch den dfeern Coitmen dine Schwache ber Saamengefaffe jugezogen : with es haben baber bie Saamengefaße nicht bie sorigu Rraft gehabt, ben Saamen bis ju rechter Brit: 100 fich zu behalten, baher hat foldher muffen ausfliefich.

Daft buher hat eine Schwäche ober Atomia makes rum spermatopoiorum muffen entfteben, ift leichte zu glauben: benn es fit ja burch ben fterigien Praritum eine Congestion nach biefen Theilen gefeine fen, folglich find bie Gefaße aus einander getrachen morben, und ba folche Ausbehnung ber Gefaße end lich wieder nachgelaffen, fo hat eine Schwäche wort. menbia

## welcher giftigen Sannenfink gehabt. : 140

niendig erfolgen mussen. So ist ja init allen thierischen Theilen so beschaffen, benn man dehne nur ein Glied an seinem Körper, so wird man durauf eine Beihinderung in der Action verspiren, und es kann seiche nicht so gut, als vor der Ausbehung, volldracht werden. Diesen Zustand aber, worein das ausgedehnte Glied verseset worden, wennt man Schwäche.

Es mochte aber mamber hierben: einwenben, wenn eine Schwache in ben Saamengefagen gefche ben ift, fo fann ja bee Saame nicht ju banfta fliesfen. Es ist wahr; wenn man biese Umstände nicht nach physiologischen Grundsäßen betrachtet, fo mußie bas Gingewendete anweimeiblich fenn. Bleithwit aber feine Regel gefunden mirb, welche nicht eine Zusnahme zuließe, also ift es hier eben auch forboo schaffen: indem ja bie Schwäthe nothwendig eine Et weiterung zulaffen muß. Bocher hutte gwar biefe Andehmung ber Blut : und Sachnemgefäße eine fters te Enipfindung und Pruritum verubfachet; aber bas verhalt fich iho gang anders; benn eben durch bie alle m farte Ausbehnung und barauf erfolgte @dimache): bet anth felbft bas, fo ausbehnet worben, einigen Grab ber Empfindlichteit verloren. Und bierans with fich also gar leicht erseben lassen, bas auch wirkbich viel Saamen von bem Blute tann abgeschieben merten; ja ich fage: baß folche Saumenabsonberung Makter, als im natürlichen Zustande ift. Ich habe bur vorher bie Erweiterung ber Befafte unleugbat Diegethan: giebt man blefes alfo ju, fo muß man and die Folgerung baraus zugeben, und biefe ift : beg ben einer Erweiterung: ber Saamengefage mehr Saamen

Es läft fich meiter hieraus folgern, warume ber Bagme allegeit nach dem Miriniren ben beim Beunde flatter geffolice. .. Mus ber Anatomie ift befannt, dons por Musteln favel bes timenleifes als ber Blufe felbit, erforbert werden, um ihre Wirfung gu geinen, wenn ber Urin aus ber Binfe geschaffet werben foll. Es menden hier auch bie Einefrares bes Member war mothig befundent. Da aber nach geschehenem kiniate ren ber Druck und bie Gewalt befagter Musteintinft alfebalte nachläßt, und hiervon alfe auch bier Beal mengefäßt:sund Blaschen in etwas gebendt gereichten, fo fieht diem bober , wartite ber Gaame nothaben hia ftorfen stadenbem Urinipen. als vor bem Eleiniffen bat ausfließen muffen. . : 177 . . . . . raft Doch deche ben Unmerkung der mahrgemoringremen Aufalle hiere Sumbes auch gelaget, baf biefer Bucht magrendefut. Mutfluffe bes Gament geiter gemorbun: ich getigfe, tiefes wird nachfalgenbes jur unverermit lichen Urfacht figben. In nathrlichen Umftantun Mießet Lein Sagune, geschieht aber bieses wiber Mil im, fo ift es eine Roentheit: Diefes aber nothebei ger pu empendung for must man fich vollftellig reservicion ne Consis 1001

## welcher giftigen Sammenfluß gehabt. 143

ins geschieht, wenn er eine Hündinn ausstiest. Der Hund desammt, wenn er eine Hündinn au schen (ich will lider sagen zu riechen) bekönnnt, eine Krestionent membri . hier wird also der Zustuß des Blutes nach dissen Theile stätzer, es treibt also die schwammicht am Gefäße aus einander; das Membrum wird dieset, and sodamn fließt, wenn der Prurinus durch das Reiten vermehret wird, der Saame heraus. Fließt aber der Saame stetig aus, und es bedarf also keiner sichen Umstände, so mussen werden. Ist also durch der Saamenausstuß der Antried werniehret worden; diff es auch eine norhwendige Folge, das das Thier willer werden mußerein.

Es ist serner zu bemerken, wie sich bie Farbe bies Sagmens nach ibner Wochensso stark verandert sutie Sagmens nach ibner Wochensso stark verandert sutie: dem da solche worber weisliche max, so mat seite gringelbliche. Allein, dieses wird kaine allzu sube Alexaninderung verursachen, wenn sie im Aber suche sich andere Feuchtigkeiten, wenn sie im Aber suchen, eine andere Feuchtigkeiten, wenn sie im Aber suchen; eine andere Feuchtigkeiten, wenn sie im Aber suchen: den man besehe zu Ansangeiben sieher Lagen der Word eine und gelbgrünklichter sehen. Es ist also sie sieh auch nicht alzu sehr zu verweindern, dens weil eineiger Saame in den Gesästen gestacket hat, so ihre scharf gewarden, hat die Gesäste durchgefressen, dar seinen Ausgang gesucht.

The premer ver Samme staft nombem Hunde gen die kinken gesprungen nober an die Binke und Stüfte sichtigeschner has ist kein dalb zu alfehen, warum es hat geschehenungiffen. Denn wern

wenn ich nur ben Jund ben ben Borberpfoten in de Hohe hob, figleich wurde die Eractio membri stellen tr. Das Biut gieng folglich mit aller Gewalt babin, und es war also dieses eine Ursache theils zu versmehrter Erection, theils auch zu Beschleunigung best abzusondernden Saamens.

Beil die Materie eine gelblichte Farbe hatte, fotourde auch das Mombrum des Hundes dicker, als sonft: dieses aber geschäh aus keiner andern Ursache als well der Saame die Rohre inwendig verwundetes und dadurch eine stärkere Inflammation erreges. Wie man sich aber keine Inflammation ohne Gesschwulft gedenkert und einbilden kann, also muste auch hier von der vermehrten Inflammation die Geschwulft.

Die Blatchen find eben von bem scharfen ausfliesfenben Saanen entstanden: bem es hat nur folcher barfen bie Ontivulam an bem Praeputio berühren, fo hat folder Materie muffen aben, und Blatchen bar-

welcher giftigen Saamenfluß gehabt. 143

tigkeit im Körper erlangen kann, wenn namlich solche studet, oder mit vielen salzigten über sauren Theilen

vermischer ist.

hieraus fliefit weiter, warum ber Bund geminik menn er eine Hundinn im Saufe burch ben Benich mabraenommen. Es ift zu verwundern, wie doch ein Hund, wenn er eingesperret ift, wissen tonn, daß eine Sundinn fich wo befindet. Allein. wenn man überleget, daß viele Hunde große Dafen beben, folgitch mehr fabig find, bie Gerucheheile der aufzufangen : fo muffen fie auch nothwendig eine flittere Empfindung bavon haben. Denn es muff in nothwendig die Empfindung fich verflatten, wenn' viele Klächen ba find, woran bie Geruchtheilchen ibem Anhang nehmen tonnen. Da es min auch ausgemacht ift, daßebie Ausdunftungen ber Thiere son einer Art gar febe weit unterschieden find, und Die gerinafte Berringerung ober Berniebrung einiger binbern Theile bis gange Weranderung barftellen fam: fo ift auch baraus leicht abzunehmen, bak de Sund vermittelft bes Beruchs wiffen kann; wo eine Bundinn fich befindet. 3ch weiß einen Sund, wicher zwo Stunden weit noch einer Sundim laufte foldbes auch ben bem kaltesten Froste nicht unterlife. Benn also ber Hund die Hundinn burch ben Couch ausgespurer bat: so erregen folde Geruche Beilden einen Prucitym; da aber burch Diesen Prurium Die Steife bes Membri vermehret wird: fo ung es ihm nothwendig unangenehme Empfindung m machen. Das ift es alfo, menn ber hund zu minfeln und houlen anfängt. Eben barans erheltet and, waher ber Schniers ben bem Sunde entfran-: 17. 23 and. ben.

ben, wenn folder die Hundinn besprungen; benn es hat ja nothwendig mit dem Reize die Vermehrung des Schmerzes, als eine nothige Folge, vor sich ge-

ben muffen.

Der Umstand wegen ber Hundinn ist auch nicht zu vergessen, daß sie sich nämlich zwo oder brey Stunden darnach ganz matt und hinfällig gezeiget. Denn da der verderbte Saame von dem Hunde in den Vtorum der Hundinn gekommen: so hat solcher freylich eine starte Zusammenziehung ertegen mussen. Da aber der Vterus sehr nervigt ist, und diese eben den Grund aller Empsindung des thierischen Körpers in sich haben: so muß sich auch die Hundinn

gang matt barauf haben zeigen muffen.

Durch diesen verdorbenen beygebrachten Saamen hat ebenfalls die Hundinn auch einen starken Pruritum zu den Hunden bekommen: denn dieses zeigte das Winseln und Heulen an, wenn ich eine Rette zu ihr bringen, aber sogleich wieder wegnehmen ließ. Und wie hat auch dieses anders kommen können. Denn die Schärfe des Saamens ist ja gan nicht zu leugnen, angesehen ja solche eben das Weggestessen der Haare ben dem Hunde verursachet hat. Dieser scharfe Saame von dem Hunde ist also auch so in den Vterum der Hundinn gekommen, solchers aber hat durch das gelinde Anreizen einen Rüsel versursachet, und dieser ist es eben, welcher die Hundinnstangetrieden, sich nach den Retten oder Hunden und zusehen.

Der Ausschlug, welcher ben ber Hundinn nach und nach mahrgenommen wurde, ist eben baraus guleiten. Ersfind war viele Gelehrten, welche sagen,

bag

## welcher giftigen Saamenfluß gehabt, 147

baß ber Saame nicht in bas Geblite gienge, sonbern die Mutterener berührte, und endlich in die Muttertrompete gienge. Bier aber fab ich gang bas Gentheil; und es hat nothwendig der Saame ins Beblut Commen muffen: benn wie batte fonft biefe hundinn einen so garstigen Ausschlag bekommen konnen? Allein, wer bie gange Sache ein wenig genauer überleget, ber wird es leicht begreifen tonnen; benn baf vala relorbentia in unserm Rorper find, ift unleugbar: bag aber bie Benen bie Stelle biefer Valorum vertreten, ift auch gang außer Zweifel. Betrachtet man Die erstaunende Menge Blutgefafe. welche im Vtero befindlich, so wird man auch stillichweigend zugeben muffen, baß andere Feuchtigkeiten durch besondere Robren ausdunften; weil man aber burch bie vielen Musbunftungen ber Blutgefage bes Vteri teine gesammlete Feuchtigkeit barinnen wehrnimmt: so muß nothwendig bas abgesonderte in andere Gefage jurudigeführet werben; mas find bas aber anders als referbirende Befage? Ueber biefes mag man ben Vterum eines Thieres offnen. wenn man will: fo wird man bie fleine Soblung befandig in etwas feuchte finden; wie wollte fie aber feuchte erhalten werben, wenn nicht immer neuer Zu- und Abfluß geschähe? Wie ich aber hoffe, baß biefes von feinem mabren Argte wird in Zweifel gezo. gen werden; alfo bin ich auch ber Buverficht, bag fie bas, was ich wegen bes Einfluffes bes Saamens in bas Beblut fagen will, fur eben fo richtig und mabr halten und anfeben werben. Sier tonnte zwar Dicke Des Saamens als ein Scheingrund gum Einwande bienen; allein biefes ift feine wichtige Ein.

Einwendung, und man muß sich gewiß verwundern. wie aus fo garten Befägen, als bie Saamengefage find, boch ein fo gaber und bicker Saft abgefonbert Daß aber hier auch nothwendig burch anbere Befage noch gartere Beuchtigfeiten, als vorher aus ben Saamenbehaltniffen mußte abgefonbert werben, find ausgeführet worden, ift auch nicht in Zweifel au ziehen: benn woher wollte fonft eine fo gabe Materie kommen? Ueber biefes nimmt man ja auch mabr, bag je langer ber Saame in ben Saamenbe. haltniffen bleibt, je bicker und gaber berfelbe auch Db aber auch bie lange Buruchaltung bes mirb. Saamens gut und ju Erzeugung febr nuglich fen, bas will ich ist nicht untersuchen; indes siebt man boch bieraus fo viel, baß je langer ber Saame im Korper bleibt, je mehr geht von bem bunnern Befen burch bie garten Seitengefaße meg : und alfo ift hieraus deffen Verbickung als eine nothwendige Rolge anzuseben.

Nachstem sieht man ja alltäglich, wie ben Geschwüren ber Brust, Leber als auch anderer Theile
bes Körpers, die dicke Materie in das Blut gebracht, und hernachmals durch den ganzen Körper
ausgebreitet wird: woraus bisweilen nicht wenig

fchlimme Bufalle entsteben.

Wenn nun einer das alles reiflich überleget und betrachtet: so wird auch das, was von dem Saamen gefaget worden, keinen Zweifel übrig lassen. Denn obschon der Saame dick ist: so kann er doch gar leicht in seinen Urstoff, ich will sagen, in so zarte Theilchen vertheilet werden, als solche gewesen sind, ebe selbige von den Saamengefaßen sind abgeschie-

## welcher giftigen Saamenfluß gehabt. 149

ben morben. Ueber dieses wird auch ber Saame burch die Barme bunner; da aber im Vtero ohne Zweifel mehr Barme als in ben Saamengefagen felbst ist: so muß ja nothwendig auch bierdurch der Saa. me dunner merben, als er vorher mar; folglich ist dieses auch ein Hulfsmittel, welches um so viel eher ben Einfluß in bas Blut verschaffen kann. habe ferner auch tury jupor gefaget, baß ber Vterus stetia inwendia gleichsam feuchte und duftia ist; ja ich will nicht erwähnen, daß mahrendem Actu das Beblute ftarter bingetrieben, und alfo, bie Abfonderung ber Reuchtigkeiten bes Vteri mehr vollbracht wird; da aber biefes sich also befindet, und man auch die startere Barme bes Vteri als ber Saamenbehale ter hierzu nimmt : fo muß ja auch ber Saame baburch bunner und folglich geschickter gemacht werden, durch die anziehenden Röhren der Venen selbst in das Geblute zu treten.

Die geneigten leser werden mir verzeihen, daß ich mich ben diesem Umstande so weitläuftig aufgehalten habe. Man sehe solches aber nicht für eine Aleinigkeit an; aus nachfolgendem wird zu ersehen senn, wie nothig solches zu beweisen gewesen. Und in der That, es ware nothwendig, hiermit mehrere Beresuche anzustellen; denn wie viel darauf beruhet, wird wiehlbar leicht einzusehen senn. Gewiß, wenn dieses recht untersuchet und ausgesühret würde, es müßte in der That mancher Umstand der Erzeugung anders, als bisher geschehen, erkläret werden.

Daß aber die Hundinn keinen guten Soamen von dem Hunde hat bekommen konnen, ist aus dem vorigen klar. Da ich aber auch erkläret habe, wie K. 3 bieser

vieser verderbte und der Hundinn bengebrachte Saame wirklich ins Geblüt gekommen: so ist auch nunsmehr die Ursache des Ausschlages leicht zu sehen. Gewiß, es darf nur das geringste von solchen scharfen Materien unmittelbar in das Blut kommen: so kann auch davon der ganze Körper angesteckt werden. Denn sieht man nicht an dem Einpfropsen der Poschen, wie eine geringe Materie es ist, welche in die Wunde kömmt, und doch kann solches Wenige den ganzen Körper verändern, und pockenartig machen, Da aber hier nicht wenig Saamen in den Vterura der Hundinn gekommen: so kann man auch leicht vermuthen, daß durch die Vielheit der übeln Materie auch der übele Ausschlag vermehret und verstärsket worden.

Die weitere Ursache, warum auch die Hundinn ftets geheulet, tonnte ich aus berfelben Groffnung feben: benn bier fand ich ben gangen Vterum inflammiret und gefchwollen, und alle biefe Erfcheinungen hat ber scharfe und verberbte Saame bes Sundes jumege gebracht. Db nun gleich von Diefer Scharfe zuerft ein gelindes Jucken, und folglich gleichsam ein Pruritus ad Coitum ist erreget worden, wie ich auch biefes zuvor schon angeführet habe: fo ift boch immer nach und nach ber Schmerg frarter geworben, und es hat nothwendig nach bem Grabe und ber Beftigfeit ber Scharfe, welche in bem Saamen des hundes verborgen gewesen, auch eine vermehrte ober verminderte Inflammation entfteben muffen. Da aber auch ber Vterus ein fehr empfindlicher Theil ist: so hat auch nothwendig die Inflammation muffen ftarter als an einem andern Oree merben.

#### welcher giftigen Saamenfluß gehabt. 151

werden, der nicht so empsindlich K. Denn es ste ja aus der Erfahrung mehr als zu bekannt, daß, je empsindlicher ein Theil ist, desto größer wird auch die Inflammation den widernatürlichen Umständen. Ist nicht eine Inflammation an dem Auge schlimmer als an dem Arme? Ist aber auch wol dem testern Theile so viel Empsindlichkeit als dem ersten

bengumeffen ?

Es war welter die Inflammation an bem Orificio ju fpuren; indem folches baburch bicke und enge zusammengezogen war. Man wird leicht vernuthen, bag biefes eben von bem fcharfen Saamen hergerühret: indem man ja nicht leugnen tann, bof nicht follte währender Sjaculation etwas an bas Orificium uteri getommen fenn. Bell nun alfo Diefe Scharfe bie nervichten Theile gereiget, und burch biefen Reiz eine Entjunbung entstanben ift: b haben auch muffen die Theile aufschwellen. Denn geschieht nicht ben ber Inflammation ein ftarterer Ruffust des Bhites? werden benn nicht daburch bie Befäße ausgebehnet? 'Ist es benn also zu bewunbern, wenn auch biefer. Theif fo Rart geschwollen gewefen, bag man taum eine Deffnung bat finden tonnen?

Inwendig in dem Viero befand sich ferner eine klebrigte Materie, welche sich auf einen Klumpen zusammen begeben hatte. Niemand wird zweiseln, daß dieses etwas anders als Saamen gewesen sep. Allein, wie hat der Saamen im Viero bleiben konnen, da ich oben gesaget habe, daß er in das Blut gienge. Doch dieses leidet zur Zeit noch keinen Wiederspruch. Ich habe das dicke zähe Wesen zwar nicht

nicht recht untersuchetz es tann fenn, baß es gar von fleischigter Art gewesen, und also hat es gu viel Grobbeit gehabt, in Die fleinen Befage ju geben Gefest aber auch , es fen wirklicher coagulirter Sac me gewesen, was schadet es ? 3ft bem bie Schaefe des Sammens nicht schon mehr. als qui deutlich dargethan worden? Es ift also hiermit folgenden So bald ber Saame des Durb maßen zugegangen. bes in ben Vierum gefommen, ift berfelbe burch bie ABarme und bas feuchte Wefen meiftentheils verdunwet, und also bas mehreste in die Abern gebracht Hierben find zwar die scharfen Theile merben. bes Saamens nicht fo haufig benfammen gemelen, und also habenosse besto eher in die Gesässe weten tonnen. Ingwischen sind boch bie Gefage burch Diefe geringe Scharfe in etwas gereizet und zur 34 fammenzlehung gebracht worden. Es bat aber nicht ialler Sannie fogleich konnen in bie Wefake gebracht werben, und baber ift auch viet zuruch geblieben. Diefer zurud gebliebene Saame aber batte zwallber Zeit vollig von ben Gefagen tonnen verfchunkt werben; weil aber bie Befage fcon in etwas fic Bufathmengezogen worden: fo ifti der Zuruckfürß beburch geschehen, und es hat sich baber bet Same auf einen Khumpen jusammen fegen muffen. Zubent ift auch bie Imfammation, welche in furger 34 barauf hat erfolgen muffen, ein Mittel gewefen, mel thes biefes Burndbleiben noch eher verurfachet be Diefer in bem Viero jurudgebilebene Saame 4 alfo auch für bie Saupeurfache ber fo fehr gugenom menen Inflammation anzusehen. Ja es hatte i

## welcher giftigen Saamenfluß gehabt. 153

Scharfe bavon fo viel vermocht, bag auch felbst Blutgefäße waren zeufreffen worden.

Bon was für Art biefe Scharfe bes Saamens gewefen, laft fich aus bem erfeben, was mir mit ber Baggichale, womit ich bas Gewicht bieses ichleimigten Wefens erfahren wollte, wiberfahren Denn , wie ich oben fchon gefaget habe, es mar an dem Blecke, wo biefes schleimigte Wefen angewißet batte, ein rechter Grunfpan geworden. Wer ficht also nicht, daß diese Schärfe unter die sauren gehore? Unleugbar ist, es aber auch, bag es eine fenderbare Urt von Sauren, fen : benn wie beilfane und ersprieflich die fauren Mittel bem thierischen Abrer ju gemiffen Zeiten fenn, bas wird ein jeber verfandiger West wiffen. Ja es find bisweilen mit form Sachen Bunber auszurichten, welche zu andere Zeit den größten Schaden thun. ABober wmt aber bas? Allein, ich glaube es fommt barauf an, daß wenn man squre Mittel zu der Zeit gebrauchet, wenn eine saure Scharfe ba ist, solche Birtung darauf allegeit schlinnner werben muß, als wenn man kaugenfalzmittel anwendet. Indeffen ist , sauch nicht gut gethan, wenn man folde überall brauchen wollte: wie viel aber dawider sundigen, ist mehr als zu bekannt ; ja es wollen einige gar mit Longenfalgen die hisigen und faulartigen Fieber beben; allein biefes Unternehmen schlägt gemeiniglich übel aus. Diejenigen Merzte, bie alles mit Alcalibur pu heben gebenken, und bas Soure als die Ursache aller Arankheiten des Körpers angeben, sind gemeiniglich noch, in ben vorigen alten Zeiten unterrichtet worden; und fie benten auch gemeiniglich, fie R 5 baben

haben alle Weisheit erhafchet, und es konne nichts Neues gelaget werden, was nicht die Alten schon gehabt hatten. Ja sie wurdigen sich nicht einmal neue Beobachtungen und Anmertungen über dieses und jenes zu lesen, deswegen geschieht es auch, das sie in solcher Unwissenheit verbleiben.

Beiter mar an ber Miere biefer aufgefchnittenen Bunbinn zu feben, daß bie eine gange Seite in eine Befchwur gegangen mar: hierzu ift aber teine Urfache, als eben ber verberbte Caame vorhanden. Denne es hat ja nur ber geringfte Theil burfen in Die Mieren kommen, und fich allba fegen; fo hat foldes Ens gundungen verurfachet. Sieraus ift aber auch enblich Die Bereiterung entstanden. Diefes war auch bie Urfache, warum die Hundinn julege wenig Harn bon fich lief. Denn ba burch bas Geschwur bie meiften Gefafe, welche jur Abfonderung bes Urins erforberlich find, verstopfet worden, fo hat auch baher nicht fo viel, als vormals, von ber abzusondernben falzigen Seuchtigkeit, welche man Barn nennet, abgefondert werben tonnen. Und es hat auch ferner nach bem Aufschneiben wenig Urin in ber Blafe mufsen befindlich senn, da vorhero schon erwiesen, daß wenig Absonderung gefcheben.

Eben dieser verderbte Saame hat auch in der Teber eben dieses verursachet, daher es kam, daß, da ich die Gallenblase eröffnete, auch wenig Gaffe darinnen besindlich war. Ich mußte mich verwundern, wie auch die Galle dadurch so sehr war verederbet worden, denn als ich etwas Galle davon nahm, und an die Nase hielt, so war es so ein garstiger Geruch, daß es mir auch dren Stunden lang Kopsaweh.

#### welcher giftigen Saamenfluß gehabt. 155

weh verursachet. Hieraus ließ sich also auch leicht feben, wie burch eine fleine Menge folcher verberb. ten Materie die Galle in einen fo verderbten Zustand

fann gebracht werben.

Doch war biefe Berberbung ber Mieren, Salle zc. für gar nichts gegen bie Berberbung zu achten, melde mifchen bem Bette gefchehen mar, und ben Aus-Schlag verurfachet hatte. Denn bie Buckel, fo ausmendig auf bem Belle waren, hatten mit ber inwenbigen Berberbung gar feine Aehnlichfeit. Rurg, es fah biefes fo fcheuslich und spectaculos, bag mir noch iso bavon ein Grauen ankommt, wenn ich baran gebente. Denn außer bem graulichen Geftante, welden ich benm Abnehmen bes Felles ausstehen mußte, war auch inwendig alles febr ftark inflammiret, und es war bas Fell in die Sobe getrieben, zu bem kam an iebem Puctel ein Klumpen gelber Materie zusammen: ja es war an vielen Orten fo fart in bas Rleifch gebrungen, daß es die Größe eines Sechzehngrofchenftucte übertraf. Mußer bem Ungezeigten fand ich eben nicht viel Bemerkungswurdiges an ber Hundinn, beswegen ließ ich fie, je eber je lieber, berscharren, bamit ich auch ben garstigen Geruch los merben mochte.

Unter ber Zeit aber, als ich biefe Betrachtungen mit ber Sundinn angestellet hatte, wurde es mit bem -Sembe immer schlimmer, benn bie Steife bes Membri hatte fich fo ftart vermehret, daß folche biswellen ganz frumm war, auch solche frumme Figur Beiten etliche Stunden, ja ganze halbe Tage ge-Deuret. In vorigem habe ich schon erflaret, warum Des Membrum hat muffen fteif werden, und Pruritus

barauf

#### 156 Jan Bon einem Hunde,

barauf erfolgen. Hier aber hat es zwar eben bie Ursache, inzwischen ist doch ein Muskel stärker, als der andere angegriffen, und daher ist ein Spehnus oder Convussion des Membri gekommen! denn wenn der Antagoniste durch die Schärfe des Sasmens eine starke Irritation erlitten hatte; so hat er sich verkurzet, und das Membrum hat mussen krumm werden.

Es ist auch weiter baraus zu folgern, was Ate Ursache gewesen, daß der Hund ben der geringsten. Verührung des Membri so grausam geheulet; dem weil durch die krampshaste Zusammenziehung andere anliegende Theile besto stärker sind gespanste worden, je krummer das Membrum die Figur genommen, so mussen ja auch daher nothwenste bie so start ausgedehnten Theile sehr schwerzbarsen.

Desgleichen ist auch bie Ursache klar, man ber hund mahrenber frummen Figur bes Men keinen so starten Ausfluß bes Saamens gehabt If nicht mahr, wenn bas Memb mabrendem Uriniren gebogen wird, fo flieft harn beraus? Ift es alfo ju vermunbern, bag Saame ausgeflossen, wenn bas Membrum frus gewesen? Wird benn nicht baburch die Deffini ber Vrethra (Harnrohre) jugedruck? muß, nothwendig ben ber Bogenfrummung, Membri meniger Saamen herausfliegen, als m bas Membrum gerabe ift. Hierzu hat ja felbit ber Saame viel bengetragen, benn wenn burch seine Scharfe titilliret hat, so ist die Rriti besto eber verursachet worden, wird aber biefe ftårtet.

## welcher giftigen Saamenfluß gehabt. 157

stärket, so ist es eben, als wenn die Vrethra keine Deffnung hätte. Wie will aber ber Saame ausfließen, wenn keine Deffnung da ist? Doch wird man leicht einsehen könnnen, warum dieses nur so lange gedauret hat, als die Krumme des Membri

angehalten.

Beil aber auch alle Theile bes Körpers nur auf einen gewissen Grad ausgedehnet werden, und wenn solche Ausdehnung geschehen, eine Nach-lassung und Schwäche darauf erfolget: so hat hier ben dem Hunde ebenfalls der Saame nach gestilltem Krampfe stärker gestossen, als vorher. Haben sich aber die Gesäße und Muskeln wiederum der Schwäche entlediget, so hat auch aufs neue der Krampf und die Krümmung wieder entstehen können.

Mit einer andern Hundinn wollte ich den Versuch deswegen wieder unternehmen, damit ich auch sehen mochte, ob hier auch solche schlimme Zufälle wieder ersolgen wurden. Ich ließ daher Hund und Hundinn zusammen, die Rette wollte aber nicht recht an die Hundinn, weil sich der Kramps wieder en Bogen wurde: worzu der Pruritus auch ein vieles hierzu bentrug. So bald sich aber in einer Beile darnach dieser Kramps verloren, und der Jund solglich nicht mehr so viel Schmerzen im Membro gesühlet hat, ist er alsbald zur Hundinn gelausen, und hat derselben von dem verderbten Saamen etwas bengebracht. Daß aber dieses keine große Menge muß gewesen senn, konnte man sowol aus den nachsolgenden nicht allzu starken Wirkungen, theils

theils auch aus der Krümme des Membri, won der Hund mahrendem Coiti überfallen wurde, e sehen: da ich aber schon deutlich dargethan, w keinesweges den Krümmung des Membri so vi Saame, als natürlich senn sollte, hat ausstieße können: so sieht man auch hieraus deutlich, daß i der Menge der Hündinn muß von dem verderbte Saamen bengebracht worden senn, nachdem nan lich der Grad des Krampses, und solglich der Krünmung gewesen. Denn muß nicht aus einer große Dessnung mehr kommen, als aus einer kleinen Ist aber nicht also der Ausstuß dem Krampse gleic gewesen? Man sieht gar bald, daß solches nothwen dige Folgen sind.

Durch die Warme aber, die in dem Vtero de Hundinn wahrgenommen wird, ist es auch gesche ben, daß der Schmerz ben dem Hunde nicht so het tig als vormals gewesen: und baber sieht man, wo her es gekommen, daß es geschienen, als ob de

Sund badurch Underung befommen batte.

Aus ber bengebrachten geringen Menge ist nur auch deutlich wahrzunehmen, woher diese Hündinr nicht so schliemme Zufälle gleich gehabt hat, als die erste. Denn obwol der Saame eben noch so die artig gewesen, so greift doch eine große Menge stärter an, als etwas weniges. Hat man nicht wahrgenommen, daß eine kleine Menge genommener Gift nichts geschadet? Den andern Tag hat es die Hündins seschadet? Den andern Tag hat es die Hündins seine kleine men des beswegen hat solche auch den andern Tag nicht so gefressen, als den ersten: der vermehrte Schmerz hat auch das heulen und

welcher giftigen Saamenfluß gehabt. 159

und Winfeln erreget, ja daß sie auch manchmal wi-

ber bie Thure gesprungen.

Da biefes mit ber Sunbinn vorgieng, befant hingegen die Rette bin und wieder große Budel. Daf aber biefes eben von ber jurudgebrachten Scharfe bes Saamens entstanden fen, ift aus bem ju erfeben, was ich von ber erften hundinn wegen ber Diffection gefaget. Diefer Scharfe ift auch bengumeffen , daß die Hagre von den Pfoten und dem Unterleibe weggegangen, wo nur der Saame hat hin-fließen konnen, und baß an bessen Statt Grinder bervorgekommen. Denn wenn einmal bie Baare berunter gewesen, fo batte swar bas robe und in-Kammirte Fleisch wieder heilen konnen. Allein weil der Zufluß des Saamens nicht aufgehöret bat; fo hat auch teine beständige Beilung erfolgen tonnen. Da aber burch bie lange ber Zeit ber Ausschlag überhand genommen, und hierburch fogleich alle gute Safte verberbet worben, fo hat bas Thier fich

mussen nothwendig abzehren, und endlich crepiren.
Ben der Hundinn zeigte sich zwar auch der Ausschlag, indessen war er nicht so schlimm, als ben der vorigen Hundinn und ben der Rette. Hieraus ist leicht zu schließen, daß dieser sich eben so start wurde gezeiget haben, wenn nur die Menge des verderbten

Saamens mare großer gewefen.

Als ich diese Hundinn aufgeschnitten hatte, war war der Vterus sehr instammiret, und sah ganz roh und blutigt aus. Inzwischen ist die Entste-hungsart dieser Erscheinungen eben nicht anders gewesen, als ben der ersten Hundinn, daher werde ich auch das hierden nicht wiederholen, was in obigem schon

#### 160 Von einem Hunde, welcher ic.

schon gesaget worden. Die Entzündung in der Orisicio und die daben sich besindende Geschwulf hat auch so kommen mussen. Daß die Nieren noc nicht angegangen gewesen, mag wohl daher rührer well ich die Hundinn so zeitig aufschnitte, indeß is nicht zu zweiseln, daß sich nicht solches auch mit de Zeit wurde zugetragen haben.

hier habe ich also in bieser Berbachtung gezeiget, daß wirklich ein gutartiger Tripper in einer bosartigen durch geringe Umstände und Vernachtläßigung kann verwandelt werden. Ich habe auch an zween menschlichen Körpern augenscheinliche Proben davon gesehen. Vielleicht liefere ich mit nächestem davon eine Abhandlung, und da werde ich diese Solgerungen daraus ziehen.



III. Lleber=

III.

## Ueberseßung

eines

Briefes aus dem Journal Helvetique

an herrn B.

aber

# eine besondere Settsamkeit

von den Tulpen.

## Mein Herr,

ie Naturgefchichte hat besonders viele Unmuth für sie. Sie haben unter den heutigen Raturforsthern kein geringes Unsehen erreichet. Sie haben der West wiele wunderbare und stifame Entdeckungen mitgetheilet. Es ist nur zu bedauren, daß Ihre Gesundheit ben ihrem Gifer im Observiren Schaden gelitten hat, und daß Sie gemungen worden, Ihre Untersuchungen zu unterstrechen.

Sie haben gegen uns gedacht, daß Sie gesonnen wären, so bald Sie Ihre vorige Gesundheit wieder erlanget hatten, sich zur Botanik und selbst zu dem 17 Band.

Galbbau gu menden. Beobachtungen über Dinge von dieser Art sind nicht allein unserer Reugierde sehr angenehm, sondern sie können auch sehr nußlich und höchst wichtig werden. Wenn, Sie und werden gelehret haben, wie wir mit unserem Storeiche wucheun sollen: so werden Sie gegen den anzüglichen Ausdruck des Malberde von unnüßen Entdeckungen sicher gemis kont. Er sowe, da man ihmzeinige erzählete: Wird uns das auch besser Zunde geben!

Gie besinden sich iso auf dem tande, wo Sieden der schönsten Jahreszeit des schönen Andlicks der Antur genießen. Ich will Ihnen eine Beschässtellung vorschlagen, welche Sie ohne-souderdage Mubakker wird belustigen kannen; nämlich, das Sie den, wie die Tulpen wachsen und sich sortpslause. Es sindet sich in dieser Art von Blumen eine samkeit, die verdienet, daß sie von Wisbegienen beobachtet werde. Man hat sichen in dem Journal Helvetique im Vorbengehen etwas davon geden Allein diese Sache ist wohl einer anschliftlichen tersuchung werch.

Cs find neun bis zehen Jahre, baß ein mannter Betrachtungen über die Blumenlich (Oblervations fur les Fleuriftes) heraus gabru, scheint, baß sie von einem Gelehrten sind, sam Bergnügen am Binmenbau hatte. Er erinden bestehen, thut er ihnen verschiedene Vorschläge man sur sehr für sehr bestehen, thut er ihnen verschiedene Vorschläge man sur sehr flieg befunden hat. Er schließe

Journ. Helvetig. Avril 2737. P. 59.

affir Er wollte, bafi-bie Blumenliebhaber de Cotificte find, einige Beobalitungen machten, welche ju Bolltommenfeit der Naturgeschichte eines bap nagen tomten. Um dinen auf die Bahn zu helfen, theilet er ihnen gleichfam, als ein Meister zu den Endtielungen, die fie machen tomten, eine Geltfamleis von den Lutpenzwiebelmmit. Sie bestehet darinnen.

Bener ber Bluttenliebhaber, feine Zwiebeln im Monat Tunifaussichet, fo muß er fich wundern, daß bie verdoreren Blamenftiele, die noch an der Zwiebel langen, nicht Mut ber Spife berfelben gehen, fonbenn lagft ber Zwinhel hinliegen und aus ber Burgel febit bervormitammen fcheinen. Gleichwol ift es sewiß, bag bie Zwiebeln jeberzeit aus ber Spige tele man: Diefes ift eine Regel, nach ber bie Matur burchgebends verfährt, und von ber bie Tulpene wiebel nicht ausgenommen ist. Es ist baber febr defant, daß die Luipe, welche anfänglich durch die Epife ber Zwiebel getrieben hatte, ihren Stiel, wenn die Flor vorbep ift, an einem gang andgen Orte zeis get, Berr von Quintinie, ber alles genau beobachtete, mas bas Bartemoefen betrifft, gefteht am Enbe bes Tractats von ber Gartneren, bag Diefe Berrile dang bes Tulpenftiels für ihn allezeit ein unbegreiflie des Bebeimniß gewesen fep.

Der Ungenannte sagt uns, daß dieses Geheimnis endlich entdecket worden sen. Er sage, er habe sich mit einem leidnischen Professor der Arztnenkunst, deson besprochen, und von ihm dieses Rathsel aufgelist bekommen. Da der hollandische Beobachter einige Tulpenzwiedeln außer der Zeit ihres Wachsthuns ausgerissen hatte, nahm er endlich wahr, daß vie Ratter die Juiebel, welche ber Giffenerrberpfisst zur hatte, vernichte, und ant deren Synte zine gang ar vere hervordringe, welche ber ersten gangrästlich mit ver hervordringe, welche ber ersten gangrästlich mit ver Experiente gang deutlich, fage verlangenannte Reisunde, an einer Zwiebel, die unsgeriffen hatte, als die Lupe noch florieter ist zug dieser zwiebel alle ihre Jahren deutsch wied nach verschlich wir Rahren gediener, und siehe alle Zwiebel ver Bindte zur Rahren vor die Klauzel, nehe nichts als einige shäute abrigg wosan die Maugel, nehel bem Steine state Angebell der diese daren die Angebell der diese daren die Rahren die Klauzel, nehel bem Steine han allen diesen Batynogang unterschlieben wäre.

Dun wiffich Ihnen auch einige Beobachtungen Mein gere, die ich gemacht habe, bies wie mich beucht , bie Sache beutlich machen tonnung Bu ber Beit, ba bie Sage noch ein wenigiftetitig mail Hef ich mir einige Dulparpolebeln von Harlem beite gen, mo man unftreitig bie fchonften befommt: Eine von diefen Zwiebeln befand fich febr Befchübiget, als ith fie bekam. Sie war ben mabe bis pur Salfte fmil. Rachbein ich bas Berboebene weggenommen! fratte, blieb mit bie Zwiebel mit einem ziemlichen Unbruch übrig , welcher bennahe noch ben britten Theil wegnahm. Es batte bas Anfeben, baf fie gewiß verberben murbe, und ich hielt davor, daß, wie fie auch bavon tame, fo murbe man ihr, wie jebere mann hatte glauben follen, ihre alte Bunbe boch ohnfehlbar mertlich anfehen. Gleichwoft tant biefet Bwiebel jum Blor. Da biefer vorben, und bes Stiel bennahe verborret war, jog ich fie iche ber Erbe. ifich besab

iesus sie sentställigh und wundente mich sehr, da ich wehrnahm, das finishre vällige Brosse, und eine gung glatte Fant ohne alle Narbe hatte; mat an der einen Hant, moran der Stiel hieng, bemerktemen austrausseren als an den andem Schalen.

senfalls bekräftigen kam, if; buß, wenn man eine cinseigene Zwiedt gesteckt hat, es das solgende Jahr bineilen gestieht, daß man zwe gleich große Zwieding since bei since in man die Tulpe auszieht. So dann binnet des verdorrte Ammenkiel weder aus der eile mis, noch aus der andern herdor, sondern er sich polisien bezoen Zwiedeln darinnen, indem sie bloß durch die Aberen zwiedeln darinnen, indem sie bloß durch die Aberen hangt. Es erhellet also deutlich, daß biese po Zwiedeln eine neue Geburt der Natur sind, welche die Stelle der ersten verdordenen erseste, die sein verzehrte, indem sie diesen berdem Zwillingen Nahrung gab. Ich keine wieder zur Erzählung der Entadelung gunücke.

Derjenige, von dem wir diese Erzählung haben, finst uns, als er auf seiner Nückeile von Holland, über Paris gegangen, habe misschen millen. Er blike sich doswosen in den Ritter de Ressons, einen buchspruten Blunteidenner und Chrennitglied der Redsons der Bistensis der Bistensposen, allein diese Setsamble von den Inden, habe ihm ganz unglaublich gerichten. Man beschlaß, ter Reisende sollte einen bisterschen Aussahl wachen, worden er seine Beweiß anteinander sehen möchte, damit man die Sache genau prüsen tonne, Allein die Schrift brachte picht mehr

mehr Wirkung hervor, als vie bloße pluserrebung Die vorgegebene Entbedung munde wetlacht, und be Utabemicus antwortere in einem andern Auffahr weeinnier bie gemeine Minning behauptete. Er ei flarte barinnen febr gelehrt, wie fich bie tfeine Zwiebelfchalen um bie, Dauptzwiebel ergungten, wi he baraus thre Rahrung und thren Junbachs beta men : Allein er laugnete bie jabrliche Berftbbrung be erften Zwiebel und ihne Erfegung burch eine gleich große gang und gar. Diefes brachte fein gange Sehrgebaube in Unordmung, und er erkannte barinn ber Bog nicht, ben bie Ratur ju gehen pfleget. Di fich zuerst unkerstunden zu sagen, daß- den Krebsei die Scheeren wieder wüchfen, die sie von ohngefahr verloren hatten, mußten fich eben fo widersprechen laffen. Die Philosophen tachten fie ins Besichte aus und indem fie fest an ihrer einmal gefaßten Men mung hielten, wolkten fie ben ben Rorpern ber Thier nichts als eine Entwickelung, pulaffen bent leugneten schlechterbings, daß von neuem wieder ein Glieb hen wor gebracht werbe. Eben fo philosophiet Herr Resi fons von ben Tulpen. Er lengnete ungefcheut, baf diese groepte Zmiebel, bie ben Dias ber erften einnehmen foll, fo gefchwind wachfen tonne. A Man ver wied diesen Phonix, ber so geschwind and ber Afche feines Baters erzeiget werben folly in bas Reich ber Fabeln. Gleichwif hat Herr von Fontemelle fit feinem historischen kobspruche von thun gesaget is 48 babe in feinen Garren allegeit ben Beift bet Beobachung und Erforschung gebrecht

Mem. de l'Arntlein, des Sciences 1739. p. 109.

Erlauben Sie mir, mein Zerr, daß ich Ihnen den Herrn de Ressons etwas genauer zu erkennen gebe, wie ihn uns der ehemalige Secretarius der Akademie beschreibt. Er stellt uns denselben vor, anstänglich als einen Lieutenant General d'Artillerie, der sich im spanischen Successionskriege sehr hervorthat, und der zuvor mit vielem Auhme ben der Bomsbardirung von Nice, Algier, Benua, Tripolis 2c. gedienet hatte. Allein bald varauf malet er uns denselben mit sänstern und ruhigern Neigungen ab.

Bu Friedenszeiten, sagte er, hatte dieser Mann, der mit nichts als Bombardirungen zu thun gehadt satte, der nichts als Bombardirungen zu thun gehadt satte, der nichts als Donnerkelle hatte schmieden und schießen lassen, sein Bergnügen an einem sehr schieden und Barten; den er sich angelegt hatte. Er hatte in der' That mehr Berwüstung angerichtet, als jene ersten stmischen Consuls und Dictators, welche niehr wesen ihrer Rückkehre von ihren ersochtenen Siegen zum Feldbau, als wegen ihrer Siege sethst berühmt sind. Die Art einfältiger und ungefünstelter Bergnügungen, die man nur in der Einsamkeit geniest, winnen nur von einer ruhlgen Seele empfunden warden, die sich nicht kheuet, sich seibst zu betrachten und merkennen.

Berzeihen Sie mir biefe tleine Ausschweifung. Sie ist nicht ganz unnuße, wo Ihnen vielleicht der Ausspruch bleses alabemischen Mitgliedes etwas zu Vel beredet hatte. Sie sehen hieraus, daß alle die smige Zeit, die er auf Kriegsgeschäffte wandte, und vornehmlich; so lange er zur See diente, für seine betanischen Arbeiten verloren war, und man muß es ihn voher zu gute hatten, wenn er diese Wissenschaft

fo grundlich nicht verstanden hat, als biejenigen, die sie nie aus dem Gesickte verloren. Die Stimmer des Botanisten verliert also etwas durch die langen, Dienste des Lieutenant. General der Artislerie.

Die herren parifer Botaniften gaben endlich nach. Dieses fann man aus bem Spectacle de la Nature feben, wo biefe Seltfamfeit von ber Tulpa, ziemlich gut entwickelt ift. Man vermehret bie: Schonen Tulpen burch die Webenzwiebeln, (Layous), fagt herr Pluche. Go nennet man bie fleinen, Amiebeln, welche unten an ben großen wachfen, und Die Pflanzen. bie man alle Jahre herabnimme. welche eine Zwiebel zur Burgel haben', pflangen fich. burch biefe Art von Abtommlingen fort, welche gleiche fam jungere Geschwisterte ober Collateralfreunde bar hauptzwiebel find. Inbem fich biefe erschöpft und verwelft, durch die Nahrung, die sie der Blume goben muß, fo wird die ftartfte ober größte ber fleinen. Zwiebeln gur Sauptzwiebel. Diefes kann Erlauterung von einer Cache geben, bie febr vermorven fceint. Denn eine Tulpenzwiehel treibt, fo fiehe man ben Stangel aus bem Auge ber Zwiebel tong men. Allein wenn man-fle verfeget, fo liegt ber verge borrte Stängel über ber außern Glache ber Zwiebel. Es ift namlich blejenige Zwiebel, bie man im Sommer beraus nimmt, nicht bie, bie man im Berbfte an benfelben Ort geftecht hatte. Die Berbftwiebel if Es muß fich alfo ber Stiel, ber jubon. vergangen. am Auge faß, an ber Seite berjenigen finden, Die an-Katt der vorigen hervorkam, lubem fie aus einer fthlechten Rebengmiebel eine Hauppgefebel murbe. Herr Duintinie gesteht in feinen Buftructionense baß

haß derfe-Werfestung: bes Gehngels au dar Lulpe fibrt

Sie feben, mein Berr, biefes ift fcon eine Eret lautenma, Die une viel sieht giebt. Berr Abe Plude febeint es getraffen ju haben, es fep, baft ent felbft einige Beobachtungen über bie Tulpen angest fellet habe, ober baß ihm Herr Bernhard von Jufel fien, ber Demonstrator ber Pflangen ben bem foniglichen Barten, Die feinigen entberket habe. Das, was er uns in einer Unmerfung zu Anfange bes zweret tan Theils bes Spectacle de la Nature fagt, mache mich zu biefer leften Mennung geneigt. "Damit ich finen botanischen Stehler begeben mochte, fagt er, hielt ech mich an ben Beren Juffent. Bei feiners innfeligkeit und tiefen Ginficht, fand ich diejeniger Silfe, die mir nothig war. Er ließ sich gefallen,! elle Gespräche, bie bie Pflanzen butrafen, wieder bundpufeben, und mich in ben Stand zu feben, bie Sache secht pu erflaven.

Obgleich dieser scharssinnige Schriftsteller gute: Instihrung gehabt hat, so hat man gleichwol, wien mich denicht, gegen seine Ammerkungen über die Lulst pe noch erwas einzuwenden. Außer dieser Enckrissung, und Vernichtung der ersten Zwiedel, sinder sicht nicht augemerket, sinder sicht wied einzas besonderns den dieser Urt von Blumen, welches der Herr Abt nicht angemerket hat, nämliche dieserverbeingung einer andern eben so genfen Proiedult, als die erste war, und des dinnen einer kurzend Int. Er gewachte nichts, weder von der Geschwinst dieses Woschsthunges, noch von der ausstrass dentlichen

Speciacle de la Nature, Tom. II. p. 56.

bentlichen Gelfe einer in fo turger Beit gewächseilen. Bwiebel, ober wenn er es gefagt bat, fo bat et und

nicht gening bavon gefagt.

Sobald bie Sauptzwiebel, wegen ber Dafrung, bie fie ber Blume giebt, entfruftet und verwelfet ift, fagt er : fo wird bie fartfte und groffte unter ben Rebengwiebeln zur Sauptzwiebel. Ein tieln wenig nachber fagt er: bie aus ber erften hervor tomint, wird aus einer schlechten Mebenzwiebel eine Hauptzwiebel Mufer Abt hatte wergeffen, mas er erft gefagt hatte, bag bie Biumengartner, weim fie ihre Tulpen pflam en, die Sproglinge bavon alle Jahre absoubletto Es ist also nicht der stärkste Sprößling, ver bie poente Zwiebel hervorbringt. Er ift feine Gebut Wielmehr einem verborgenen Reime berjenigen 3:11 bel fchulbig, bie man geftedet bat, und bet aus is nem befonbern Vorrechte außerorbentlich anwächfte Es scheint also, daß der Abe Pluche aus vieser In vorbringung einer zwenten Zwiebel, die nicht nie ben gewöhnlichen Regeln ber Ratur vor fich gen eine britte Art ber Tulpenvermehrung batte mild follen, an flatt, baß er beren nur gwo angiebes! erfle burch Rorner, Die man faet; bie zwente gefchiefe burch bie Spebflinge, bie man unten an ber groß Awiebel finder. Mit biefen begben Arten boje er fich.

Um basjanige zu erganzur; was Berr Beide hatte fagen tonnen, wenn er fich hatte einluffer walllen, fo tann ich nicht bester som, als wenn ich stell dem lingenammen, ben ich schon ungeführet habe alle

Statement in the partie

mas hisber sege.

· Freder

Diefer Umftand ift fehr wunderdat, fagt er: eine Zulpenpolebel braucht ordenflich vier bis fünf Jehre, bis fie im Stande ift ju bluben, und bier balen wir eine, die in funf ober feche Wochen ihre Milige Große erreichet hat, und bie bas folgende Jahr ome vollkommene Blume giebt. Es ift eben, ale wenn man fagter bie Ratur beschäffriget sich otbentlicher Beife neun Donate nit ber Bilbung eines Rinbes, im Mutterleibes allein ob gleich biefes ber gemeine Lauf ift, fo giebt es boch viele privilegirte Rinder, welche innerhalb bren bis vier Wochen, wie bie anbern gur Geburt reif werben, und bie ihnen ein Munterteit und Große ben Borgug ftreitig macheil tonnert. Wenn ich eine foldhe Zwiebel fetje, bie ben Play ber ander einnimmt, und die fo groß ist, inbem bie anbern Sprofilinge flein und gleichfom ungele tige Beburten bleiben, fo gebente ich au bas Bord ruche ber Erfigebogrenen in Frankreich, und ben melfen monarchischen Staaten, bie nach bem Tobe if 200 Beters bie gange Berlaffenfchaft erhalten, ba bie plagern taum fo viel befommen, baf fie babon leben finnen.

Es ist nicht genug, wenn man fagt: hier ist ein Bater oder eine Mutter, die in sehr turzer Zeit ein Kind-gur Welt bringen, welches eben so groß ist, als se. Es ist noch mehr dier: diese Zwiedel hat noch dien Unhang. Sie ist mit andern kleinen Sprösie wersehen, die man als Enkel von der Hauptpwieses unsehen kann. Es ist also hier auf einmal eine zunze Familie, die nach dem Lode des Großvaters hervorgebracht wird.

34

... Ich bauf nicht übergefen, mas einer neibiffelnen Tulpengviehel begegnet, die guffingt bas erfterftal de bluben. Man merket schon an ihnen eben bas, mas man qu ben größten mabruimmt, paralie bie Ber pichtung und die Herporbringung einer anbern. Der Beweiß hiervon ist dieser: menn namlich den Blutmengartner biefe jungen tratheigen Zwiebeln, ausreifit, bemertet er, daß der wermelfte Seiel gleich non ber Burgel und nicht ans bem Auge ber Zwiebel kommt. Allein, mein Serr, bier haben fie ein anderes Wunden; nämlich diese junge Zwiebel, weren fie bas erstemat blübet, und noch ein wenig schwach feon muß, bringt gleichmal; wie bie fartite Zwiehel, eine anders ihre applishe und die fagor nach viel großer ift, als fie bemor. BBas mich aber bieran gar nicht zweifeln läßt, ift, daß wenn man fie bren ober vier Jahre binter einander ftectt , fo betomut man endlich eine Große, die sine Zwiebel haben muß, wenn sie vollkommen fenn foll, ein beutlicher Baveis daß diese verseste Zwiebel alle Jahre diejenigt on Droße übertroffen hat, aus der fie hervor kann.

Man kann also die Weise, wie eine Tulpsnywiss bei ihres gleichen hernordungt, unter die wunderdaren Geburten rechnen. Ich möchte sie beppahaide Geburt der von ihnen unterstuchten Laumläuse an die Seite sesen, deren Geheinnis sie so gludlickausgen becket haben. Ich erinnere wieh, daß sie uns einst mals von einem Ungezieser erzähleten, welches, eines so groß aus dem Einem Lingezieser erzähleten, welches, eines so groß aus dem Einem Lingezieser erzähleten, welches, eines so groß aus dem Einem Lingezieser erzähleten, welches, eines des das die dem siemlich abplicht was uns an der Tulpe seltsam voorkonnen.

. Ber Mutor, bei fch fton verfchiebheinal angeb führet habe, fagt uns die Ursache, warum man biefe Entreckung nicht fiben lange gemacht hat. "Die Runne werhiege biet the Spiel, fagt et, und fcheint sunfern Mugen eneglegen ju wollen. "Dan mochte fielet, und uns dastit eine ganz andere, die der ersten feche abnith ist; zeiget, damit wir glauben sollan; ist serveben dieselbe. Man muß sehr aufmertsam fech, weim man viesen Zaschenspiel bemerkeit
will. Allein, sobato nich kinnach allege Configen , daß fie bie Zwiebel bes borigen Jahres wege Allein, fobato une jemand gefagt hat, wo bie Entpengrosebel hintommt, fo barf man mir eine in we Binthe ausreißen und ihr ihre Balge abziehen: promo man bie Ratter gewiß auf ber That antreff fen, und ihr Behelmnif entbecten. Enblich fo geigt uns wiefer Angenannte, bay, fo nen uns auch biefe Bedachung scheinen inochtes man fie gleichhool schon in einer Wallentschen Abhandlung von ben Blumen finde, Die von bem Jesuiten Ferrari, und schon bor nehr als einhundert Jahren in Rom gedruckt ift. Er schliese mittelner philosophischen Betrachkung,

Werschließemtveiner philosophischen Betrachtung, bie mir wohl angebracht scheint, und die inns einen beben Begriff von der Weisheit Gottes bezöringen imm. "Diese Selrsmkeit der Tulpe, sagt er tiam uns in einem Gedanken bestärken, auf den man immer gerathen kann, wenn man die Natur findiesett: namlich, daß sich der Schöpfer nicht an eine insbernige Urt die Pflanzen hervor zu tringen gebunden habe, und daß er bennahe in jede Gattung erwas besonderes gelegt habe. Diese Berschiebenheit kann und überführen, welch einen Reichthum er an Mit-

teln hange miffe, Die eben diefelbe Wirfung hirvor-

bringen tonnen.

Dergleichen Berfchiebenheit ber Mittel, Dabued er ju eben bemfelben Enbavecte gelanget, bementen wir allenthatben in unfern Barten. 3ch will moth ein ober ein paar Epempel bavon anführen. Jebermann fann mahrnehmen, bag bie Pflangen, welche mehrere Blumen geben, uns biefelben nicht alle auf eine mal, fondern nach und nach zeigen. Die Orbnung ! Die Die Matur in ben meiften Sallen baben besbache tet, ift biefe: Die unterften Blumen erfcheinen gumfi. bie etwas hoher find, fulgen ihnen, und fo nach and nach, bis zu bem Bipfel ber Pflange, mo ihre Mude gierung aufhoret. Die Sporinthe, Die Bitaflee; Die Lille, Die Tuberoferc. besbachten biefe Ordnung. bie uns auch am leichteften und naturlichften gu erflaren Scheint. Inbeffen bat ber geschichte Bertmeifter, ber alle biefe Bunber hervorbningt, und geigen wollen, bag er bie Orbnung ber Ratur werkehren konne, wenn es ihm beliebt, ohne baburch. ber Schonheit biefer Bewachfe im minbeften nachtheis lig zu werben. Die Relfe, (opillet) bie man bent ju Tage fo boch balt, und bie wir als unfere Lieblinginn unter ben Blumen anfehen , handelt gangliet. wiber Diefe Regel. Die bochften Knofpen brechen guerft auf, und die andern folgen immer in ber Reibe beruntermarts. Bollen fie ferner bom fpanifchen Jes min die erfte Bluthe brechen, fo muffen fie folche an bem Bipfel ber Staube fuchen. Diefe Berfchiebenheit bes Wachsthumes, ift nicht nur ein Beweis von ber Beschicklichkeit bes Bertmeifters, fonbern auch, wie mich beucht, feiner Frenheit. Ein

212) Ein ander Epempet. Die meiften Blumen 38. nen fich, wenn die Sonnenbige gunimmt, und fchlies fen fich wieder, wenn fie fich verbirgt. Die Tuige offinet fich pornehmlich fehr merklich, und zeinet ihne fconen Farben vor Diefem Geftiene. Gobald biefes verfchwindet, verbirgt fie alles, was fie fchones bat. Kin Autor, der wur etwas mehr, als humbert Jahren fchrieb, fagte in einer etwas geponngmen Schreib. art, nach bem verberbten Befchmade ber bamaliane Beit: "Die armen Tulpen find bie Macht über ver Berdruß verschloffen, und es scheint, baf die Son ne ben Schluffel führe, fie ju offnen. " Es ift bis he niches wunderbares, und wir glauben insgemein, baff die Sache nicht anders fenn konne. Allein, fe kunen boch bie Jalappe, (Belle de mit) welchas eine Pflanze ift, bie ursprünglich aus Peru getommen ift. Gie gröffnet fich gleich umgetebet wie bie Lulpe, namlit, wenn fich Die Sonne verstrett bat, put verschließt sich ben bem fleinften Strabl biefes Beftirns. Sie werben uns boch, als einiguter Daturforfcher, bie unterfchiebene mechanische Bauert etflaren, bie fich ben biefen Pflangen finben muß, eine fe wibrige Wirtung hervor zu bringen. Biewol ico ist es ihnen verbathen. Ihr Medicus hat ihnen alle Anstrengung ihres Geistes untersagt.

Um seinem Befehle nachutonmen, will ich ihven in dem übrigen Theile meines Briefes nur solche Blumen zeigen, die ihnen bloß zur Belustigung disnen können. Allein, mein Derr, wie mussen unsdeswegen nach Constantinopel verfügen. Sie werden da das Tulpenfest zu sehen bekommen, welches

eines

spies ber idlerfiederbarfien Majuftigungen ift. Bie spaben bier einen gufchieten Maier in unferer Stadt, wir Türzlich aus ber Türzlen wieder gefommenuff, Die sworzenlandische Meidung noch uicht abgelegt bar, tund und vieles Fest also beschreibt:

Go befteft burinn, baf Mill in ben Barten bis Broffinkung ein Best Tulpen, Anemonen ober Raampfelu tfluminires. Die Memerii find gang mit glaefenten kampen von verfchiebenen Barben behangt. Phr unterer Theil ift mit großen Spiegeln belegt, Die burt ben Bieberfchein bie Blumen abbitben. Die Lubenbeete find gang mit Bachelichtern auf meifen bledernen Leuchtern mit langen Spifen be-Bet : bie nach ber Sommente in Die Erbe geftedet andreden. Diejenigen Plate, worauf teine Blumen fint, fullet man mit Phioten an. Gin großes Stilde aleimpand ; welches wie ein Bezelt ausgespannet, Debeiter bennahe bas gange Beet. Ein Queerbafte torat biefer beinewand. Man bangt an biefen Ballsen eine Menge: Banbleuthter und Bogelbauer mit -Canarienbogein und Dracholgallen ; welche von bem Michte, welches man ihnen gwen bis bren Lage bin-Seniore auffirmien, welches ungenien lieblich klingt.

Die Tulpen scheinen in eben ben Jerthum zu derfallen, ale vie Bogel. Sie dfinen fich so vollobinann, als sie es am heitersten Mittage thum

-Chinesin.

& Man läßt zwei bis brenfunbert Schibfroten berguiben; auf ben Rucken einet jeben berfelben, sehet man ein Bachelitht, hernach verthellet man sie in bie Alleen des Gartens. Diefes macht eine bewegliche Albumination von ganz besonderer Art.

Sie werden gestehen mussen, mein Herr, daß bieser Anblick etwas sehr sonderbares senn nutse. Gleichwol bekennt der Maler, der uns diese Beschreibung davon machte, daß die Turken keinen guten Geschmack in Ansehung der Tulpen hatten. Die gedoppelten, die Dragons die langsten und spisigsken, das ist, diejenigen, die man in Frankreich nicht achtet, halten sie für die allerschönsten. Sie sehen weder auf die Farbe, noch auf die Gestalt der Blume.

Indessen haben wir boch von ihnen die Tulpen bekommen. Der Rame dieser Blume selbst köment von einem turtischen Worte her, welches viele Aehne lichteit mit ihm hat, und einen Turban bedeutet. Man hat vermuthlich zwischen der Tulpe und diesem orientalischen Hauptschmucke einige Aehnlichkeit bemerket.

Ein Missionarius, der ein Jesuit ist, erzählet, da er den Jassa in Palästina gewesen, und nach Rama gereiset sen, sen er durch eine angenehme Gegend gekommen, die Saron heißt, deren Schonbeit auch die heilige Schrift lobet. Dieses Felden mit Tutpen besäet, die da von sich selbst wachen. Er feste hinzu, die Verschiedenheit der Fassen mache dieselbe Gegend zu einem angenehmen Garten \*.

Det

Missions du Levant T. V. p. 29.

<sup>17.</sup> Band/

Der herr Ritter von Reffons, von bem ich mich lange genug mit ihnen besprochen habe, gab bem Muhammed Effenbi, ba er ju Paris war, zu verstehen, mas für ein Unterschied zwischen bem frangofifchen und orientalischen Gefchmade in Unfebung ber Tulpen fen. Diefer Gefanbte bat fich beffer gefarbte und schoner gebildete von ihm ausge-bethen, die er ben seiner Abreife, mitnahm, um feiner Ration ju zeigen, mas bas ichasbarfte in biefer Art fen.

Sie wiffen, mein herr, baf bie liebhaber, welche sthone Tulpen haben wollen, eine große Menge faen, und baß fie, nachdem fie eine ziemliche Anjahl ausgeworfen, endlich nur einige vollkommene ubrig behalten. Der P. Bufon, ber Jefuit, brauchte biefen Umftanb, um einen fonberbaren feltfamen Sag, ben er beweisen will, ju behaupten, namlich Daß man Unrecht habe, fich über bie Bielbeit fchlech-

ter Bucher ju beschweren.

Er feget gleich anfangs biefes feft, bag bas Bofe bienen tonne, Gutes ju erhalten. Er lagt foldes eine Perfon in feinen Gefprachen alfo behaupten.

Saben fie teine Blumenliebhaber getannt, faget er, die es ihre großte Sorge fenn laffen, schone ju befommen? 3ch habe fie nur gar ju mohl gefanne antwortet eine andere, und mit meinem Schaben Mein feliger Bater verfchwendete einen guten Thei feines Bermogens bamit, ich werde Beit Lebens barag gedenken, daß ihm einmal sechs Tulpen bennahe au 4000 Thaler tofteten. Gie maren von ber fconfte Sorte, die man feben mag: allein, ich gebe Ihnen ge bebenten, wie fcon biefe Tulpen fenn mußten, bis . mid

mich wegen des Berlustes dieser Summe trosten sollten, die ich sehr nothig hatte. Diese sechs Tulpen, wovon ich rede, kamen unter 1000 andern, die man gesäet hatte, mit hervor, und die man nicht würdigte, daß man sie ansah. Die Natur bringt nur unter einer Menge anderer solcher Geburten derseichen Meisteustücke hervor. Das Erdreich muß seine ganze Fruchtbarkeit anwenden, um etwas so vortresssiches hervor zu bringen. Wenn sie derselben einzig und allein gewisse rare und ungemeine Gewächse mit Gewalt abzwingen wollen, so setzen sie sich augenscheinlich in die Gesahr, nichts vollkommenes zu erhalten.

menes zu erhalten. Er zieht hierauf bieses Gleichniß auf sein Vorshaben. Er zeiget uns, daß die berühmtesten Schristssteller, als Corneille und Racine nicht eher Meisterstüde hervorgebracht, als bis sie mittelmäßige und noch weniger als mittelmäßige Stücken gemacht hatten. Allein, es ist sahr Zeit, daß ich schließe, zus mal da ich an einen Patienten schreibe. Ich bin.

<sup>\*</sup> Examen des Préjugez vulgaires, p. 341.



IV, Gnos

Digitized by Google

IV.

## Gnomonische Aufgabe,

Die krumme, Linie zu sinden, in der sich das Ende des Schattens eines gegebenen senkrecht auf den Horizont stehenden Stiftes, an einem gegebenen Orte, einen gegebenen Tag durch

beweget.

ie Ebene des Papieres sen der Horizont.
CI (I. Fig.) der Stift stehe auf solche sentrecht, und werfe zu einer gegebenen Stunde
des Tages den Schatten CM, sozist IMC die Sonnenhohe, und MCR der Scheitelwinfel des Uzimuth,
wenn HR die Mittagslinie ist. Gebraucher man
also zur Rechnung die Buchstaben aus dem hamburgischen Magazin II. B. 4. St. 6. Urt. I. Aufgabe, so ist, wenn CI — a gesest wird, k:r
CI:IM und r:m—LM:MN.

2. Beil nun M in der gesuchten frummen kinie ist, so sen CN = x, MN = y, also k = ra:  $r(x^2+y^2+a^2)$  und m = ry:  $r(x^2+y^2)$ .

3. Um



- 3. Um nun eine Bleichung für die krumme linie zu finden, muß man die veränderlichen Größen m, k, t, durch x, y, ausdrücken, und vermittelst der benden Gleichungen, welche a. a. D. jene durch einsander bestimmen, oder anderer Gleichungen eine finsten, die nur die lestern benden embalt.
- 4. Weil man die Hohe und das Azimuth durch die Coordination der krummeh linie bestimmt hat, so ist dienlich, eine Gleichung zwischen der Hohe dem Azimuth, und den Größen, welche als unveränderstich betrachtet werden, nämlich der Polhöhe und der Abweichung zu suchen. In dieser Absicht muß man die Figur aus dem II. Bande am angesührten Orte vor sich nehmen, wo sich solgende Schlusse geben: SQ:QO=x:e. Run ist QO = TG+10.GC

der leste Theil namlich ist das Stud von QO, das zwischen IG und IC fallt. Aber TG = CT —  $\mu$ 

und 
$$CT = \frac{r \cdot CN}{\varepsilon} = \frac{rs}{\varepsilon}$$
 Also iff  $QQ = \frac{rs}{\varepsilon}$ 

$$\mu + \frac{r - \kappa}{r} \mu = \frac{rs}{s} - \frac{\mu \kappa}{r}$$
. Ferner SQ = rk : e.

Also 
$$\frac{rk}{\varepsilon} : \frac{r^2s - \mu \kappa \varepsilon}{r\varepsilon} = r : e$$
. **A Woraus** man  $rkc = r^2s - \kappa \mu \varepsilon$  erhölt.

5. Nun ist in der Figur zu gegenwärtiger Abhandlung, n = k. CM: a und  $\mu = rx$ : CM: also

$$x\mu = rkx : a.$$
 Ferner  $k = \frac{IC \cdot r}{IM} = \frac{ar}{r(x^2 + y^2 + a^2)}$ , Dieses

Diefes in die Gleichung am Ende des vierten Abfages gefeget, giebt

$$\frac{ar^{2}e}{r(x^{2}+y^{2}+a^{2})} = r^{2}s - \frac{r^{2}xs}{r(x^{2}+y^{2}+a^{2})}$$
sher  $ae + xe = s$ .  $r(x^{2}+y^{2}+a^{2})$ ; folglid,
$$y^{2} = \frac{s^{2}-s^{2}}{s^{2}}x^{2} + \frac{2ace}{s^{2}}x + \frac{a^{2}(e^{2}-s^{2})}{s^{2}}$$

6. Aus der lehre von den Regelschnitten ist bekannt, daß diese Gleichung einer Hyperbel, Parabel, oder Ellipse zugehöret, nach dem z größer, so groß, oder kleiner, als sist; das ist, nachdem das Coma, plement der Polhohe, größer, so groß, oder kleiner, als die Abweichung ist.

Ungeübte können dieses folgender maßen einsehen lernen: die nur gefundene Gleichung auf die Gestalt zu bringen, welche die gemeinen Gleichungen für die Regelschnitte haben, muß das leste ganz unveränderliche Glied weggeschaffet werden. Dieses gesschieht, wenn man statt x eine endere Ubscisse u gestrauchet, da man x = u + f segen, und nachdem man diesen Werth statt x in die Gleichung gesehet hat, f so bestimmen kann, daß das leste Glied = o wird.

Est ist name in the second se

Digitized by Google.

Das

Mit einem doppelten Werthe, zum Zeichen, daß die Unie zween Scheitel hat, und man die Abscissen u, von welchen man will, rechnen darf. Dieser zwendentige Werth von f, in die Gleichung zwischen y

und u gefeset, giebt 
$$yy = \frac{\epsilon s - ss}{ss} uu + \frac{2a\sigma}{s}u$$
.

Bekannter maßen kömmt auf bas Zeichen bes Bliebes, bas u in der ersten Potens enthält, nichts an, meil sich solches mit dem Zeichen von u selbst andert. Aber bas Zeichen bes ersten Gliebes entscheidet bie Beschaffenheit der krummen Linie.

7. Für 
$$y = 0$$
 ist  $x^2 = \frac{-2ac_8x}{\epsilon^2 - s^2} - \frac{a^2 \cdot (\epsilon^2 - s^2)}{\epsilon^2 - s^2}$ 

und  $x = \frac{-ac_8}{\epsilon^2 - s^2} + \frac{a \, r \, (c^2 \epsilon^2 - (\dot{c}^2 - s^2) \cdot (\epsilon^2 - s^2))}{\epsilon^2 - s^2}$ 

ober  $x = a \cdot (\frac{1}{2} s_{\sigma} - c_{\theta}) : (\epsilon^2 - s^2)$ . Der eine Werth von der Abscisse, wo die krumme kinie die Areschneidet, ist  $a \cdot (s_{\sigma} - c_{\theta}) : (\epsilon^2 - s^2)$  der andere  $-a \cdot (s_{\sigma} + c_{\theta}) : (\epsilon^2 - s^2)$ .

8. Wenn so kleiner ist, als ce, so liegen biese bende Abscissen nach einer Seite des Punctes Czu, nach verschiedenen aber, wenn so größer ist als cs. Denn im ersten Falle sind bende Dividendi negativ, im zwepten positiv, ihre Divisoren sind allezeit einerlen. Ben der Inperbel ist der zwente Werth allemal negativ (6), also bende im ersten Falle negativ, und der erste im zwenten Falle positiv. Ben der Ellipse ist der zwente Werth allemal positiv, also W 4

benbe im erften Falle pasitib, und ber zweiter lie

zwenten Falle negativ.

9. Wenn bende Abscissen nach einer Seite beder Punctes Cfallen, so giebt ber andere Werth die größte unter benden Abscissen, und also sindet mandie Are, wenn man den ersten Werth vom andern abzieht. Sie ist also — 2200: (85 — 55).

10. Liegen bende Abscisser nach verschiedenens Seiten, fo ist die Are ihrer Summe; biefe Summe aber muß fo gefunden werben, bag man ben einen Berth mit bem entgegen Tefesten Zeichen besienigen? bas er in ber Rechnung bekommen bat, nomme? benn bas eine Zeichen ift negativ, werm bes anbeite feines positiv ift, und biefe Entgegenfegung ber Bell den weiset nur, bag bende auf verschiedene Seiten bes Punctes Cfallen, welches aber, wenn man ihre Summe finden will, nicht in Betrachtung zu gieben ift. Wenn nun e großer ift als s, fo ift ber ans bere Werth wegen feines positiven Divisors, negativ, und weil in bem Falle, ber ist angenommen wird, ber erfte Werth positiv ift, fo tann man bie negative Are, welche ber Hoperbel (6) gutommt, ju erhalten, ben erften Werth mit bem entgegen gefegten Zeichen nehmen, und ba fonmit wieder - 2830 : (es — ss) heraus. Ist s größer als of : so ist der zwente Werth positiv, also ber erfte hier negativ, ber mit bem entgegen gefegten Beichen juit zwenten addiret, eben bas giebt. 'If == s, fifcheinen bende Werthe unendlich zu fenn: Man muß aber bebenken, bag alsbenn zwar ber zwente Berth: in ber That unendlich wird, wie ber unendlichen Are ber Parabel gemäß ist, ber erfte aber kamt enblich

enblich fein , weil fein Dividendus jugleich mit feiners Divffer = o wird. Um benfelben zu finben ffige man e = s + q, we q was unendlich fleis nes bedeutet , beffen bobere Potengen in Bergleidung mit ben niebrigern verfchwinden, fo wird  $6 = r (r^2 - s^2 - 2sq - q^2) = \sigma - sq : \sigma \text{ unb}$ 20 - ee = - 12q ? o und e2 - 22 = 2.5.4 Wenn man namilich überall bie höhern Potengen von q weglaft, und also wird ber eifte Werth =-- r2: 2.50, welches bon C ausgenommen, ben Punct giebt, wo Die Parubet in die Afre fenielber.

Die halbe tleine Are ist ben ber Ellipse zugleich die größte Ordinate. Man setze also in der Differentialgleichung ydy =  $\frac{\varepsilon e - ss}{ss} x dx + \frac{a \varepsilon e}{ss} dx$ 

bas Differential der Abscisse = 0, so giebt sich die Abscisse bis an ven Mittelpunct k= - ace: (e2-s2). Diefer Werth in bie Gleichung (5)

geset, giebt 
$$y^2 = \frac{a^2}{s^2} \cdot \left( \frac{-e^2c^2}{e^2-s^2} + e^2 - s^2 \right)$$

voraus man  $y = \pm a\sigma : \mathcal{V}(s^2 - \epsilon^2)$  erhak.

Diefes mirb geborigermaßen fur bie Anperbel unmoglich. (6) Die Absciffe bis an ben Mittelpunct liegt mit dem zwenten Werthe ber Abfriffe bis an ben Scheitel (7) nach einer Seite, weil bende einerlen Divifor, und ihre Dividendi einerlen Zeichen haben. Die Absciffe bis an ben Scheitel ist größer, und wenn man bie Abscisse bis an ben Mittelpunctvon ihr abzieht: so bleibt -- as  $\sigma: (\epsilon^2 - s^2)$  für bie Beite bes Scheitels vom Mittelpuncte, welches M 5 auch

auch die halbe große Are ist (9. 10.) Daßisberdie erste Are (9) wirflich die große, und die andere (11) die kleine ist, erhellet, weil sich die arfer zur andern verhält wie s:  $\Gamma(s^2-e^2)$ .

12. Alfo sind die benden halben Aren der krinnsmen Linie aus 9. 10. und 11. gegeben, imgleichen die Schelkelpuncte aus 7. woraus sie sich beschreiben läßt. Der Parometer sindet sich 2no; seen 2aurpmenn v die Cotangente der Abweichung bedeutet.

Aus ber letten Gleichung in (6) taft fich biefes alles viel kurger herleiten, wenn man fie gegen bie gemeine Gleichung fur die Regelschnitte

 $y^2 = \frac{+B}{A}x^2 + Bx$  halt, wo B ben Parometer,

A die Are bedeutet, und + für die Hyperbef,

für die Ellipse gilt. Denn da erhellet gleich,

200 und B. ee—ss

daß 
$$B = \frac{2\rho\sigma}{s}$$
 and  $\frac{B_1}{A} = \frac{e\varepsilon - ss}{ss}$ , also

 $A = \frac{1}{\epsilon \epsilon - \epsilon s}$ 

13. Es sen die Polhohe — P, die Abweichung — D so wird eine Hyperbel beschrieben, wenn 90° — P 7 P. Das kleinste Complement der Abweichung der Sonne ist 66° 30'. Für alle geringere Polhohen also, das ist in der heißen Zone, und in den gemäßigten werden Hyperbeln beschrieben. Der Polarkreis hat am Tage des Sonnenstillstandes eine Parabel, größere Breiten haben Parabeln für kleinere Abweichungen in der Sonne. Für die Parabel nämlich ist 90° — D + P. Ein Ort in der kalten Zone hat ansans.

anfangs, wenn bie Sonne vom Requator nach ihm jurudt, Inperbein, weil alebenn für fleine Abmeihungen ber Sonne 90° - D großer als P ift; alsbenn kommt ein Lag, ba die Abweichung ber Conne fo viel gewachsen ift, baß 90° - D =P Bur größere Abweichungen folgen Ellipfen. Alsbenn namlich geht ihm die Sonne nicht mehr unter, und ber Schatten kann alfo in einer Ellipse um ben Stift geben. Bur alle Derter, benen bie Sonne untergeht, muß der Schatten benm Untergange unenblich merben, und baber fein Weg eine Inperbel ober Parabet fenn. Fur ben Pol ift e=o, und also jebe halbe Ure ac: s; folglich ber Beg bes Schattens ein Rreis, wie schon baraus in bie Augen fallt, bag die Sonne fich bafelbft bem Borizonte parallel bewegt. Wenn man fuchen wollte, ob ber Beg bes Schattens in mehr gallen ein-Rreis fenn tonne, und bieferwegen benbe halbe Uren aus (II.) einander gleich feste, fo tonnte man bie Bleichung auf folgenbe bringen : se  $(s^2 - \epsilon^2) = \epsilon^2 - s^2$ , woraus durch Quadri-ren tame  $o = \epsilon^4 - \epsilon^2 s^2$ , worinnen sowol  $\epsilon = 0$ als  $\epsilon = s$  steckt. Das leste aber giebt die Parabet, wo bende Uren gleich können geschäft werden,

als e s steckt. Das lette aber giebt die Parabet, wo bende Aren gleich können geschätzt werden, wenn sie rundlich sind und nur einen endlichen Unterschied haben. Wenn man aber die Gleichung auf benden Seiten mit der Jrrationalgröße dividiret, so kömmt s —  $\gamma(s^2-s^2)$  wo sich sogleich s — o giebt.

14. Aus ben Gleichungen zwischen x, y, m, k, .
(2) erhalt man y = man: rk und x = \mu an: rk ober

ober auch, wenn bie Langente ber Sonnenbobe rk: n == t und bie Cotangente T == r2:4 ift, yma:t und xmua:t ober ymar: rr und x == par : rr, welches die Coordinaten, Die für ein gegebenes ober willführlich angenommenes Mrimuth gehoren, ju finden, und baburch bie tage und lange des Schattens zu bestimmen bienet.

15. Die halbe kleine Ure ber Soperbel wird aus it gefunden, menn man nur bas bortige y fue Die Inperbel möglich macht. Gie ift alfo

o: p (x2 .... s2). 16. Die Beite bes Scheitels ber Hyperbel ober ber Ellipfe, welcher von C am entfernteften ift, wenn bende auf einer Seite liegen, von C ift (7) ma. (so+ee): (e² - s²) und also größer als Die halbe große Are (9). Alfo liegt ber Mittelpunct zwischen biefem Scheitel und C, und feine Entfernung von C fommt beraus, wenn man bie halbe große Upe von ber ermabnten Beite bes Scheitels abzieht. . Sie ist alfo - ace: (e2-s2). ditig. Diefe Entfernung in Die Gleichung (9) gefest, giebt bas Quabrat ber Abfeiffe burch ben Mittelpunct, ober ber halben fleinen Ure, -,2<sup>2</sup> σ<sup>2</sup>: (ε<sup>2</sup>---,ε<sup>2</sup>) wie (11) und (15).

18. Die halbe fleine Ure verhalt fich gur balben großen wie die Langente bes Wintels, ben bie Uspmptoten ber Spperbel mit ber großen Are mathen, jum gangen Sinus. Dun ift bie halbe fleine Are ber Hyperbel a  $\sigma$ :  $\gamma$  (ee—ss) (15), und Die halbe große Are, wenn fie jur Spperbel gehoret, und ben folder als positiv angesehen wird, aso: (ee -ss) (10); benn bas Zeichen - wel-

· des

ches a. a. D. vor diesem Werthe steht, bedeutet nur, daß die Are der Hyperbel negativ ist, wenn man die Are der Ellipse als positiv ansieht. Dieses Zeichen — nämlich machet den erwähnten Ausdruck für die Ellipse, wo e 2 s ist, positiv, läßt man es aber weg, so wird er für die Hyperbel positiv.

Alfo ift Die Tangente bes Winkels, ben bie Afmmptoten mit ber Are machen, ry (ee - ss): s.

19. Beit µ= r. (rs-ke): ns (4), so ist dµ = r². (re-ks) du: kune. Dieses =0 ge= fest giebt k=re:s, und bas baju gehörige in=r p (s2 - e2): e. Das Azimuth, welches biefem Cofinus jugeboret, ift ein größeres, und ber Stern fleigt in bemfelben Augenblicke fenfrecht in bie Sobe, weil der Berticalfreis den Lagefreis berub. ret. Goll aber bergleichen Gratt finden: fo muß sze ober die Abweichung großer als die Polhohe fenn. Daber geht biefes zwar fur alle auf ber Etbfugel befindliche Begenden mit Firsternen an, abec mit ber Sonne nur in bent beißen Erdgurtel. bicfem beißen Erdgurtel fcheint fich alfo die Sonne bom Aufgange an einige Zeitlang bon ber Mittagtflache zu enefernen, und alebenn ihr wieber ju habern. Diefe Entfernung und Raberung wirb namlich in Berticalzirteln, nicht in Stunbenfreisen gerechnet, ober ber Bintel eines beftanbig burch bie Sonne gehenden Scheitelfreifes mit bem Mittagstreife, nimmt vom Aufgange an bis auf eine gewiffe Beit ju, und aledenn wieder ab. Aber ber Wintel bes burch bie Sonne gehenden Stundenfreifes nimmt bom Aufgange an beständig ab.

Der Sinus des größten Azimuthe ift marette. Er wird größer als der Halbmeffer, und also und möglich, wenn o größer als e oder s kleiner als a ift. Für see ist das größte Azimuth 90 Gr.

Sonne = 23 Gr. Die Polhohe 10 Gr. So ift

s == 3907311 c == 1736482

s+e == 5643793 s-e== 2170829

Daraus sindet man, vermöge der Buchnerischen Duadrattaseln, r (s+e) = 2375, und r (s-e) = 1473. Dieser bezoen Wurzeln togarithmen, 3,3756636 und 3,1682027 geben die Summe 6,5438663 sür den togarithmen von r ( $s^2-e^2$ ). Wenn man aber diesen togarithmen went weiter unter den togarithmen der Sinusse brauden will, so muß man sich erinnern, daß seine characteristische Zisser um 3 zu klein ist, weil er aus Sinibus sür den Haldmesser 10000000 ist gesunden worden, da die togarithmen der Sinusse sür den Haldmesser 100000000 sind berechnet worden. Wenn man ihn als zu diesem Gebrauche um 3 vermehret, so sindet man

lr+lr(s^-c²) == 19,5438663 ls == 9,9933515

9, 5505148

Der gefundene logarithme gehoret am nachsten jum Cosinus von by Gr. 11 M. und so groß ist bas größte Asimuth.

Man

· igi

Man kann aber biefes viel kurger finden, wenn man ben Sinus bes größten Uzumuthe setbst gebrauha. Alsbenn ist hier:

 $\begin{array}{ccc}
1r\sigma &=& 19,9640261 \\
1e &=& 9,9933515
\end{array}$ 

9, 9706746

Diefer logarithme gehoret jum Sinus von 69° 11', wie ber vorige logarithme bes Cofinus.

Wenn man m als den Sinus des größten Azismuths; vermittelst der gemeinen trigonometrischen Rechnungen gefunden hat, so geben die trigonometrischen Taseln den Cosinus  $\mu$  schon berechnet, und man sindet also wieder  $\mu e: r$  oder  $\gamma(ss-cc)$  nur durch die gewöhnlichen logarithmischen Rechsungen, ohne daß man Quadrats machen oder Wurseln ausziehen darf.

Die Sobe, welche bem größten Azimuth juge-

lre = 19, 2396702 ls = 9, 5918780

lk = 9,6477922

Sie ist also 26° 23'. Das Azimuth im Aufgange hat zu feinem Cosinus rs: e, wie die Formel sur den Cosinus des Azimuths im 4. Art. giebt, wenn man k—0 seßet. Also ist hier

lrs = 19, 5918780 le = 9, 9933 515

9,-5985265

welcher

melcher logarithme jum Cofinus von 66 Gr. 38 M. als bem Uzimuthe ber aufgehenden Sonne gehoret. Die Entfernung ber Sonne von bem erhaben Pole ift 67 Gr. welches ju ber Polhobe gefeget, Die Mittagshohe 77 Gr. giebt. Die Zeit, zu welcher Die Sonne bas größte Azimuth erreichet, findet fich aus der II. Formel, a. a. D. bes hamb. Magazins 1439. S. Sle muß m = to: r(rr-kk) beißen; benn es ift ein Druckfehler daß s fatt o steht. Sie giebt also mx: a == t, woraus die Rechnung bier folgendergeftalt geführet wird:

lm == 9, 9706826  $k_m = 9,9516020$ 

19, 92 22846  $1\sigma = 9,9640261$ 

1 t == 9,9582585

Diefer logarithme gehorer zum Sinus bes Stunbenbogens 65° 16', und der Stundenbogen giebe in mittlerer Sonnenzeit 4 St. 20 M. 21 G. baß alfo bie Erreichung bes größten Uzimuths um 7 Ubr 39 M. 39 G. Bormittage gefchieht.

Der Cofinus Des halben Tagebogens wird aus bem I. Zufage im hamb. Magazin a. a. D. gefunben. Bier ift

... lq == 9, 2463188 lu = 9,6278519

18,8741707

.lr 🚃 io

8,8741707

Diefer

Dieser logarithmen gehöret zum Cosinus von 85° 42', voer hier, weil der Cosinus negativ ist, (S. hand. Mag. a. a. D.) zum Cosinus von 180Gr. — (85 Gr. + 42 M.) das ist zum Cosinus von 94° 18'. So groß ist der halbe Tagebogen; und weil solcher in 3-it verwandelt, 6 St. 16 Min. 9 Sec. giebt, so geht die Sonne so lange vor Mittage, d, i. früh um 5 Uhr, 43' 51" auf, und die Azimuthe wachen vom Aufgange 1 St. 55 M. 48 S. lang.

Man tann eben biefes geometrifch finden. Mit einem willführlichen halbmeffer = r beschreibe man einen Rreis, und giebe in ihm einen Durchmeffer, von besten einem Ende man zweene Bown , ber Polhohe und der Abweichung gleich nehme, fo find vonbiefer Bogen Enden Perpendikel auf ben Durchmeffer herabgelaffen, c, q, und schneiden jedes zwischen fic und bem Mittelpuncte z, o, ab. Man findet alb durch den pothagorischen lehrfaß, vermittelft einer geometrischen Berzeichnung leichte ? (s2 - e2) und wenn man ju e, ju r, und ber gefundenen Linie bie vierte Proportionallinie suchet, so bat man ben Costenus bes größten Azimuths. : Man richte burch ben Mittelpunct auf den gezogenen Durchmeffer einen Salbmeffer fentrecht auf, burch beffen Ende giebe man eine Tangente so lang, als der gefundene Coftnus, und burch ihr Ende mit bem fentrecht aufgerichteten Salbmeffer parallel, fo fchneidet fich das Uzis muth zwischen bem Ende bes zuerft gezogenen Durchmeffers, und diefer Parallele ab. Eben fo fann man bie einzigen Bogen, und also alles, bis auf die Berwandlung ber Bogen in Zeiten burch Zeichnung bestimmen.

17 Band.

M

21. Weil

21. Beil bie Rechnung für bie Aren ber frummen linien etwas weitlauftig ift (9. ix.), fo fam man fich folgenbermaffen helfen. Wenn A, B, (2 R.) Die benden Scheitel ber frummen Linie find, fo ift offenbar, baß Al, BI nach ber Sonne jugeben muß fen, indem fie fich in der Mittageflache befindet. Al gehe nach ber Sonne ju, wenn fie uber bem erhabenen Pole burch bie Mittagsflache gehet, und BI ben ihrem Durchgange unter bem Pole. Go ift PIQ = PIS = R - D und WIC = R - P(13). also CIA = A IW—CIW=PIQ—CIW=P—D und die Mittagshöhe CWI = R—P+D. Ferner CIB = BIW - CIW = 2 R - PIS - CIW = D + P, und IBC = R - D - P. Also tann man aus biefen gegebenen Winkeln, CA, CB, folglich die Are AB finden. Man muß aber acht geben, ob A und B auf einer ober auf verschiebenen Seiten bes Dunctes C liegen.

22. Dieses entscheidet man solgendermaßen: Weil IQ über der Weltare IP lieget, so kann ihre Beilangerung rückwärts, IA, nicht anders von CI nach der Seite W zu sallen, als innerhalb des Wintels AIW. Fällt also A'rechter Hand von C, d. i. nach der Seite W zu, so fällt es zwischen C und W, und alsdenn muß PIQ kleiner, als CIW senn, damit QI verlängert innerhalb des Wintels WIC säkte. Weil also WIC spisig = R — P ist, so muß auch PIQ spisig senn, oder die Sonne sich zwischen dem enhabenen Pole, und dem Aequator besinden, nördliche Abweichung haben, wenn der erhabene Pol der Nordpol ist. Also sit PIQ = R — D; und solglich muß D größer, als P senn. Nur alsdenn fällt

A von C nath W zu, wenn die Abweichung nach dens erhabenen Pole geht, und größer als die Polhöße ist, wie in dem Falle des Exempels (20), den die Big. vorstellt. Sonst allezeit, wenn die Abweichung nach dem erhabenen Pole geringer ist, als die Polsohe; ingleichen, allemal, wenn sie nach dem unter dem Horizonte besindlichen Pole geht, liegt A von C nach der Seite zu, die W. entgegen geseset ist, und die ich zur linken Sand wie die Seite nach W zu, zur rechten Sand nennen will. Soll IS mit.

M s WC

Daber fallen den Bewohnern bes beifen Erdfris des bie Schatten bald auf die eine, bald auf bie andere Seite von C. Diejenigen, welche mit uns auf einer Geite bes Mequators, und g. E. in bet Breite von 10 Gr. mobnen, finden folgende Beranderungen: Bon der Beit an, ba bie Conne im Bibber ift, bis fie eine nordliche Abweichung von 10 Gr. erreichet, befindet fie fich von biefer Leute Scheitel nach Guben ju, und bie Mittagefchattet fallen alfo nach Rorden, wie ben uns : wenn bie Sonne 10 Gr. Abweichung bat, giebt es gar teis nen Schatten im Mittage, und von ber Belt an Da Die Sonne biefe Abweichung hat, bis fie folche wieder nach ihrem Durchgange durch ben Rrebs erreichet, febt die Sonne im Mittage nach Rors ben, und die Schatten fallen nach Guben, wie in ber 2 R. Rachdem Die Sonne bas zweutemal bit Mweichung von 10 Gr. gehabt, und ber Stift felbigen Zag feinen Schatten geworfen bat, werbet bie Schatten wieder nordlich, bis fle ben Widder im folgenben Jahre burchgangen ift, und wieder die nachste Abweichung von 10 Gr. daben erbalten bat.

Mus diefer Abwechselung ber Schatten, last fich eine Stelle Lucque de Bello Civ. L. III. v. 247. er-

lautern :

Ìguợ.

rWC sinker Hand von C zusammen stoßen, so muß, weil ICA = R ist, SIC spisig senn. Aber SIC = PIC — PIS und PIC = 2R — CIW also ist SIC = P + D. Ist also die Summe der Polhöse und der Abweichung nach dem erhabenen Pole, geringer als 90 Gr. so liegt B linker Hand von C in allen andern Fällen rechter Hand. Also liegt B im Exempel (20) linker Hand, daher liegen A und B auf versichiedenen Seiten von C, und AB ist die Summe von CA und CB.

Wenn P + D = 90° ist, so ist SIC=R. Alsbenn steht die Sonne gleich in Mitternacht im Horizonte, und

Ignotum vobis Arabes venistis in orbem, Vmbras mirati nemorum non ire sinistras.

D. i. wie sie M. Cunrad Hennfogel in seiner 1539. berausgegebenen Uebersehung von Ivannis de Sacro bosco, Sphara Mundi verdollmetschet hat.

Ir die auf Arabia landt Kumpt in eyn landt euch onbekannt. Da ihr keyn linden Schatten secht, Des habt ihr euch verwundert techt.

Die Ausleger Lucans nehmen bey dieser Stelle an, man betrachte den Mittagsschatten mit dem Gesichte nach Abend gekehret, da er außerhalb den Wendetreisen-allemal nach der rechten hand fällt. Ich überlasse es denen, welche sich mit den poessschen Geschichtschreiber des Burgerkrieges mehr beschäffstigen können, als ich ivo thun kann, ob etwa die Araber gleich zu einer Zeit dem Pompejus zu Husfegekommen sind, da die Schatten in ihrem Landenach Süden sielen. Eine andere Stelle Lucans gesböret auch hieher. VIII B. 538 B.

At tibliquaecunque ex Lybico gens igne direnta In Noton vmbra cadit, quie nobis exit in auftrum und wird also ber Schatten in Mitternacht unendlich. Dieses bedeutet die unendliche Ape der Parabel, welde alsdenn beschrieben wird (10).

Wenn A und B bende linker Hand liegen, ift C A kleiner, als CB, well jene die der Tangente von P — D und diese von P + D, ist, jede für den Halbeneffer CI.

23; Also ist zu Berechnung der Theise der Are, CA = CI. Tang. CIA: r. und CB = CI. Tang. CIB:r. Ferner CIA=P—D und CIB=D+P (20), welche lektern Ausdrückungen der Winfel nach der 2 F. eingerichtet sind, und wenn sie negativ werben, die Mannichkaltigkeit der Fälle, (22) gnzeigen. Z. wenn D. größer ist, als P, wird CIA negativ, oder A fällt rechter Hand von C.

24. Also ist im Erempel (20) CIA = 10° -23° = -- 13°, welches nur bebeutet, baß A rechter hand fällt, wie in der 3 F. Ferner CIB = 33°.
Also wenn man CI=1 seget, CA=0,2308682 und
CB=0,6494076.

AB = 0,8802758.

So hat man die erste Are. Für den Parameter ist (12) 2 v: r = 4,7117048, woraus man schon die Ippperbel beschreiben kann. Verlanget man die andere Are, so nehme man AB = 0,880276 und den Parameter = 4,711705. Die Quadramurzeln aus diesem Zahlen, sind vermöge der buchnerischen Taseln 0,938 und 2,170, und dieser Wurzeln logarithmen 2,9722028 — 3 und 0,3364597, also ihre Summe 50,3086625, welche zu der Zahl 2,035 gehöret.

Diese andere Ure hit größer, als die erste, welches (II) ju widersprechen scheint. Außerdem aber, baßman bier biese andere Are, wenn fie moglich senn foft, (= 2 2 g. 17 (ve - s.s) fegen muß, ba ber Schluß (II) nicht gile, fo ift ben ber Superbel bie Ure, in Der fich die Scheitel nicht befinden, großer ober fleiner, als die Entfernung ber Scheitel, nachbem ber Winfel der Usymptoten ftumpf ober fpigig ift, weil ihre Salfte fich jur Entfernung bes Scheitels vom Mittelpuncte verhalt, wie bie Zangente bes halben Ufomptotenwinkels jum Sinus totus (Wolf El. Ana) Tyl. 6. 474). Namtidi in Die benden fpisigen Binfel ber Unmptoten fallen ein paar halbe Syperbeln, bie jufammen eine gange ausmachen (hyporbolac oppolitac), in der Afymptoten funnpfe Bintet ein paar andere and jusammengehörige, bie ber berigen Mebenhoperbeln (conjugatae) heißen, und eben bie Diameter, nur verwechselt, haben. (Haul. Sect. Con. Pr. 26.)

24. Die trigonometrische Berechnung (23). glebt einerlen Formel mit ber algebraischen (9,10). Denn

es ist Sin. 
$$(P-D) = \frac{c\sigma - ss}{r}$$
 und Cos.  $(P-D)$ 

$$CA = \frac{c\sigma - \epsilon s}{\epsilon s + \epsilon \sigma} \text{ und $\epsilon$ ben fo GB} = \frac{\text{Sin. (P+D)}}{\text{Cofin. (P+D)}} = \frac{\epsilon \sigma + \epsilon s}{\epsilon \sigma - \epsilon s}$$

woraus man die Arer = BC — CA folgendermaffen findet. Die Differenz beyder Bruche, nachdem man sie auf eine Benennung gebracht hat, ist ein Bruch,

Bruch, bessen Nenner er o — ccss, ber Zähler ser + ecs² — ces² — as o o — e²so — e²so — c²so — c²so — c²so — seso ist. Wenn man im Nenner r²—c²statt es und r²—s²statt o² sehet, so wird aus dem Nenner r² (s²—s²), der Zähler aber wird — 2r²so. Und also kömmt die Are, wie vorhin, heraus.

25. Im Erempel ist  $\frac{1}{2}$  AB = 0, 4401379, wo von AC abgezogen, die Entfernung des Mittelpunctes von C = 0, 2092697 läßt, so daß C zwischen den Scheitel und dem Mittelpuncte fällt. Der Winkel jeder Assumptote mit der Are sindet sich 66° 37', und also der Winkel der Assumptoten, in den die Hyperbel fällt, 133° 14', da die Hälfte der zweyten Are 1, 017 und also die Verhältniß der berden ganzen, oder halben Aren, oder des Sinus totus zum halben Assumptotenwinkel = 8802 : 20350 ist. Aus der gegebenen lage der Assumptoten und dem Scheltel, wird die Hyperbel sehr leicht beschrieben. (Hausen. Sock. Con. Prop. 32.)

26. Wenn die Abweichung größer ist, als die Polhohe, so fällt A rechter Hand von C, (22). Weil aber alsdenn CA die Tangente von D—P und CB, die von P + D vorstellet, so ist die leste Linie größer, als die erste, und das Mittel der Linie AB liegt weiter von A als AC beträgt, oder C fällt zwischen A und dem Mittelpuncte der Hyperbel K (4.F.). Wenn man also CL mit der Aspperbel K (4.F.). Wenn man also CL mit der Aspperbel nur in einem Puncte L. Weil serner C außer der Hyperbel liegt, so ist es möglich, durch C eine Tangente an den

Schenkel ber Hoperbel AO zu ziehen. Denn Me Assunctes, und wenn man sich von den unendlich entlegenen Punctes, und wenn man sich von den unendlich entlegenen Puncten eine geräden Linie nach A herunter an der Ihperbel schieben läßt, so daß sie die Hoperbel des ständig berühret, und also alse mögliche Tangenten voritellet, so durchwandert dieser Linie Durchschnitt mit der Are alle Puncte zwischen K und A, und gest also auf einmal durch C. Also sep CV diese Tagenter. Meun man nun durch C und einen Punct der Inperbel zwischen L und dem Berührungspuncts V, eine gerade Linie zieht: so muß solche den Africke AO noch einmal schneiden, solglich den Schenkel AO noch einmal schneiden.

27. Der Cosinus des Azimuths des Aufgangesist (20) gefunden worden. Der Sinus ist IV (es—ss): e, daraus giebt sich die Langente rV (es—ss): s, so groß als die Langente des Wintels der Aspmptoten mit der Are (18). Ränzlich eine kinse durch C mit der Aspmptote gleichlausend gezogen, begegnet ihr in unendlicher Entsernung, was ihr auch die Imperbel begegnet. Wenn also diese Parallele der Imperbel das erstemal in L begegnet, so begegnet sie ihr das zwentemal in der unendstehen Entsernung.

Der fleine Unterschieb zwischen benden erwähneten Winkeln im Grempel (20.25.) kömmt baher, bas die Uren nicht in völliger Schärfe bestimmt worden.

28. Aus (5) folget die Differentialgleichung ydy = 88 - 38 xdx + acedx; ber Theif biefer

છાતં.

Digitized by Google

Gleichung rechter Kand, mit dx bistoirt, 'ist bie Subnarmallinie. Wenn aber eine Linie burch C; bie Hyperbel in V berühret, und x, y, die Coordinaten für den Punct V bedeuten, so ist die Subnormallinie für den Punct V = yy: x. Also ist, der Werth von yy aus (5) genommen;

$$\frac{\epsilon\epsilon - ss}{ss} \times + \frac{2ac\epsilon}{ss} + \frac{aa.(ee - ss)}{ss} = \frac{\epsilon\epsilon - ss}{ss} \times + \frac{aca}{ss}$$

Daraus findet man x=a. (ss — ee) : ee, und bas

pigehörige  $y = \frac{2\sigma r (ss - ee)}{es}$  also die Tangente

bes Wintels VCA = ro: \( (s^2 - e^2)\). Seen fo groß findet man aus bem (19) gefundenen Werthe von \( \mu, \) die Langente des größten Azimuths.

29. Wenn also ber Schatten eines in C aufge richteten Stiftes mit feinem Endpuncte Bormittage ben Schenkel OA burchlauft, fo fallt erftlich ber unendliche Morgenschatten langft CL bin (27), alsbenn fallen immer zweene Endpuncte bes Schattens in elne gerade linie mit C, einer in dem Bygen der Byverbel über V, ber andere in bem Bogen zwischen V und L, und ber Schatten fallt zwenmal auf einerlen gerade Linie y Diefes laft fich aus (28) erflaren. VCA namlich ist ber Scheitelwinkel bes größten Uzimuths, und da berührt der Schatten die Hyperbel Die Schatten, Die sich in bem Bogen VO (28). endigen, machen fleinere Winkel mit CA als VCO. und die sich in bem Bogen VL enbigen ebenfalls, und die Winkel biefer lettern Schatten find ber er-N 5. ften

fen Binfel wieberholet. Co begreift man, wie, nache bem ble Conne bas größte Unimuth erreichet hat, ber Schatten zurucke geben, und boch mit seinem Endpuncte die Hopperbel in einem fort beschreiben tann.

30. Die Berzeichnung bieser Hyperbeln burch Puncte läßt sich solgenbermaßen bequem verrichten. Man ziehe durch A eine kinie AX in einem Winkel XAK = XKA, so geht solche mit der andern Asymptote parallel. Nun mache man X 2 X = 2 X 3 X = 3 X 4 X u. s. s. s. x. u. s. s. Parallelen mit AX, welche man dieser kinie Hälfte, dritten Theile, vierten Theile u. s. s. nach der Ordnung gleich mache, so bekömmt man Puncte in der Hyperbel. (Haul. Sect. Con. Pr. 19. Cor. 5.). Mimmt man von K aus auf der Asymptote Stucken, die ½ KX, ½ KX ¾ KX, u. s. s. betragen, sa muß anan die Parallelen durch ihre Endpuncte, ½ AX. ¾ AX u. s. w. machen. Und so kann man Puncte der Hyperbel so nahe, als man will, bensammen sinden.

So stellt die Inperbel AO ben Bormittagsschatten vor, wenn der Theil des Papiers über den ste verzeichnet ist, die westliche Hälfte der Horizontalstäche bedeutet; den nachmittägigen, wenn sie sich auf der deltlichen besindet, und man muß auf berden Seiten von AB zwo solche Dierrheilsbyperbeln verzeichnen des ganzen Tages Schatten zu haben. Die entgegengeseste Hälfte der Hyperbel, giebt keinen wirklichen Schatten, und kommt also hier nicht in Betrachtung.

31. Man

Ji. Man kann alles, was zu Beschreibung der krummen kinien gehoret, durch die gewöhnlichen trisgonometrischen Rechnungen, und Abditionen und Subtractionen der Logarischmen sinden. Rämlich; die erste Ure (23) und den Parameter (12), wohurch man die krumme kinie beschreiben kann, ohne die andere Ure zu suchen. Ben den Inpervennader sind det man diese andere Ure blost trigonometrisch, und den Azimuch des Ausganges (20127:) und das größte Azimuch läst sich auch trigonometrisch sinden (19.28.)

32. Für liebhaber und Renner ber Mathematik brauche ich wol eben teine Entschuldigung, warum ich biefe Untersuchung von bem Bege bes Schattens bier mitgetheilet habe. De ist zwar schon von ane bern angestellet morben, aber außerdem, baß fie bie Fruchtbarkeit ber Aufgabe, bie ich im II B. des ham-burgifchen Mag. a. a. D. aufgelofet habe, zeiget, und diese krummen Linien leichte und analytisch erfinben lehret, fo tann ich wohl ficher fenn, daß bergleichen Abhandlung in deutscher Sprache etwas neues ift. Ihr Rugen zeiget fich, wenn man auf borizontalsonnenühren die Lange der Tage, ben Stand der Sonne u. b. gl. aus bem Schatten lernen will. 3ch will nur noch ermahnen, daß ich diese Untersuchung so ausführlich anzustellen, und besonders auf das baben gebrauchte Exempel anzuwenden, eine eigene Beranlassung gehabt habe. In den wolfischen Elementia Geographiae §. 172, der Ausgabe von 1738, wird biefer Ruckgang bes Schattens (29) erwähnet. Der verstorbene M. Dehlich hatte bieses Buch von mie einst

### 04 Voin Schatten eines x.

einst ben fich gehabt, und mit Blenftifte bie Erinnerung an bie Seite geschrieben : Hoc fallum, nami via vinbrae per totum diem est hyperbola vnica. Wenn sich mein Freund die Zeit genommen hatte; Die Beschaffenheit Dieser Syperbel etwas ju unterfus chen, fo murbe er bie Unrichtigfeit Diefes fluchtigen Bebankens, vielleicht bes einzigen Brethums, ben er ben folden Gegenständen begannen bat, ohne bie geringfte Mube felbst entbeckt baben. Schl bielte nes also nicht für unnüße, einen Unftoff aus bem Wege ju raumen, an bem ein Belft gestrauchelt bat, beffen Starte in ber Mathematit Deutschland Ehre machte, und Leipzig. Shre machen wurde, wenn Leipzig igo nach ber Chre ftrebte, Die Baterftabt großer Mathe matitverständigen zu fes

21. G, Räffner.



V. Gedans

V.

#### Gedanfen'

nod

# einer brennbaren Erde,

wie and

## vom Torfe,

ob, und wie wir benfelben ju Ersparung bes

ie muslich, ja wie unentbehrlich das Reuer fen, wird ein jeder ohne mein Erinnern einfeben. Und in was für einen elenben Bufand wir geriethen, wenn wir beffelben ganglich beraubet wurden, kann man fich leicht vorftellen. Denn bem Feuer haben wir die Metalle, und unter biefen bas miglichfte und unentbehrlichfte; namlich bas Ei fen, ju banten. Ohne Bener murben mir ben Dangel ber Steine jum Bauen, welcher boch an maniden Orte febr groß ift, auf feine Urt erfegen tonnen. Won ben Blafern, welche fowol in ber haus wirthschaft, als ja anbern Dingen, mit großem Dusen angewendet werden, und welche ihr Dafenn bem Feuer gleichfalls schuldig find, vorigo zu geschweigen. Und was ist nicht von der Nugbarkeit des Zeuers in der Ruche, so jur Zubereitung der Speisen angewen-ber wird, bekanne?

Coll

### 206 Von einer brennbaren Erde,

Michts weniger. Meine Absicht geht nur babin, hierdurch zu zeigen, wie nothig die Nahrung des Feuers sen; das ift, solche Materien, welche zu Unsterhaltung des Feuers mussen angewendet werden. Wie auch die große Sorgfalt, so anzuwenden nöthig ist, dem Mangel solcher Materien vorzukommen; vober wenn er schon da ist, daß er nicht noch mehr über

band nehme.

Das gewöhnlichfte Mahrungsmittel, fo wir uns ju Unterhaltung bes Feuers bebienen, ift bas Solg. Man boret aber taglich über ben Mangel bes Bolges Blagen : und von benen am meiften, welche blegroffte Menge in ihren Werkstatten nothig haben. nur allein biejenigen fuhren beswegen oftmals bittere Rlagen, zu benen es mit vieler Muge von weitentle genen Dertern muß gebracht werben; sonbern auch bie, so es in der Rabe haben. Ja ich unterfiebe mich, fogar ju fagen, baß auch in den bicfften Rich bern unfere Ergebirges, und an vielen andern Orien Deutschlandes, ber Solzmangel schon gegenwärtig ift. Bir haben Beweife genug babon. Da, wo Das Soly vor nicht allzu vielen Jahren noch in großens Meberfluffe mar , liegen bereits viele Werkftatte, bie viele Feurung nothig haben, ganglich barnieber. Lin. ter anbern find bie Gifenhammer, beffen Fruchte uns boch fo nothig find, Erempels genug hiervon. Coll. sen wohl andere Urfachen fenn, als der Holymanges bag biefe Wertftatte jum großten Nachtheile ganglig ibarnieber liegen? Reine anbern Urfachen find mei handen. Diejenigen, fo am meiften barunter leiben machen fich teine Soffnung, ihre vorigen Bortheile wiederum I Ľ

viederum zu genießen. Und sie haben auch Ursache dazu. Denn sie sehen, daß sich das Holz nicht vermehret, sondern täglich vermindert. Und es wächset auch in der That den weitem nicht so viel Holz heran, als wir dessen verbrauchen. Wir haben uns also in kurzer Zeit eines starken Holzmangels zu besürchten, der unsern Nachkommen mit der Zeit ganz unerträglich werden wird, wenn wir uns nicht in der Zeit bemüden, demselben vorzubeugen. Werden wir dieses aber wohl thun können? Ich zweiste nicht. Wir werden in der Folge ganz kürzlich untersuchen, ob man Urzeit

sache zu zweifeln habe.

Des Schabens, welcher burch die Nachläßigkeit ber Forstbebienten entsteht, wenn sie große, und oft-mals fruchtbare Plage, viele Jahre lang nach einanber unanbepflangt liegen laffen, will ich nicht gebenten: und eben fo wenig bes Nugens, welcher erwache fen ware, wenn man fich gleich bas erfte Jahr, bas Solz ist niebergeschlagen worben, bemubet batte, vermittelft bes Saamens, ober auf anbere Beife, junge Baume babin ju bringen; und fie alsbenn vor allem Schaben zu bewahren, und fie im Bachsthume, wenigstens bie erften Jahre, ju beforbern. Da man auf biefe Art, eben in ber Beit, ba biefe Plage bon allen Baumen leer gelegen, und nur etwas weniges von Brafe baselbst, zu des Forsters einzigen Dugen, gewachsen ift, viele taufend Rlaftern Solz batte fchlagen tonnen. Sonbern wir wollen nur feben, ob wir es ohne Schaben, Umgang haben tonnen, nicht fo viel Holz an diejenigen Derter zu verführen, ober berben schaffen zu laffen, welche ibre Klachen nur bem Betreibebaue wibmen. Sollten wir uns

### 208 Bon einer breunbaren Erde,

uns aber keinen Rugen hiervon zu versprechen haben, wenn dieses thunlich ist? Allerdings. Und zwar keines geringen; soudern er ist von Wichtigkeit.

Von den Flachen, die jum Getreibebaue bestimmet sind, können wir keine, und von denen jum Wiessewachs, sehr wenige Baume fällen. Vielleicht hat aber die Vorsicht unter manchen dieser Derter, Reichthümer, in Ansehung der brennbaren Materien, him geleget. Und ob es gleich kein Holz ist, so kanli es doch vielleicht in vielen Fällen anstatt des Holzes dienen. Denn was ist das Brennholz des Englanders, oder des Hollanders? Der erste bedienet sich der Steinkoften, und der letzte des Torses, in seiner Ruche, Ziegelosen, u. d. m. Man sieht also hier, das die Natur den Mangel des Holzes durch andere Materien zu ersesen gesuchet hat.

Mahr ist es, wir sinden nicht überall Steinkoblen, ob wir gleich deren unsehlbar mehr entderten
wurden, wenn wir nicht so nachläßig wären; das ist,
wenn wir die Gegenden besser durchsuchten, welches
doch mit wenigem Auswande geschehen kann. Alleinz
an dessen statt sindet man an verschiedenen Dertern eine dunkelbraune Erde, die in vielen Fällen die Seelle der Steinkohlen vertreten kann. Sie wurde uns
unsählichen Nußen verschaffen, wenn wir uns derselben geschickt bedienten. Sie ist auch nicht selten, sonbern in großem Ueberstusse. Und ich habe sie metrentheils an solchen Dertern angetroffen, wa kaise
großen Berge, aber auch keine Sumpse, sonder
kleine Berge, ober vielmehr große Hugel angetroffen
fen werden.

Diese Erbe hängt wenig, jeboch an einem Orte mehr als an bein anbern zusammen : baber verurfathet fie im Brennen einige Schwierigkeit. Denn ba fie klar ift, so leget fie sich etwas bichte auf ein-ander; und verhindert also ben frenen Durchzug ber Will man fie auf einen Roft bringen, bet Suft. luft ben Durchjug ju beforbern; fo fallt fie hindurch. Bird fie vermittelft ber Sande zusammen geballet, ober in Ziegelformen gebrudt, wenn fie namlich vorber genugfam angefeuchtet worden; fo lagt fie fich wohl etwas beffer behandeln, aber both nicht volle fommen. Denn wenn man biefe Ballen, ober geftrichene Ziegel von einem Orte jum andern bringen will, fo zerfallen fie nach und nach wiederum, und bringt man fie auch gleich in ganzen Studen ins geuer; so muß man fichs alebenn noch gefallen lafe fen, wenn fie bafelbit, wo nicht ganglich, boch meha rentheils aus einander fallen. Ben folden Arbeiten. welche feine allzu ftarte Gluth erfodern, als mie z. C. ber Salg und andern Sieberepen, gieng biefes mot noch an : allein, wo eine ftarte Gluth erfobert mirb, ats wie ben Biegetofen, Ralfofen zc. mochte biefes verhinderlich fenn, einen hinlanglichen Grad bes Reuers ju erregen.

Rebel abzuhelfen. Ich habe es versucht, ihr etwas Jusammenhaltendes benzumischen. Ich nahm also ewann, dem Maaße nach, den achten Cheik sichen Leimen, und vermischte ihn mit meiner Erde. Und als das Gemenge trocken war, sah ich die gute Wirkung, so diese fette Erde ben der unzusammenshängenden gethan hatte. Denn es ließ sich viels 17 Band.

#### 210 Von einer brennbaren Erde,

besser von einem Orte zum andern bringen, ohne so febr, wie vorher zu zerfallen. Sie hatte nicht allein von ihrer brennenden Eigenschaft nichts verloren; sondern ihre Wirkungen waren stärter als vorherz weit sie nicht so wie verher zerfiel, und also die Luft besser als zuvor wirken konnte.

Unter andern habe ich auch diesen Bersuch gesmacht. Ich habe namlich ungefahr ben sechsten Theil, gaben Thon unter diese Erde gemischet, und eine Masse bekommen, welche gut zusammen hieng. Diese geringe Menge Thon verhinderte die Brenge barteit dieser Erde nicht, sie wurde nur lebhafe ter, denn die Stude blieben im Feuer ganz, und es konnte also die Luse, ohne große Hinderniß hind durch streichen.

Benn man alfo biefe Erbe mit etwas Zusammen. baltenbem vermischte, in Ziegelformen ftriche, und fie jur Feurung anwendete: fo murbe man in turgens erfahren, wie groß ber Bortheil fen. 3ch bin verm fichert, bag er viel großer fenn wird, als man fic es im voraus einbilbet. Gefest, Die Rafen unfers Frauengimmers, ober auch unferer Mannsperfonen jum Theil, tonnten ben Geruch bavon nicht vertran gen, wenn man es in Ruchen, ober Stubenofen brennen wollte; und fie maren atfo belicater, als die englischen und hollandischen, wurde ber Rugen auch wol geringe fenn, wenn man es nur in großen Urbeitestatten brauchte, welche ohnebem vieles Solp Wem ift wol unbekannt, mas für meafreffen? eine Menge Soly jahrlich in ben Ziegelofen, Lopferbien, und Salgfiederenen verbrannt wird? Ronnte man nicht wenigstens boch biefes Holz, bas ba aufc gebt,

geht, ersparen? Nur wenigen wird unbekannt fenn, mit was für Nugen man sich der Roblen von Baichliß in den königlichen Rothen zu Salle bediener. Man verbrauchet deren daselbst 20: 6 von Wertin, bem Maage nach. Es ware eben nicht nothig, anbein Maage nach. Es ware even nicht norpig, anbere Rohlen baben zu brauchen, wenn man die großen Stucke aussonderte, und das Klare, auf oben gemeldte Weise, zu Ziegeln striche. Es wird auch niemand leugnen, daß diese Rohlen, nicht allein zum Salzsteden, sondern auch zum Ziegeldrennen, Kalkbrennen, u. s. w. konnen gebrauchet werden. Sosten aber diese Kohlen, welche man ben Baichlis sind bet, nicht auch anderer Orten gefunden werden? Allerdings; benn biefes ift eben bie braune Erbe, bavon oben eigentlich bie Rebe ift, und welche ich an mehr als einem Orte gefunden habe. 21s j. C. ungefähr eine halbe Melle von Baichlis nach Mer-feburg zu; wie auch unweit Micheln, wo man beren auch schon ausgegraben hat, sie nach Halle zu versühren. Da es aber, gewisser Ursachen wegen, nicht geschehen ist: so giebt man sich weiter keine Mübe, dieselben ben anderer Gelegenheit nühlich anzubenden, da es doch gat wohl möglich und auch nöttig wäre. Desgleichen auch nicht weit von Als tenburg. In dem Gebiethe des hocheden Raths tu Leipzig habe ich gleichfalls einige Anzeigen gefunden. Ich glaube, daß der Nugen daselbst nicht geltinge senn wurde; gesetzt, man brauchte sie auch nut in den Ziegelöfen. Denn man hat daselbst vielzzies gesteine nothig; und zum Brennen also auch viel Holz, da es doch im hohen Preise ist. Konnte man also nicht alles Holz, so zum Ziegelbrennen gebrauschet wird, ersparen? Zwischen Weißenfels und Veran و و Degan

## 312. Von einer brennbaren Erde,

Degan habe ich auch folche Erbe gefunden, und zwar an mehr als einem Prie. Ich habe an einen biefer Derter laffen einschlagen. Es mar an ber abbangenden Seite eines Dugels. Bleich oben mar ungefabr einen halben Schub tief leim; alebenn fam Diefe brennbare Erde jum Borfchein, welche fieben Ellen machtig ift. Bin und wieder babe ich einzelne gange Studichen gefunden, welche viel Zehnlich. Beit mit ber Steintoble batten; fo bag ich auch glaubete, vielleicht Steintoblen anzutreffen, welches aber nicht geschah. 3ch bin zwar mit bem Rachsuchen nicht weiter getommen, als biefe Erbe tief liegt, und ba habe ich Thon gefunden. Es fonnte aber fenn, Dag unter biefem Thone noch welche varhanden maren. Bon eben biefem Dete ift auch bie Erbe, mit Der ich Die Berfuche, burch Bermischung Des Leimens und Thones, wie auch, in Absicht auf ihre unvergleichliche Brennbarkeit und burchbringenbe Dige, gemadit babe.

Diese gemacht habe.
Man könnte mir einwenden und kagen: Gesetz, diese Erde sey mit Nußen zu gebrauchen; wird sie auch wol da, wo man sie antrist, in Menge gestunden werden, oder werden es nur Nester seyn, die man bald erschöpfen kann? Nichtsweniger als das. Da wo ich nachgesuchet habe schabe ich sie in unkage sicher und unerschöpflicher Menge gefunden. Wenne man nur einem man dieselbe autsuchen will so hat man nur einem eisern schneckenartigen und ungefünstelten Vohrer, weither an einer holzernen Stante beseitiger ist, noch thig? weil ich sie nur an solchen Vertern gefunden babe, die nicht sehr steinigt sind. Die von Valde, ist mit den andern, so ich gefünden habe,

habe, wollig einerfen; ausgenommen, bag bie feste mehr gange Stude nebst vielen Studen Solz ent-

dalt. Es kann aber senn, bast man an andern Der tern eben solde, wo nicht noch festere, Stucke antrifft.
Danis ich wiffen mochte, ob biese Erde viele Kosten verwerlachte, wenn sie zu Ziegeln gestrichen würde: so habe ich es etwas überschlagen; und ich glaube nicht, bag es vem tefer miefallen wird, wenn ich es hier mie einrucke. Laufend Biegein, das Stud einen Schuh lang, feche Boll breit, und bren bide, verhalten fich bem Magbe nach, ju einer Rlafter Holz drei Elen lang, auch so breit, und eine und drein Blerthelellen dicke, wie 27000: 27216, und wenn man die Zwischenrüume, welche die Scheite machen, noch abzöge: so wurde zwischen tausend Ziegeln und einer Klaster Hotz kein großer Unterschied mehr sein. Nun habe ich gesehen, daß ein einziger Mann neun hundert bis tausend Stück Biegeln, fo wie fie bie Bauern ungebrannt verbrauden, in einem Lage gestrichen bat. 3ch will aber fen, ein Mann mache täglich nur funf bunbert, das ist, wochentlich dren tausend Stud. Und da man einem Handarbeiter bes Lages dren bis vier Groschen, nach Unterschied ber Derter, zum tohne giebt: so kann man mit leichter Mühe überlegen, wie boch das Streichersohn komme. Nach demjenigen, so man in den Ziegelscheunen vom Lausend zu bearbeiten giebt, barf man fich nicht richten: benn biefe benben Arbeiten, namlich bie in ber Biegelfcheune, und bie mit unferer Erbe, find febr verfchieben. Wefest auch, man gabe einem folchen Arbeiter bes Lages acht Grofchen: fo machte es von taufend **D** 3

## 214 Von einer brennbaren Erde,

Stuck sechzehen Groschen; ober man richtete es überhaupt so ein mit dem Tagelohne, daß vom Tausende sechzehen Groschen kämen. Nun will ich segen, funfzehen
hundert solcher Ziegel thaten eben die Wirkung, die
eine Klaster Holz thut, welches auch geschieht: so
kann man ja leichte die Kosten gegen von Holzpreiß
halten, und mit einander vergleichen. Das Gewinnen dieser Erde verursachet auch wenige Kosten, weil
man nicht tief und auch durch keine Felsen zu arbeiten hat. Und über dieses, so kann es auch sem,
das man an manchen Dertern das Ziegelstreicherlohn
gänzlich ersparen kann. Denn es kann senn, daß
man sie an manchen Orten schon in ganzen Stücken
sindet; so daß man nicht nothig hat, sie zu Ziegeln
streichen zu lassen.

Diefes mare alfo bas wenige, fo ich mir in großter Rurge zu fagen, vorgenommen hatte. Gin jeder wird felbft feben, in wie weit es nublich fen. fo man biefes ins Bert feste, wurde es bie Erfahrung balb zeigen, wie vortheilhaft es fen. man auch gleich biefe Erbe, wie oben fcon gemelbe worden, nicht in der Ruche ober ben Stubenofen brauden wollte: fo hat man Werkflatte, Die vieles Sols nothig haben, und ba biefe Erbe mit großem Rugen konnte gebrauchet werden. Man bat Ziegel- und Ralfbrennerenen, Die ehebeffen viel abgeworfen baben; ifo aber wollen fie taum die Roften tragen. Und biefen murbe hierdurch febr geholfen merben. Es wurde zwar anfänglich niemand baran wollen, mit folchen großen Arbeiten, als wie benm Biegel-Ralt. und Topfebrennen, aus Furcht, es mochte nicht gelingen. Allein wenn man recht bamit verfåbrt:

fährt; so versichere ich, es wird gut von statten geben. Glaubete man etwa, die Glut wurde nicht hinlanglich: so ware es am sichersten, man bediente sich eines eisernen Rostes. Weber der Hollander noch der Engländer brauchet das mindeste von Holge zu seinem Ziegelbrennen, Ralkbrennen, u. s. w. sondern der erste bedienet sich des Torses, der andere aber der Steinsohlen, und ihre Arbeiten gerathen ihnen nach Wunsche.

Die Englander haben eine besondere Urt, Bie gel zu brennen ; und von ber ich glaube, baß fie perdienet, bier mit angeführet ju werben. Denn es laft fich nicht allein in England, fonbern auch an andern Orten', und alfo auch ben uns ausüben. Sie erwählen fich einen frenen und ebenen Dlas. Auf diesen segen sie die Ziegel, so wie man sie in einen Ziegelofen zu fegen pflegt; nur daß nicht mehr Raum bazwifchen übrig gelaffen wird, als nothig ift, hinlangliche Rohlen einzufüllen. Alsbenn werden biefe Zwischenraume mit genugsam flar gemachsen Steinkohlen ausgefüllet; bas übrige aber, fo nicht in die Zwischenraume fallt, wird alebenn, vermittelft eines Bretleins, abgestrichen: und fo fabrt man mit ber zwenten, britten und übrigen Schichten fort, bis bermaufe hoch genug ift. Dieses ift noch ju erinnern , baß fie aller vier bis funf Schub folche . Bug- ober viel Ungunblocher laffen, wie in unfern Biegelofen. Diefe locher geben die Quere burch , von eie ner Seite jur andern: und werben mit Strob und Steinkohlen angefüllet. Die Breite Diefer Defen ift ungefahr feche, acht, neun zc. Ellen: Die lange aber ift viel größer. Man gundet oft an bem einen Ende

#### 216 Von einer brennbaren Erde,

Ende das Feuer an, da kaum der vierte Theil feitter Lange gesetz ist. Und Diefes geht auch ben dere Steinkohlen gut an: weil fie nicht geschwinde fortbrennen. Daber gefchicht es auch, bag fie alsbenn an einem Ende bes Haufens ausgebrannt find, und ausgenommen werben, wenn sie an bem anbert Ende noch in völliger Glut fteben. 3ch barfauch nicht vergeffen ju fagen, daß biefe Saufen um und um mit untauglichen Studen Biegel befeset, und Die Glungen alsbenn verschmieret werben. Denn gefchabe biefes nicht, fo murben fich bie Steinkobich geschwinde entgunden. Die mittelften wurden in . nen Klumpen jufammen fliegen; Die außerften aber wurden nicht burchbrennen. Bor landon, ohmoeft des Kindlinghauses, wird die Afche aus der Stade gusammen gebracht. Diefe wird von gewissen bagu bestellten Arbeitern, ausgesiebet; und bie noch barinne vorhandenen fleinen und großen Roblen, ben Seite geleget. Diefer Roblen aber bebienet man fich mit gutem Bortheile benm Biegelbrennen. 306 habe biefes beswegen bier mit erinnert, weil es fich ben uns auch anwenden läßt. Bielleicht geht es mit unferer brennbaren Erbe gut von ftatten; wenn man recht damit verfährt.

Won bem Torfe habe ich noch etwa zu erinnern: ich werde es aber so viel als möglich, der Kurze wegen, einschränken. Auch dieser ist ein unvergleichtigtes Mittel das Holz zu ersparen: und unser fruchtbares Sachsen ist auch nicht leer davon. Gabe man sich die Rühe, in den seuchten oder gar sumpfigen Wiesen, nachzusuchen: so wurde man oftmals den schönsten Torf in großer Menge sinden. Man kann ihn

in eben fo brauchen; wie oben von der Erbe ift gefaget worden. Und hier hat man noch den Borthell. baf er aleich in gangen Studen ausgeftochen wied, ind mar alfo nicht nothig hat, benfelben erft in Bie gefformen ju ftreichen, weil er gleich in beliebige Sude gestochen wirb. Furchtet man fich etwa, bie Biefen werben baburch vermultet; fonhat man ja Bitfen , von welchen man wenig Dugen ziehen tann: Und aber bas, fo ift er auch an mauchem Orte giennlich machtig, fo baf man von einem Fleinen Plase viele Ruber befommen tann. Dan bat auch nicht nothig, biefe Derter ledig liegen zu laffen; fondern fie find alsbenn mit weniger Mube zu Teichen zu machen, wenn was baran gelegen ift: Damit man feben tonne, wie viel Roften er verurfache, geftoden zu werbentiso will ich hier eine Erfahrung bem figen. Ein gewiffer abelicher Berr vom Lanbe, ber im in feiner Birthichaft gut nuget, tieß beffen fo wiel frechen, bag er gleichpfechzehn Reichethaler ju fteben tam , namlich an Arbeiterlohn. Sierauf erbielt er nach bem Abtrodnen feche und zwanzig, nicht etwa Buderchen, sonbern Suber. Sier tann nunein jeder feben, ob ihm die Roften zu boch find, Die er barauf wenben muß.

Ich habe nicht nothig, von bem Bortheile, ben wir ben Unwendung biefer benden brennbaren Materien ju genießen haben, weitlauftig ju reben; fonbern ein Bernunftiger wird ben Rugen, welcher fowol an benjenigen Dertern, wo bas Bolg feltfant, als wo es nicht feltsam tft, erfolget, ohne bag ich viel bavon fage, leicht einfeben. Daß ich bier fage: es werbe auch an benen Dertern, wo bas Soly nicht feltfam

#### 218 Bon einer brennbaren Erde, ic.

felbfam ift, Der Dugen nicht außen bleiben, babe ich mit gutem Bevachte gethan. Denn man, wied lich dasienige noch zu entfinnen wiffen, mas ich oben gefager habe : daß namlich ben Solymangel auch fcon an benjenigen Deutern herriche, mo fo ju reben ber Rern ber Balbung ift. 3d habe bafelbft bie aus Solnnoth mufte liegende Gifenhammer jum Deweise meiner Aussage angeführet. Denn wenn ind nicht nothig bat, vieles Solg von ba wegzusubeen: fo ift man im Stande, von biefem Solge, meldes nicht wenig austrägt, entweder Die alten mufte lie genden Berte wieberum gangbar zu machen; ober Die gegenwartigen, fo zum Theil fchon in legten 34 gen liegen; wieder in guten Stand gu fegen, und baben zu erhalten: wie nicht weniger einen Borrath von Solge zu fammeln. Es ließe fich noch vielmehr babon fagen; und bie Materie verbiente es auch in ber That, benn fie ist wichtig. Allein, ba ich mir vorgenommen habe, nich weitlauftig zu fenn: fon bern fie nur obenbin zu berühren : fo mag es biermit genug gefaget fenn.



VI. Nachs

V.

#### Nachricht

von einem sehr merkwürdigen Wersuche

## die Stärke des Schießpulvers

und die Menge

ber darinn enthaltenen Luft

ju erforfchen;

bie folder verschiedene mal von dem Konige von Sardinien, und vielender Vornehmsten zu Turin werholet worben.

Vom Herrn Maffei, Mechanicus des Koniges von Sardinien;

berrn S. Batern, M. b. R. Gefellfch.

Bom Doctor Joseph Bruni,
Pr. der Zergliedert. zu Turin,
mitgetheilet.

Mus bem Gentlemans Magazine. Nov. 1755.

iefer sinnreiche Runftler hat ben feinen Berfuchen mit bem Schiefpulver eine Maschine
ausgedacht, barinnen er bas Pulver entzunbet, ohne daß es mit ber außern Lust eine Gemeinschafe

#### 220 Bersuch vom Schiefvulver.

thaft bar. \* Sie befleht aus einem hohlen metalle nen Colinder, beffen Beipe im Lichten fiebengeben frangosische Linien, und die Dicke feiner Seiten funf und eine halbe ift. Bent bende Enden verschloffen find, beträgt bie lange feiner Bablung eilf. Zollaund, halt geben Ungen Schiefpulver. Man thut aber fine eine Ung binein, wenn bet Berlich angeftellet wird , und wenn fich biefes emgunbet , seiger fich tein Dampf auf ber außern Geite, man boret feinen Rnall, man fieht auch weder Blamme noch Rauch. obgleich ber Enlinder febr beift wird. In einem Enbe dieses Enlinders ist eine Windbuchse angeschraubt, beren Cammer den funften Theil deffen balt, mas in den Eplinder geht, und mit einem Sahne fia 344 verschließen versehen ist, den man im bedürfenden Falle brauchen kann. Wan alles kalt geworden ift , labet man ble Binbbuchfe mit einer Rugel , bes ren geben auf eine Unge geben. Siebengeben oben achtseben bergleichen tonnen nach und nach geschoffen werden, und obgleich ber fiebenzehente ober achtzehenre Schuf fchwacher ift, als bie perhergefrenben: fo burchbohret er boch ein Bret eines halben Bolles bie de in ber Entfernung von breifig Buf. Weine alles vorben ist, bleibt noch fo viel kuft jurud, als eine große Schweinsblafe fullet. Man nennet biefes Luft, weil es die Eigenschaften ber Luft bat, bie wir burd ben Athem in uns gieben, aber ihr Beruch ift außerft unangenehm.

Nachdem man bas verbrannte Pulper, bas in bem Cylinder geblieben ift, gewogen bat, bat man folches brey Bierthel einer Unge fcmer befunden;

morauŚ

Berfach vom Schiefputver. 24

woraus erhellet, bağ die Luft, welche ineden Pulvere körnern enthalten war, und durch ihre Ausbreitung biefes wirkte, ein Bierchel einer Unze gewogen hat.

Man zündere das Pulver dadurch an, daß man ein glüend heißes Eifen un einen Faden hielt, der durch ein Zundloch gieng, daß sich an dem Ende bei Pplinders der Pindbuchte gegen über berand In dem Augenhlicke, da das Pulver auf diese Art angezündet wurde, machte die Verbrennung des Fadens auch eine Feder los, welche das Zündloch ganzelich verschloß.

& Bater.



VII. Neue

VIL:

# Reue Entdedungen,

## anziehende und zurücksoßende Kraft betreffend.

Aus ben Gentlemens Magaz. Nov. 1755.

at. Bertier, Correspondent ber tonigl. frangofifchen Atabemie ber Biffenfchaften, gerieth auf ben Ginfall , ju verfuchen , ob nicht eine gegenseitige und mertliche Anziehung aller irbischen Rorper unter einander, auch ohne Benftand ber Gleftricitat mare? In biefer Absicht hangte er gewisse Newen von dunnen Nadeln, die er aus verschie-benen Materien, als Papier, Pergament, Leder, Eisen und Holz gemacht hatte, an Haare, und hielt nach und nach, in ber Entfernung von zwo bis bren Linien verschiedene andere Materien, wie er folche am nachsten ben ber Sand hatte; ba er benn fand, baß alle, ohne Ausnahme, in ber Zeit von funf bis fechs Secunden angezogen, ober jurude geftoßen herr Reaumur, bem er feine Berfuche erzählete, theilte folche ber Afabemie mit, welche Dafür hielt, fie verdienten vom D. Bertier felbft, im leeren Raume nachgemacht ju werben, welches auch mie den bem Erfolge gefcab, ba eine glaferne Robre

Röhre zwo linien bick also aufgehängt und beständig angezogen marb. Chen bie Verfuche murben mieber in frener Luft in Gegenwart ber herren Buquer und le Rop wiederholet; ber erfte rieth bem D. Bertier feine Dabeln ansehnlich fcmerer, aber nicht langer zu machen: Die Folge bavon mar, baß fie piel flarter angezogen und zurud getrieben murben, als die andern; und die Wirfung ward auch nicht fehr vermindert, ob man gleich eine glaferne Tafel bazwischen hielt. P. Bertier fand fogar, wenn er einen oder zween Bug von bem verschloffenen glafernen Behaltniffe ftanb, in welches er feine Nabein ungeschlossen hatte, fie vor ber Bewegung ber Luft zu vermahren, bag fie fich ungefahr ihm innerhalb geben bis zwolf Secunden naberten, both nicht fo geschwind, als Rorpern, mit benen fie in bas Behaltniß eingefoloffen maren. Ben einem Berfuche, ba Berr Buache und Guettard gegenwärtig waren, schlug ber erste vor, eine große Rolle angezundetes Papier an die Nadeln in dem Behaltniffe zu halten, mor-auf alle Nadeln, auch felbst die eiserne, die bieber Die unempfindlichste gewesen war, augenblicklich fich nach der Flamme lenkten, welches zu beweifen fcheint, baß alles biefes Angiehen und Zuruckfloßen von elettrifer Natur ift. Bielleicht mare es ber Dube werth, m unterfuchen, ob folder Gestalt aufgehängte Dag beln nicht eine beständige Richtung nach einer gewiffen Beltgegend fuchen, welches D. Bertier fernerer Untersuchung ber Maturforscher empfiehlt.

edanya coca edanya

Inhalt.

### Inhalt

#### des zwenten Stuckes im fiebzehnten Bande.

Berrn Daniel Bernulli Anmertungen über Die allgemeine Beschaffenbeit ber Utmofphare II. Bon einem Sunde, welcher Gonorrhoeam Virulentam (giftigen ober anftectenben Saamenfluß) gebabs. und bie Berfuche, fo bev zwo Sundinnen bamit angeftellet worden III. Meberfegung eines Briefes aus bem Journal Helvetique, May 1746. 442. G. an herrn B. über eine besondere Geltsamteit von ben Tulpen IV. Onomonische Aufgabe, die frumme Linie gu findens in der fich bas Ende bes Schattens eines gegebenen fentrecht auf ben horizont ftebenben Stiftes, an einem gegebenen Orte, einen gegebenen Zag burch bemeaet 180 W. Gedanten von einer brennbaren Erbe, wie auch and Borfe, ob, und wie wir benfelben ju Ersparung . Des holges anmenben konnen VI. Rachricht von einem fehr merkwürdigen Versuche Die Starte bes Schiefpulvers und die Menge bet barinn enthaltenen Luft ju erforfcen; wie folder verfcbiebene mal von bem Konige von Sarbinien, und bielen bet Bornebmften zu Turin wiederholet morben. Bom Berru Maffei, Mechanicus bes R. von Sarbis nien; herrn D. Batern, D. d. R. G. vom Dr. Jos feph Brunt, Dr. ber Bergliebert, ju Turin mitgetheilet VII. Reue Entbechungen, bie angiebenbe und guruck ... fogenbe Rraft betreffenb

# Hamburgisches



ober

# gesammlete Schriften,

Aus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des flebzehnten Bandes drittes Stud.

Mit Ronigl. Pobin. und Churfurfil. Sachfifcher Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heinr. Holle. 1756. 110.41



## Daniel Wilhelm Nebels Versuch

kunftliche Magnete zu machent, aus dem zien und folg. Capiteln seiner Schrift von kunstlichen Magneten übersetzt.

Das dritte Hauptstück. Erfahrungen und Beobachtungen, ohne natürlichen Magnet, die magnetische Kraft dem Eisen und Stahle mitzutheilen.

us voriger Geschichte ist zu sehen, auf was Art andere dem Eisen und Stable die magnetische Kraft bengebracht haben: iso wollen wir dasjenige kurzelich vortragen, was uns die Erfahrung

von dieser Sache gelehret bat. Ich habe mich aber mit

\* Differtatio inauguralis philosophica de magnete artificiali, quam - - - pro gradu doctoratus de magificrit mit Ausschließung ber Handgriffe, bie oben beschrieben worden sind, namlich bes Schlagens mit dem Hammer, Ausglühung, Beugung, bloß bes Reibens zur Mittheilung ber magnetischen Kraft bebienet.

Ich will also erstlich dasjenige vortragen, was nothwendig ersobert wird, wenn man durchs Reiben das Eisen magnetisch machen will, hernach will ich dasjenige anzeigen, was zur geschwinderen und leichteren Mittheilung beforberlich ist, und endlich wie die erzeugte Kraft fortgepflanzet werden kann.

## Erster Abschnitt.

Was nothwendig erfordert wird, um bem Eisen die magnetische Kraft mitzutheilen.

Instrumente, nach einer ordentlichen und gleichförmigen Bewegung, die wir gleich beschreiben wollen, gerieben wird, so erhält er alle Ligenschaften des Magnets. Dieses ist bie

sterii summisque in philosophia & artibus liberalibus honoribus ac privilegiis rite & legitime consequendi publico examini subiicit Daniel. Wilb.
Nebel, Heidelberga Palatinus. a. d. 16 Mart, Traiecti ad Rhen. 1756. 8 und einen balben Bogen in 4.
Das erste Capitel dieser Schrift handelt vom natürlichen Magnete, das zwepte erzählet die Bemühungen, die man bisher angewandt hat, kunstliche zu
machen. Also schiene die Uebersegung dieser bepben
Capitel nicht nothig.

### fünftliche Magnete zu machen. 229

bie erste und allgemeinste Wahrnehmung; es entstebet aber daraus eine drensache Frage: Wie das Reiben anzustellen? Wie das Instrument, mit welchem man reibt, musse beschaffen seyn? Was vor ein Gestelle man braucht, den eisernen Stab während des Reibens darauf zu legen? Die Schriftsteller, die von dieser Sache geschrieben, schreiben viele, meistentheils beschwerliche Regeln vor, wie man aus dem zweyten Hauptstude wird sehen können. Wir wollen also alle umothige Bedingungen sahren lassen, und nur die allereinsachste Art vortragen.

Man lege einen nicht allzudicken eisernen Stab auf ein beliebiges Gestelle. Le ift nichts daran gelegen, ob er in der Mittagefläche liege oder außer derfelben, und ob er in einer fente rechten oder in einer wasserpassen Lage sich. befinde. Diefer Stab muß mit einem andern eisernen Stabe gerieben werden, so daß man diesen an dem einen Ende des liegenden Stas bes anseiger, und mit einem scharfen Drucken bis an das andere Ende fortructe, dabey muß man sich aber in Acht nehmen, das man nicht wieder zurückfahre. Ein Stab, der auf diese Weise zehn, zwanzig und mehrmal nach Erforderniß der Dicke, auf bepden Seiten wohl gerieben ist, erhalt alle Ligenschaften eines Magnets. Es entsteht aber allezeit an dem Ende, wo man mit dem Reiben angefangen, der Mordpol, und an dem andern, wo man mit dem Reiben aufgehoret, der Sudpol. Dis ist ein solches beständiges Maturgesen, D 3

daß, wenn man das Reiben in der Mitte des Stades anfängt, so entsteht der Nordpol in der Mitte, und an dem Ende, nach welchem das Reiben sich erstreckt har, der Südpol. Ja, wenn man aus der Mitte gegen beyde Enden zu reibt, so sindet man an beyden Enden den Südpol, und in der Mitte den Nordpol. Dis ist dassenige, was ben einem nicht allzudicken Stade erforderlich ist, um ihn magnetisch zu machen.

Nun muß ich noch durch Erfahrungen darthun, daß weder die Lage des Stades, noch die Materie der Unterlage, auf welchem der Stadiegt, etwas besonderes erfordere.

Die erfte Erfahrung.

Ich habe einen Stab von weichem Stahle 21 rheinlandische Boll lang, und 25 Boll diet, auf ein holzern Parallelepipedum, vermittelst Schrauben besestiget, und in einer senkrechten Stellung, 50 mal,
auf benden Seiten, mit einer eisernen Stange gerieben. Er bekam eine merkliche Krast auf die Magnetnadeln zu wirken. Auf gleiche Art habe ich mohr stählerne Stabe zugerichtet. Einige zeigten eine
größere, andere eine geringere anziehende Krast,
welcher Unterschied theils von der Beschaffenheit des
Stahls, theils von dem Reiben selbst herrühret, welches nicht mit einerlen Krast beständig verrichtet werben kann.

Zwenter Versuch.

Ich legte einen weichen Stab, ber bem vorigen wollig gleich war, auf eine horizontale Unterlage von - Zinn,

Binn, und rieb ihn auf benben Seiten funfzigmal, er zeigte ein ziemliches Vermögen, sich nach ben Dolen zu wenden, ingleichen einige anziehende Kraft.

Ein anderer, ben ich auf rothes Rupfer mafferpaß gefegt, und auf benden Seiten 20 mal gerieben hatte, zeigte die polarische und die anziehende Kraft.

Ein biegsamer Stab, ben ich über Defing auf benben Seiten 40 mal wasserpaß gerieben hatte, be- tam nicht nur eine starte Polartraft, sonbern tonne

auch ein ziemlich Stud Gifen tragen.

Aus diesen Versuchen ist klar, daß die Unterlage, auf welcher der Stab rubet, wenn er gerieden wird, nicht nothwendig von Eisen seyn durse. Denn sie mag von einer Materie seyn als sie will, woserne sie nur stark genug ist einen starken Druck auszustehen, so bekommt der Stad die magnetische Kraft. Es erhellet auch aus denen beschriedenen Versuchen, daß die wasserpasse Lage nicht ungeschickter sey als die senkrechte, welches auch durch solgende Versuche bes stätiget wird.

#### Dritter Versuch.

Ich rieb einen biegsamen Stab über einer waffers passen eisernen Unterlage, auf bezoen Seiten 30 mal, dadurch bekam er nicht nur eine starke Polarkraft, sondern auch eine ziemlich anziehende Rrast.

#### Vierter Versuch.

Diefen Berfuch wiederholte ich mit einem andern Stabe, ich rieb ihn aber nur 20 mal auf benben Seiten, über einer wasserpassenen eisernen Unterlage,

Digitized by Google

er zeigte fast bieselbe Rraft, als ber Stab im britten Bersuche.

#### Fünfter Versuch.

Einen andern Stad ried ich start und lange über einer wasserpassenen eisernen Unterlage, er wirkte sehr start auf die Magnetnadel, und trug hald so schwer als er wog. Dieses beweiset zum Ueberstusse, daß die Lage des Stades zur Magnetistrung nichts bentrage, hauptsächlich da ben diesen Bersuchen, die Stade, wenn sie gestrichen wurden, fast niemals weder in der Mittagsstäche der Erden, noch in der Abweichungsstäche des Magnetes sich befunden haben. Ich habe diese Versuche oft wiederholet, und beständig einerlen Wirfung wahrgenommen.

Ich muß nun auch durch Bersuche darthun, daß die Stange, mit der man reibt, von frischem Eisen eben so gut sey, als lange gedrauche tes Lisen, oder welches lange in einerley Lage gestanden hat, und daß nichts daran liege, ob die Stange eine gewisse und bestimmte Stellung gegen den zu streichenden Stab habe

oder nicht.

#### Gechster Versuch.

Ich strich einen biegsamen Stab auf einer wasserpassenen eisernen Unterlage, mit einer alten eisernen Stange, auf benden Seiten 30 mal, und zwar so, daß die Stange queer über dem Stade lag, und sie also mit seiner Mitte, und nicht mit den Enden berührte. Dieser zeigte eine ziemliche Polarkraft, wie auch einige anziehende Kraft.

Sieben=

### Siebenter Versuch.

Ein biegfamer Stab, der mit einer Stange von neuem Eisen, die ich queer über hielte, zehnmal auf Eisen wasserpaß gerieben ward, bekam eine ziemliche starke Polar- und eine obgleich geringe anziehende Kraft. Nachdem ich ihn auss neue auf vorhergehende Weise zehnmal gestrichen hatte, so befand ich, daß die Polar- und anziehende Kraft ungemein verstärket waren. Ich befand nicht minder eine Vermehrung der Krafte, nachdem ich zum drittenmal auf gleiche Weise den Stab auf beyden Seiten recht stark gerieben hatte. Doch habe ich weder ben diesem noch ben andern selbst angestellten Versuchen, eine genaue Verhältniß zwischen der Anzahl der Streichungen und dem Unwachse der Kräfte sinden können.

Hieraus aber ist klar, daß man zu dem Reiben eben kein altes und durch langen Gebrauch abgenußtes Eisen vonnöthen habe, sondern daß die magnetische Kraft auch durch neues Eisen recht gut zuwege gebracht werden könne. Es erhellet aber auch weiter, daß es unnöthig sen, eine gewisse und bestimmte kage der Stange, mit der man reibt, anzunehmen. Marcellus verlangt eine senkrechte, Michel eine etwas abhangende, Canten eine sehr schräge kage, oder Stellung des zu reibenden Stades. Die Wahrnehmungen lehren, daß an solchen Vorsichtigkeiten nichts gelegen sen, ja daß es nicht einmal nöthig sen, daß die reibende Stange mit ihrem Ende ausliege, da sie queer über gelegt einerlen Wirkung hervordringt, woserne sie nur ihrer Gestalt nach geschicht ist, den Stad wohl zu reiben.

P 5

Nun

Digitized by Google

Nun ist noch übrig, daß ich die Ursache erklare, warum ich gleich zu Anfange verlangt habe, daß der durch solches einfache Neiben magnetisch zu machend de Stab, nicht allzu dick sein musse. Denn ich habe durch vielfältige Erfahrung gelernet, und andere haben es auch so befunden, daß wenn die Stäbe nicht dunne sind, man ihnen gar nicht oder doch sehr schwer, die magnetische Kraft beydringen könne. Ein Benspiel will ich hier ansühren, im Folgenden werden mehrere vorkommen.

#### Achter Versuch.

Ich rieb einen Stab von reinem geharteten Co. linger Stahl, ber 17% rheinl. Boll tang, 1% Boll breit und bennahe einen Boll bick mar, auf benben gegen über liegenden Flachen, funfzigmal, mit einer Stange bon neuem Gifen, bie ich in bie Queere führte; ber Erfolg war unerwartet. Das Ende gegen welches bas Reiben fich bin erftrectt hatte, fließ ben Gudpol ber Magnetnabel von fich, und jog ben Nordpol an; basjenige Ende aber, wo ich bas Reiben angefangen hatte, jog ohne Unterfchied ben Mord-und Gubpol an, welches eine Anzeige war, bag biefes Ende von ber magnetischen Rraft nicht burchbrungen worben, benn fonft hatte es einen von benben Polen gurud koffen muffen. Reins von benben Enben aber jog etwas von Gifenfeilig an. Darauf rieb ich auch eben fo oft bie fchmalen Seiten, es erfolgte aber teine anbere Wirkung. Selbst in bem Ende, welcher ben Suberpol ber Rabel jurud fließ, mar Die Kraft fe fcmach, baß fie nicht vermögend war, bie Rabet lange obzuhalten, und in unnatürlicher kage zu erbalten. ten, sondern wenn sie dieselbe ganz schwach zuruck geftogen, fo ließ fie biefelbe wieder jurudfehren, und an fich hangen. Den folgenden Lag rieb ich die breiten Seiten aufs neue, funfzigmal, und fabe wohl barauf, bag bie Seite, an welcher ich bas Reiben angefangen hatte, wohl und ftart gerteben murbe. Hierauf Iteg sich aus) an biefem Ende einige Rraft perspiren, und fließ bie nordliche Spife ber Dabel gelinde jurud; auch bas andere Ende hatte einen Rumachs an Rraft bekommen. Dachbem ich auch bie fcmalen Seiten auf gleiche Beife gerieben batte, fo ichien es baf bie Rraft an benben Enden noch um etwas vermehrt worden fen. Rach Aerlauf von et nigen Tagen zeigte ber Stahl ben ber Unterfuchung bie Pole zwar richtig , aber febr fchwach, fo bak bas Bermogen fich nur ben ben Dabeln außerte.

Bie groß ist also ber Unterschied zwischen bunnen und biden Staben ! Gin Stab ber To Boll bid ift, erhalt mit leichter Mube, nach gebn ober zwanzigmaliger Bestreichung eine ziemliche anziehende Rraft, ba ein bicker burch ftarteres und langer anhaltendes Reiben, taum einige Merkzeichen bavon giebt. Ift aber nicht die Harte des Stahls die Urfache, baß bie Mittheilung ber magnetischen Kraft fo langfam hier von fatten geht? Es hat es gwar bos Unfeben, und wird bald noch beutlicher werden. Allein es ist eine allgemeine Beobachtung: je bicker ber Stab, besto schwerer wird er magnetisch. Die lange ist nicht fo nachtheilig als die Dicke, welches nicht nur aus ber vorangeschickten Gefchichte von ber magnetischen Rraft erhellet, sondern wird auch recht schen burch bie Versuche befräftiget, welche ich an RapRappierklingen angestellet habe, welche im Fechten burch bas an einander Reiben, ja selbst ben bem Feilen und Schleifen, so lang sie auch sind, boch eine merkliche magnetische Rraft erhalten.

#### Erste Wahrnehmung.

Ich untersuchte eine alte Rappierklinge, mit ber Magnetnabel. Un dem unterften Theile, wo ber Knopf gefeffen, außerte sich bie Nordpolkraft, und bas Obere am Gefage bie Gubpolfraft. Diefe fcnitt ich mit einer Seile in zween Theile; ein jeder von Diefen zeigte an feinen Enden die Pole gang beutlich, und awar ben Mordpol, an bem Ende, bas vorhin nach bem Gefaße zu gestanden hatte, und den Südpol an bem Ende, bas vorhin nach dem Knopfe zu gewandt gemesen mar. In benben aber fand ich die Rraft bes Subpols starter, als die Kraft des Nordpols. mar aber nicht alles, fonbern ich bemerkte auch, baß bie breiten Stude, Die naber an bem Sefte gefeffen, mehr Rraft besagen, als Die schmalern und untern : fo baß bas Stud, welches bem Sefte am nachften gewesen war, unter allen anbern sowol die Rabel als bas Gifenfeilig anzogen.

Wenn wir die Richtung, nach welcher die Klingen benm Fechten sich an einander reiben, betrachten, und mit dem Reiben, wodurch die magnetische Kraft dem Eisen mitgetheilet wird, vergleichen; so kann uns die Ursache dieser Wirkung nicht dunkel scheinen. Denn da die Streiche immer nach der länge der Klinge, von dem untern und schwächern Theile, nach dem breiteren und nach dem Gefäße zu, gehen, so daß der Streich dort sich ansängt, und hier endiget, so muß auch

auch nothwendig dort ber Mord. hier aber ber Gub. pol entstehen. Denn ber Nordpol fallt allemal bahin, wo bas Reiben seinen Anfang nimmt. Es ist auch nicht Bunder, daß ber breitere Theil ber naber am Befte fist, eine großere Rraft erhalt, als ber schmalere und Schwachere. Denn jener ift einem ofteren und ftarterem Unreiben, als biefer unterworfen: benn ber Rechter ftellt feinem Begner allemal bie Starke feiner Rlinge entgegen, und diefer fucht wieberum mit feiner Starfe bie Dberhand ju erhalten. Die magnetische Kraft aber, die wir ben ben Rappierklingen antreffen, entsteht nicht einzig und allein burch bas an elnander Reiben im Fechten , fondern ben Bubereitung ber Rlingen Scheint ihnen fcon einige mitgetheilt ju fenn. Das lehret bie Erfahrung. Denn

Zwente Wahrnehmung.

Ich untersuchte eine neue Rappierklinge, die noch jum Fechten nicht gebraucht worden war, mit der Magnetnadel. Der untere Theil an dem Knopfe zeigte den Nord und der am Hefte den Sudpol. Denn jener stieß den Nord, dieser aber den Sudpol von sich. Die Kraft war aber schwächer, als sie ben gebrauchten Klingen zu senn pflegt. \*

Wie leicht wird also die magnetische Rraft in eifernen Staben, ob sie gleich lang sind, wenn fie nur

Dieser Unterschied ber Pole kann auch wol daber entfieben, weil die Rappiere außer dem Gebrauche auf dem Fechtboden so pflegen gestellet zu werden, daß das Gefaß auf der Erden steht. Denn es ist bekannt, daß so der Nordpol bep den eisernen Stangen entskebt. B. nur nicht zu bide find, erregt! Man febe nach, was von einem ungenannten J. C. und vom Reaumur im zwenten Hauptstücke ist angemerket worden.

## Zweyter Abschnitt.

Wodurch die magnetische Kraft am gesschwindesten erhalten wird.

sist in der That eine bewundernswürdige Eigensschaft des Sisens, vermöge welcher es, wenn es gerieben wird, die Sigenschaft des Magnetes annimmt. Wie leicht dieses zu erhalten sep, haben wir in dem ersten Abschnitte gesehen. Wir haben und aber disher nur ben den ersten Anfängen der magnedischen Kraft aufgehalten, ohne auf die Stärke derselben zu sehen. Wollen wir aber zugleich mit auf diese sehen, so mussen wir aber zugleich mit auf diese sehen, so mussen wir aufer der allgemeinen Bedutsamkeit, von der wir geredet haben, noch viel mehreres in Acht nehmen.

Bor allen kann man nicht genug sagen, was für ein großer Unterschied unter den manniche falrigen Arten des Lisens und Stahls sey, sowol die magnetische Kraft anzunehmen, als auch sie zu erhalten. Unter zween Staben, die auf einerlet Art gerieden werden, und die der Materie und Sessalt nach, mit einander überein zu kommen scheinen, sindet sich oft ein sehr großer Unterschied in der Kraft; dieser Unterschied muß also in der Materie liegen, aus welcher sie gemacht sind. Da ich das aus vielsfältiger Erfahrung gelernet habe, so trage ich kein Bedenken es zu behaupten, und zwar um so viel niger.

niger, weil ich febe, bag auch andere Leute es fo befunden haben. Ja es ift überaus schwer, Die rechte Art bes Gifens und ben Grad ber Barte zu bestim-Doch Scheint Die Erfahrung ohngefahr so viel ju lehren: bag reines und geschmeibiges Gifen, leicht und ohne große Mube die magnetische Rraft annehme; aber auch leicht wieder verliere; bag ber weiche Stahl zwar etwes schwer baju gebracht werbe, bavor aber mehr Kraft annehme, und fie langer behalte; und baß folder Stahl aus welchem die Febern gefcmiebet werben, am gefchickteften ju Erhaltung ber Rraft fen: ber glasharte endlich bie meifte Dube erforbere, behalte fie aber am langften, und fen ber größten Rraft fabig. Belches auch burch ben Berfuch bes Knight, ben ich oben beschrieben, wie auch mit ben Beobachtungen bes Michels übereinkommt . Das Feuer aber, mit welchem ber Stahl gehartet wird, bie Mahrung und ber Grab ber Sarte, tragen vieles baju ben. Gebachter Michel ergablt, baß ein Stab, ber bie rechte Sarte hatte, 20 Ungen gen zogen, welcher, ba er zuvor allzu fehr, hernach aber allzu wenig gehartet worden, kaum 6 Unzen habe tragen fonnen \*\*. Es will auch scheinen, bag verschiedene Arten bes Stabls, einen verschiedentlichen Grad bes Feuers erforbern. Daber ifts fast unmoglich, gewisse Regeln vorzuschreiben. Was aber bie fleinen Bleche ober Febern betrifft, welchen bie magnetifche Rraft nur beswegen mitgetheilet wird, bamit man burch ihre Sulfe andere großere Stabe ober Mabeln.

Man sebe nach: Traite fur les aimans artificiels p. 110-112. wie auch p. 7. de la methode, Dafelbst p. 105. in der Anmerkung.

Nabeln, könne magnetisch machen, so ist es am besten, daß man sie aus dem weichesten Stable zubereite. Denn so kann man Zeit und Mühe sparen.

Beiter wird die magnetische Krast, eher und stärker erhalten, wenn der zu streichende Stab, oder Blech, auf einer eisernen Unterlage ruhet, als wenn diese von einem andern Metalls, oder von Stein oder Holze ist. In diesem Stücke habe ich verschiedene Versuche gemacht, und allezeit den Erfolg einerlen befunden. Das Vermögen in allen Blechen wird zwar nicht gleich stark, ob sie gleich am Gewicht, Gestalt und Harte, einander gleich sind, und auf einerlen eisernen Gestelle, mit eben derselben Stange, und mit gleichen Kräften gerieben worden. Allein dieser Unterschied wird theils von der Verschiedenheit des Stahls, theils von der Ungleichheit des Drucks verursachet, den man nicht allemal in gleicher Stärke erz balten kann.

Es fallt aber hier bie Frage vor: ob geharteter Stahl eine eben so gute Unterlage ben Stab magnetisch zu machen abgebe, als bas Gisen selbst, und ob bas Reiben mit gehartetem Stahle eben so gut als

bas Reiben mit Gifen ausfalle?

Zehnter Versuch.

Ich legte ein stählern Stäbchen von gehartetem Solinger Stahle, bas 27 rheinlandische Zoll
lang, und 4 Zoll breit war, auf einen glasharten
stählernen Stab von Solinger Stahle, von 17 % Zoll
länge 1 4 Zoll Breite und einem Zoll Dicke. Dieses
Stäbchen rieb ich in senkrechter lage, auf benden Seiten
mit einer stählernen Stange oder Stabe, welcher dem,
den ich zur Unterlage gebraucht, völlig ähnlich war;
barauf

barauf ließen an den benden Enden des Stabchens sich die-Pole verspuhren, sie konnten aber die zuruck gestoßenen Pole der Rabeln in der widernatürlichen Stellung nicht erhalten, sondern ließen sie, nachdem sie dieselben nur schwach zuruck gestoßen, bald wieder en sich hängen; sie ließen auch benm Anziehen des Sienseitigs wenig Kraft blicken.

#### Eilfter Versuch.

Ich strick ein Blattchen, das dem vorigen in allen Studen abnlich war, mit allen gemeldeten Umstanden, auf beyden Seiten funfzehnmal; ich bediente mich aber einer Reibestange von neuem Eisen; dieses Blattchen ließ mehr Krast, gegen die Nadeln zu wirsten, an sich bliden, als das erstere, und zog auch etwas Eisenseilig. Es schien aber nicht, daß es so viel Krast besäße, als andere, ihm gleiche, aber auf einer eisernen Unterlage gestrichene.

hieraus ersieht man, daß bas Gifen beffer fen als ber Stahl, fowol gur Unterlage, als auch gum

Reiben.

Man bringt aber am leichtesten und geschwindesten die magnetische Rraft zuwege, wenn man das Blattchen auf ein Eisen von großem Umfange legt, z. E. auf einen großen Amboß, und mit einer schweren und langen Brechstange reibt. Die folgenden Bersuche haben zu dieser Entdeckung Gelegenheit gegeben.

#### 3wolfter Versuch.

Ich rieb ein Blattchen von dem besten Solinger Stable, von 27 rheinlandischen Zoll tange, 4 Zoll Preite,

Breite, 71 Gran schwer', auf einem etwa 30 Pfund schweren Umboge, in einer mafferpaffen. Stellung, mit einer eifernen Stange von etwa 15 Pfund, bie ich fenkrecht führte. Nachbem ich auf benden Seiten 12 Streiche gethan hatte, fo unterfuchte ich es mit ber Magnetnabel, und fand ju meiner großen Bemunderung, daß ber Mordpol faum eine geringe Rraft fpuhren ließ, ba ber Subpol eine recht ftarte betommen hatte. 3ch mertte aber bald, baß biefe Unregelmaßigfeit von einem ungleich farten Reiben entftanben mare. Denn, nachdem ich bas Reiben fortfeste, und daben mohl acht gab, daß ber Mordpol fo fart als ber Sudpol gerieben murde, und nun in allem 30 Buge auf benden Seiten gethan batte, fo befand ich, daß jeder Pol vermogend war 254 Gran ju tras gen, ja baß ber Nordpol hierinn vor bem Gubpol mas voraus batte, welches in unseren Gegenden so zufenn pflegt.

Drenzehnter Versuch.

Ich rieb ein dem vorigen gleiches Blattchen von 70 Gran Schwere, auf eben demfelben Ambose, mit eben derfelben Stange, und mit eben solcher Führeng derfelben, auf berden Seiten funfzigmal. Dieses erhielt ungemeine Kräfte, denn es konnte 483 Grant halten, und also ben nabe neunmal so viel, als schischwer war.

Vierzehnter Verfuch.

Ich rieb in der Werkstatt eines Schmidts ein den vorigen ahnliches Blattchen auf einem sehr großen und 950 Pfunde schweren Amboße, mit einer Stange von 8 Schuh Länge, 2 Zoll Breite, und einem

einem Boll Dide, auf benben Seiten funf und zwanisamal: barauf konnte es 570 Gran halten.

#### Funfzehnter Versuch.

Ich rieb ein anderes Blattchen, bas bem vorigen vollig gleich war, auf eben demfelben Amboße, mit einer 6 Schuh langen, und 80 Pfund schweren Stange, funfzehnmal auf benden Seiten, baber, baburch es eine folche Kraft empfieng, bag es vermogend mar 735 Gran zu tragen, und alfo über zehne mal niehr, als es schwer war.

Wenn man keinen Umboß ober anderes eisernes Befchirr, auf welchem man bas Blattchen ober ben Stab reiben fann, ben ber Sand bat, fo fann man es auf eine beliebige Unterlage legen, und an benden Enden gegen lange und fchwere Stude Gifen ftemmen , welches ein Kunftgriff bes Michels ift, von bem man nachsehen fann, mas wir oben gesagt haben.

## Dritter Abschnitt.

Von der Fortpflanzung der magnetifchen Rraft.

Saisher haben wir betrachtet, wie fleine und bunne J Stabe magnetisch gemacht werden konnen. Run muffen wir auch unterfuchen, wie größere und! bicere Stabe, mit eben Diefer magnetifchen Rraft, nicht nur verseben, sondern auch recht gesättiget wer-Buvorberft muß man zwar gesteben, baß bloß mit bem Reiben mit einem nicht magnetie lcben

ichen Gifen, wie in bem fleinen Blattchen, fo auch in ben großen Staben, einige magnetische Rraft que wege gebracht werben konne, welches ber achte Berfuch beweifet; man mußte aber allzuviel Zeit und Mube anwenden, wenn man mit bem Reiben in ftarfen Staben eine merkliche Rraft hervorbringen wollte., Daber ift es rathfam, bag man, um große Stabe magnetifch zu machen, fleine Blattchen nehme, bie nicht länger als 3 Zoll, und nicht dicker als 📆 Zoll, und nach ben vorgeschriebenen Regeln magnetifirt worden find. Denn mit biefen tann bas magnetifche. Befen leicht fortgepflangt, und ben großern benge-Wenn man nun ben größern bie bracht werben. Rraft benbringen will, fo nimmt man eine ober zwen, ober mehr von ben Blattchen auf einmal zusammen. Wie aber bieses, und in welcher Ordnung es geschehe, ist flarlich aus bem zu seben, was wir im andern Hauptstücke aus bem Canton und Michel angeführt haben, und wird, wie ich hoffe, aus Folgendem noch mehr erhellen.

Wenn der Stab, den man magnetisch machen will, langer als 6 Zoll, und dicker als 3 Zoll ist, so wird er durchs bloge Reiben mit einem eisern Instrumente, es mag so groß senn als es immer wolle, wenig oder teine Kraft erhalten. Wenn er aber 5 bis 6 Zoll lang, etwa 3 Zoll dick, und 2 Zoll breit ist, so kann er durch bloges Reiben eine schon merkliche Kraft überkommen, welches wir mit einigen Bensielen be-?

weisen wollen.

Sechzehnter Versuch.

Ich rieb einen Stab von gehartetem Solinger? Stahle, von 5 rheinlandischen Zoll'Lange, & Zoll? Breite,

Breite, & Zoll Dicke, und 720 Gran Schwere, brenßigmal auf benden Seiten, die Reibestange mog 15 Pf. Der Stad lag auf einem Umboße von 30 Pf. Er bekam eine Kraft, daß er 368 Gran, und also mehr, als sein halbes Gewicht austrug, halten konnte.

#### Siebenzehnter Versuch.

Einen andern Stab von dem besten Solinger Stahle, der dem vorigen ganz gleich war, rieb ich auf einem Ambose von 950 Pfund mit einer Stange von 8 Fuß långe, 2 Zoll Breite und einem Zoll Diete, und etwa 60 Pfund am Gewichte, dreysigmal auf benden Seiten. Dieses Reiben gab dem Stade ein Bermögen, eine ganze Unze oder 480 Gran zu halten.

#### Achtzehnter Versuch.

Auf gleiche Art rieb ich auf eben bemfelben Amboße, einen bem vorigen gleichen Stab, mit einem vierkantigten. Eisen von 6 Schuf lange; ber geriebene Stab trug 600 Bran.

#### Neunzehnter Versuch.

Auf eben bemfelben Amboge, rieb ich einen benen vorigen gleichen Stab, auf bepben Seiten zwölfmal, mit einer Stange, die 6 Juß lang war, 2 Zoll ins Gevierte und 80 Pfund am Gewicht hielte; diefer trug 868 Gran.

Wenn man mit einem schon magnetisch ges machten Stabe einem andern die magnetische Rrast beybringen will, so wird dieser, wenn man den zu streichenden Stab auf eine schickliche Un-L3 terlage

gerlage gebracht bat, schräg geführet, so baß er mit bemselben einen schiefen Winkel macht, barauf brudt man hart auf, und fahrt fo von dem einen Ende des barunter liegenben Stabes bis jum andern, nur baß man nicht jurude giebt; fonft wird bie burch ben erfteren Strich mitgetheilte Rraft, wieber vernichtet. Diese gleichformige Bewegung und Streichung wird Iche gieunsettinge Sewegung und Steengung ibte so singe fortgesest, bis man besindet, daß der Stad hinlanglich magnetisch sen. Hier zeigt sich aber ein sander Geses, in Absicht der Pole, als vorhin; Venn daszenige Ende, wo das Reiben seinen Ansang genommen, bekönnnt nicht allemal while Mordpolkraft, sondern das geschieht nut, wenn man-mit dem nordlichen Dole freicht; im Gegentheile, wenn man mit bem fublichen Dole reibt, fo fommt auch an bem Ende, wo man angefangen bat, ber Gubpol, und an bem Ende, nach welchem ber Strich zu gegangen ift, ber Norbpol bin: und bas Enbe, an welchem bir Striche fich enben, pfleget gemeiniglich ftarter an Rraft, als bas anbere ju fenn; welches auch ben ben nardrichen Magneten fo zutrifft, wie ber berühmte Muschenbroeck anmerfet

Db nun gleich auf eben beschriebene Beise bie magnetische Kraft, bloß mit einem einzigen Stabe, einem andern, der nicht viel größer ist, kann bengebracht werden; so muß man doch viel Zeit und Muhe daran wenden; daher ist es besser, daß man zwey magnetistrte Stabe dazunehme; denn so wird die Fortpflanzung der magnetischen Kraft in kurzerer Zeit und mit besserem Erfolge von statten gehen.

<sup>\* -</sup> Man febe feine Diff. de magnete p. 112.

Es kann bie magnetische Rraft vornehmlich auf zweyerley Weise, mit zween Staben, andern, bie nicht magnetisch sind, mitgetheilet werben. entweder werden auf ben ju ftreichenben Stab, ber auf einem bequemen Gestelle liegen muß, in ber Mitte zween andere aufgelegt, fo, daß fie einen ichiefen Wintel mit ihm machen, und bende ungleichnamige Pole barauf zu stehen kommen; barauf benn ber eine aus ber Mitte gegen bas eine Enbe, und ber andere nach bem andern ju, geführet wird. Der es werden zween Stabe ber lange nach fo mit einander verbunden, daß Die benden ungleichnamigen Pole einander berühren, bernach werden fie an einem Ende ein wenia von einander gethan, und ein Stud Solt, ober fonft etwas bas nicht Gifen ift, in Diefe Deffnung gethan. Darauf werden fie mit bem Ende, mo fie von einanber geschieben sind, rechtwinklicht auf ben zu reibenben Stab gestellet. Alsbenn werden biefe Stabe ber långe nach bin und wieder geschoben. Rurge batten, wollen wir die erste Urt die Michelsche, Die zwente aber die Cantonische nennen, weil Michel jene, und Canton biefe zuerst gebraucht bat; wiewol Canton auch ber Michelschen fich bedienet hat.

Bir mussen mun also untersuchen, welche Urt zu streichen, die Michelsche ober die Cantonische ben

Borgug verdienet.

#### Zwanzigster Versuch.

Ich habe einen Stab von gehartetem Solinger Stable, fo 27 rheinlandische Zoll lang, und & Zoll breit, auf den Tisch gelegt, und mit zween Staben, die der Materie und Gestalt nach ihm gleich, und nach

nach ber Botfchrift des zwenten Abschnitts gestrichen waren, nach der Cantonischen Art auf benden Seiten zwölfmal gerieben, dieser zog 400 Bran.

## Ein und zwanzigster Versuch.

Einen andern Stab, der dem vorigen gleich war, habe ich auf den Tisch gelegt, und mit eben denselben Staben auf benden Seiten zwölfmal gerieben, allein nach der Michelschen Art: dieser aber konnte kaum halb so viel, als ersterer, tragen.

Hieraus könnte jemand leicht schließen, daß die Cantonische Urt zu streichen der Michelschen vorzuziehen sen. Weil ich aber überlegte, wir mislich es sen, aus einem oder zwen Benspielen, in der Naturlehre so gleich einen Schluß zu machen, und wie leicht und oft aus einer unbemerkten Verschiedenheit der Materien, ein Irrthum mit unterläuft, so habe ich es für nothig gehalten, mehr Versuche anzustellen, um in dieser Sache zur Gewißheit zu kommen.

## Zwen und zwanzigster Versuch.

Ich habe einen Stab von 5 Zoll lange, nach ber Michelschen Art, auf benden Seiten zwölfmal gestrichen, wozu ich zween Stabe, die ihm ganz gleich waren, brauchte, welche sehr stark magnetisch waren. Hernach strick ich auf gleiche Weise einen eben so beschaffenen Stab, nach der Cantonischen Art. Lesterer bekam wiederum mehr Kraft als ersterer, doch war der Unterschied lange so merklich nicht, als im vorigem Versuche.

Dren

## kunftliche Magnete zu machen. 249

#### Dren und zwanzigster Bersuch.

Eben bergleichen habe ich auch an 9 Zoll langen, I Zoll breiten, und I Zoll bicken Staben versucht, von welchen ich einen nach der Michelschen, und die andern nach der Cantonischen Urt mit aller Behntsamkeit strich. Ben diesen fand ich in der Wirkung kaum einigen Unterschied. Es schien aber doch, als wenn die Cantonische Reibung ein klein Vischen voraus hätte.

Hieraus erhellet meiner Mennung nach fo viel. daß die Michelsche Urt der Cantonischen wenig nachgebe, bag bende zur Mittheilung ber magnetis fchen Rraft gefchict find, und bewandten Umftanden nach, bald bie eine, und bald bie andere muffe vorgezogen werben. Die Cantonische ift leichter in ber Ausübung, fie ermudet bie Hand nicht fo febr, als bie Michelsche, sie ist auch allein geschiett, Die Compagnabeln, Die einen Sut in der Mitte haben, ju magnetifiren; allein die Michelfche hat biefen Borgug, baß man nicht nur zween, sondern vier, acht, ja so viel Stabe, als man nur will, jum Streichen brauchen fann, ba bie Cantonische Urt blog ben Bebrauch zweener auf einmal verstattet. Man bat aber oft vieler Streich. ftabe vonnothen, wenn namlich ber ju ftreichende Stab, in Absidt ber ftreichenden, febr groß und fdmer Daber scheint es auch gekommen zu fenn, baß ift. Canton felbst verlangt, bag man mit ber Michelschen Art ben Unfang machen foll.

Nun entsteht eine andere Frage, ob nämlich die Fortpstanzung der magnetischen Rrast glücklicher von statten gehe, wenn man nach der der Cantonischen Art, an beyden Enden ein Stuck Gisen in die Queere legt, ober nicht?

Ich habe in biefem Stud einige Berfuche ange-ftellet, die einige Aufmerksamkeit verdienen; benn es scheint, bag man baburch von bem, was zur Berftar-kung ber magnetischen Kraft gehöret, etwas fest seben konne.

Vier und zwanzigster Versuch.

Ich strich einen Stab von 5 rheinlandischen Zoll Länge, & Zoll Breite, und ein & Zoll Dicke, ber auf einem Tische lag, zwanzigmal auf benden Seiten, nach des Michels seiner Art, mit zween schon magnetisirten Staben, die jenem an Große gleich waren. Hierauf befand ich, daß er etwa die Halfte so schwer, als er war, tragen konnte.

#### Fünf und zwanzigster Versuch.

Ich legte zween Stabe, die bem vorigen ganz gleich waren, auf den Tisch parallel neben einander, und klemmte ihre Enden mit parallelepipedies schen Eisen, die die Breite und Dicke, aber nur die halbe länge, der Stabe hatten. Nachdem ich dieses so eingerichtet, so strich ich bende Stabe zwanzigmal auf benden Seiten, woben ich mich eben derzselben magnetischen Streichstäbe, und eben der Art zu streichen, wie vorhin, bediente. Hierauf befand ich, daß ihre Kräste weit stärker waren, als der vorigen ihre, die nicht zwischen eisernen Parallelepipedis einzeschlossen gewesen waren. Denn ein jeder von diesen trug zwenmal sowiel, als der vorige, und noch etwas drüber.

Dergleichen Untersuchung stellete ich auch ben ber Cantonischen Art zu streichen an. 3ch fand gleiche Birtung. Denn die Stabe, beren Ende gegen die eisernen Rlöggen gestämmt gewesen waren, trugen noch einmal so viel, als diejenigen, die mit unverwahrten Enden gestrichen waren.

den Staben wohl zu statten. Daher verlangen Canton und Michel mit Recht, daß man sich deren allezeit bedienen soll. Auch ist die Regel des Michels nicht ohne Grund, daß, je größer die zu streichenden Stabe sind, je größere Queereisen man ihnen vorle-

gen muffe.

Sollen wir aber wohl behaupten, bag bie magnetische Kraft von Natur im Gifen ftecke, und burch das Reiben nicht erft eingepflanget, sondern nur rege gemacht, und in Bewegung gefeget werde; fo bag bie Rraft bie anfangs in ben Zwifchenraumchen ver-Schlossen war, sich nun an allen Ecten und Enben fren aufere; und also ein Stab, ber auf einer eisernen Unterlage, ober zwischen eisernen Rloggen geftrichen wird aus dem naben Gifen, als aus einem Brunnen, mehr Rrafte fcopfe ? Etwa wie eine Blastugel, wenn fie im Dreben gerieben wird, die electrische Materie von fich ausbreitet, allein sparsam genug, wenn fie bieselbe aus den umstehenden, oder barunter liegenden Rorpern, nicht beständig in sich faugen kann. Diefe Bebanten icheinen mit ben Erfahrungen giemlich einstimmig zu senn. Allein man muß erst viel Berfuche anftellen, und biefelben mit allerhand Beranderungen wiederhohlen, ehe man was gewisses von dieser Sache fest fegen fann.

Digitized by Google

Ich habe oben erinnert, daß man ben der Michels schen over senkrechten Art zu streichen, mehr als zween Streichstäde auf einmal nehmen könne, um einen andern zu magnetissten. Es war also nöthig, daß wir untersuchten, ob die Fortpstanzung der magnetischen Kraft, durch das Reiben mit vier Stäben, geschwinder, als mit zweenen von statten gehe! Zu dem Ende will ich zwen Bersuche benbringen, nach deren Anleitung man den Verzleich anstellen kann. Ich habe mich ben denfelben, Stäben von dem besten Solinger Stahl von 5 Zoll länge, ½ Zoll Vreite, und ¾ Zoll Dicke besdienet.

#### Sechs und zwanzigster Versuch.

Ich legte zween unmagnetische Stabe in paralleler Lage neben einander auf den Tisch, und queer vor ihre Enden, die oben beschriebenen eisernen Klößgen. Darauf nahm ich zween jenem gleiche Stabe, die sostart magnetistret waren, daß jedweder zweymal so viel zog, als er schwer-war. Mit diesen strich ich sie auf benden Seiten zwanzigmal nach der Cantonischen Art. Darauf fand ich, daß jeder von den gestrichenen Staben eben so viel Kraft, als der streichende erhalten hatte. Denn ein jeder trug zweymal so schwer, als-er wog.

#### Sieben und zwanzigster Versuch.

Diese vier Stabe verband ich mit einander nach ber Michelischen Art, so baß sie so zu sagen-einen Bunbel ausmachten, an beren jedem Ende zwen Sudund zwen Nordpole befindlich waren, die ich an einem

nem Ende burch ein bazwifchen eingeschobenes Solggen von einander trennete. Mit biefen fo eingerichteten Staben, ftrid ich zween andere unmagnetische, bie parallel mit einander auf bem Tische lagen, und mit ihren Enden gegen bie eifernen Rloggen gestämmt. waren. Nachdem ich auf benben Seiten zwanzig Buge gethan hatte, fo vermochte jeber zwenmal fo viel,

als er ichwer mar, ju ziehen.

Db nun gleich ben biefem Berluche zween Stabe. mit vier magnetischen gestrichen worden sind, so baben fie boch keine großere Rraft erhalten, als bie ween in bem vorhergebenben Berfuche, Die nur mit zweenen gerieben worden. Daber baucht es mir, daß das Reiben mit vielen verbundenen mas gnetischen Staben, nicht viel auf sich habe; bauptfachlich, wenn fie alle, fowol bie gestrichenen, als bie ftreichenben, an Große und Beftalt, einander gleich. Wenn es aber barauf antommt, bag man große und bice Stabe, mit fleineren magnetifiren will, alsbenn fo fcheint es, baß man mit zween Streich-Raben nicht viel ausrichten werbe, und bie Michelifchen Regeln \* werben alsbenn nicht zu verachten fenn; welcher die Zahl ber fechszölligen Streichstäbe, welche er zu verbinden fur nothig halt, nach der verfciedenen lange und Schwere, Der ju magnetifirenben Stabe angiebt. So baß, wenn zum Benspiel ein Stab 10 Boll lang, und 7 Ungen schwer ift, muß man nach feinem Ungeben ihn mit 14 fechszölligen magnetifirten Staben reiben ; wenn er einen ganzen Schub lang ift, und etwa zz Unzen schwer ift, mit 18; ift er ween Schuh lang, und 4 Pfund und 3 Ungen fchmer, mit

Man febe : Traite sur les aimans artificiels; p. 83-

mit 56 u. s. Well man aber so viel Stabe mit der Hand nicht fassen kann, so hat er eine Maschine ersonnen, mit welcher man sie sest halten kann \*. Ben diesem Angeben aber habe ich das auszusesen, daß er sich mehr theoretischer Schlusse, als Erfahrungen bedienet zu haben scheint; zu geschweigen, daß es rathsamer ist, ben der Fortpslanzung der magnetischen Kraft, stusenweise zu versahren, und nicht bis 6 Zoll lange Stabe, gleich um 1 bis 2 Schuh lange Stabe zu magnetistren, gebrauchen, sondern mit denselben erst 8 bis 9 Zoll langen Staben die Kraft geben, und denn dieser sich dieselbe in größeren sortzus; pflanzen bedienen.

Ich habe nun dasjenige vorgetragen, was ich zur' Fortpflanzung der magnetischen Kraft aus der Erfahrung gelernet habe. Es ist aber mein Vorhaben iss micht, mich damit aufzuhalten, wie man ganz große Stangen dis zur Sättigung magnetistren könne. Denn es scheint mir nüßlicherer zu senn, die Gefese zu untersuchen, nach welchen die magnetische Kraft entsteht, wirket, und fortgepflanzet wird, als sich einzig und allein um die Verstärkung seiner Krast zu bemühen. Denn wenn jene erst einmal bekannt sind, so kann dieses um so viel leichter ins Werk geseset werden. Damit wir nun die Art, und wenn es sent kann, die Verhältnisse der Fortpflanzung lernen mögen, so wollen wir zusörderst diese Frage eröttern:

Wenn zween magnetische Stabe, die ans. Broße und körperlichem Inhalte ungleich find; gleich große magnetische Kraft besigen, voelscher von ihnen wird am geschicktesten sepn; andern

<sup>\*</sup> Dascibst p. 57.

andern unmagnetischen, die Rraft mitzutheis lm, der größere oder der kleinere:

Acht und zwanzigster Versuch.

3ch habe zween Stabe von bem besten Solinger Stable, Die 5 rheinlandische Boll lang, & Boll breit, und & Boll bick maren, fo ftart magnetifiret, baß jeber etwa 800 Gran trug. Darauf habe ich bren andere Stabe von gleichem Stable, die aber 8 & Boll lang, 3 Boll breit, und I Boll bick waren, auch babin gebracht, baß fie ben 800 Gran ziehen konnten, woben ich mir keine Dube verdrießen ließ, daß diese vier Stabe gleiche Krafte befäßen. hernach ftrich ich einen ummagnetischen Stab von 5 Boll lange & Boll Breite, und & Boll Dicke, nach ber Cantonischen Art, mitzween Staben, auf benben Seiten. Diefen Stab, ben ich zum Unterschiede A nennen will, legte ich ben: Seite, hernach rieb ich einen andern, welcher B beißen foll, der bein vorigen an Große und Gestalt villig gleich war, auf gleiche Beise, und eben so ofts mals, allein mit 8 Boll langen Staben. Darauf verglich ich ben Stab A mit B, und befand, nach genauer Untersuchung, daß bende gleichviel zu tragen beimochten, fo bag ber Stab B von ben großeren Streichftaben, nicht mehr Rraft befommen hatte, als A von den fleinern.

Doch verließ ich mich auf biefen einzigen Versuch nicht so viel, daß ich daraus eine allgemeine Regel herleiten wollte; benn ich habe burch vielfältige Erfahrung gelernet, baß in bem Erfolge von bergleichen Berfuchen eine große Unbestandigteit herrsche; und daß oft Stabe, bie bem Anfehen nach einander vollige aleich

gleich sind, ein fehr ungleiches Bermögen, die Kraft anzunehmen, geäußert haben. Weil ich also nocht zweifelhaftig war, so habe ich eben basselbe auf ver-schiedene Weise versucht.

#### Neun und zwanzigster Versuch.

Ich rieb einen Stab von 5 Zoll lange, ber ben Staben A und B völlig gleich war, auf beyden Seiten, sechsmal, auf dieselbe Art, wie ich furz vorher gezeigt habe, nämlich mit 4, fünf Zoll langen Staben. Gleich darauf rieb ich einen andern, dem vorigen vollz lig gleichen Stab, auf beyden Seiten sechsmal, aufgleiche Weise, aber mit zwen 8 Zoll langen Staben, die ich nicht lange vorher schon; gebraucht hätte. Nachdem ich nun den Vergleich auf das genaueste anstellete, so kand ich, daß beyde wiederum gleich viel Vermögen besaßen.

#### Drenkigster Versuch.

Diefen Berfuch wiederhobite ich junt britten. male, aber an zween furzeren und bunneren Craben. Damit ich besto gewisser von ber Beständigtes Den Erfolgs werben mochte. Die lange biefer Stabe mar 27 Boll, die Breite & Boll, bas Gewicht 70 Dat einen ftrich ich nach ber obigen Manier fechemal auf benben Seiten, wozu ich mich ber vorie gen funfzölligen Streichftabe bebiente. Dierauf rieb ich auch ben andern mit einem Streichstabe von 8 Boll lange, auf benben Geiten fechsmal. ben Bergleich auf bas genaueste anstellte, so fant ich, baß die Rrafte in benben gang gleich maren. aber am meisten zu vermundern, ifo befand ich, daß biefe ben

eben daffelbe Bermogen hatten, als die 5 Boll langen Stabe, Die ich im vorhergebenben Versuche gestrichen batter .

Bir tonnen also biese burch bie Erfahrung bemabrie Regel festfegen: Daß Stabe von gleicher Braft, wenn sie schon an Große und Gebalt ungleich find, gleichen (vielleicht auch ungleis chen) Staben, gleiche Rrafte mittheilen.

Dun fallt noch eine andere Frage vor : Ob namlich Stabe von ungleichen Kraften, andern Araben proportionirliche Rrafte mittheilen, ober nicht! Zum Benspiel: Wenn von einem paar Staben, ber eine noch einmal fo viel Rraft befift, als ber andere, ob er benn auch einem andern Stabe auf ben man ihn ftreicht, noch einmal so viel Kraft mittheilen-werde, wenn man mit benden gleich vielmal freicht. Diefes habe ich folgendermagen versucht.

Ein und drenßigster Versuch.

. 36 nahm zwen paar gleiche Stabe: namlich bie 8 Boll, und 2 bie 5 Boll lang waren, und beren ich mich vorhin schon bedienet hatte, und brachte es mit vielem Fleiße babin, bag biefe noch einmat fo viel gogen, als jene. Bernach nahm ich zween glaich große 5 Boll lange unmagnetische Stabe, und rieb bie eine mit ben schwächeren, bie andere aber mie bem ffarteren brengigmal. Go hielten alebenn jene 802, biefe aber 1062 Gran, maren nun bie entstandenen Rrafte, benen ftreichenden gleichformig, fo hatten lettere 1604 Gran ziehen muffen.

Es scheint also: daß die Rrafte, die durch das Reiben, in den Staben erregt werden, 17 Band. eine eine geringere Verhaltniß, unter sich haben, als diesenige ist, die sich bey den streichenden Staben befindet. Denn da ben diesem Bersuche, die streichenden Krafte sich gegen einander verhielten, wie 2 zu 1/ so waren die entstandenen Krafte, etwann 148 zu 1, und also nicht einmal wie 4 zu 3. Man hat aber viele und oft wiederhohlte Versuche vondthen, ehe man ben so großer Verschiedenheit der siedernden Ursachen einen festen Zuß fassen kann.

bernden Ursachen einen festen Juß fassen kann.

Noch schwerer ist die Austosung solgender Ausgabe.
Wie der hochste Grad der Sättigung bed kunstlichen Magneten, von verschiedener Große, Gestalt und Schwere bestimmt wers den konne? Und was für eine Verhaltniß unter den Rraften sey, deren jeder von ihnen fåbig ift? Damit die Untersuchung biefer Frage erleichtert merde, fo muß man zuförderst untersuchen: Wie sich die Arafte gegen einander verhalten, welche die kunftlichen Magnete, die an Ges wicht ungleich, an Gestalt aber gleich find, fassen und behalten konnen. Bum Benfiel, antide parallelepipedifche Stabe, ober abnliche Bilfeifen? hierben muß man merten, bag einige gegtaube baben, bag bie Sabigteit die magnetifche Rraft die junehmen, fich nach bem Berhaltniffe bes Innhalts ober des Gewichts richte; jum Benfpiel, daß zween Stabe, Die an Beftalt einander gleich, und aus et nerlen Sorte von Stahl geschmiedet sind, bavon be eine noch einmal fo schwer, als ber andere ift, wenn fie bis zur Sattigung von ber magnetischen Kraft burchbrungen find, ben Rraften nach, fich wie 2 gu I, verhalten werden. Die Berfuche, Die ich ju beit Ende

#### funstliche Magnettzu machen. (239)

Ende angeftellet; haben michabis Babaitniffe felbst noch nicht gelehret; fo viel zeigen fie aber gang flat, baß eine gang andere Berhaltniß, und zwar eine geringere als Die Bewichte haben, fich bier finbe. Dennich habe niemals in einem Stabe von 5 bis 6 Boll tange (noch weniger in langern ).eine fo große Rraft in Bergleich ihres Infalts jumege, bringen fonnen, ale ich foldes ben bunnen Staben, von 3 Boll Laune mit leichter Dube habe bewerkftelligen tonnen. 211lein der scharffinnige Daniel Bernoulli, ber bergleichen Berluche an magnetifden Sufeifen, Die er von einem Bafelischen Runftler erhalten, angestellet bat, scheint bas mabre Maturgefes getroffen gu ba-Er Bat verschiebene Magneten von emerlen Beftalt unterfucht, bie bem Bewichte nach unterfchieben waren, beren ber fleinste & Unge und ber großte 20 Un-gen gewogen. Dachbem er biefe alle mit ber magnetifchen Rraft gefattiget, fo befand er, Daß Die Rrafte der Verhaltniß der Oberflache folgeten. \* Diefe Berhaltniß tann in abnlichen Car-Diefe Berhaltniß fann in abnlichen Rorpern von befanntem Bewichte felicht bestimmt werben. Denn wenn die Bewichte P und p beigen, die Oberflachen Sund s, bie gleichnamigen Seiten Lund I, fo ift

P: 
$$p = L^3: l^3$$
 $P^2: p^2 = L^6: l^6$ 

P2:  $p^2 = L^6: l^6$ 

For  $p^2: p^2 = L^2: l^2$ 

S,  $s = {}^3 \Gamma P^2, {}^3 \Gamma p^2$ 
 $p^2: p^2 = L^2: l^2$ 
 \* Man sehe : Nouvelle Bibliotheque Germanique. T. 16. prem. part.

Dero-

Deromagn morben bie Reafte ber bimilitien Magnete, wenn fie einander gleich find, fich wie die Cubifmurgeln aus ben Quabraten ibrer Bewichte

berbalten.

Es werben alfo nach biefem Befege benbren funft. lieben Magneten, Die einander vollig abnich find, und beren Bewichte fich wie bie Bablen 1, 8, 64; verhalten, wenn jeber vollig gesattiget ift, die Rrafte wie bie Bablen . 1, 4, 16 fenn

# Vierter Abschniet.

Von Vervielfältigung der Pole ben eifernen Staben.

ch balte es für unerlaubt, die bewundernemurbige Gigenschaft ber magnetischen Ratur mit Seillschweigen vorben ju geben , vermöge welcher man in einem und eben bemfelben eifernen Stabe, mebe als zwen Dole erhalten tann. Buerft will ich babon banbeln, wie man drep Dole in ginem Stabe berporbringen könne.

Diefes kann auf dreperley Art gefcheben, 1) mit einer unmagnetischen eifernen Stange, 2) mit einer magnetischen Stange, 3) mit zwen magnetischen

Stangen.

Bie mit einer eisernen unmagnetischen Stanne in einem andern Scabe bie magnetische Rraft rege gemacht werden tonne, foldes bat Marcel zu. erft gezeiget. Es finbet fich auch hierben feine. Schwierigkeit, wenn man auf bas beständige Raturge.

turgefes Acht giebt, daß, an welchem Orte man mit einem unmagnetischen Bifen einen Grab zu streichen anfängt, an demselben der Mord. pol entstehe, hingegen der Südpol da, wo das Reiben fich endiger. Derowegen, wenn man in ber Mitten eines Grabes mit bem Streichen anfångt, so dak man erstlich gegen das eine, hernach gegen das andere Ende zu ftreicht, fo wird in ber Mitte ber'Rordaund an jedem Enbe ein Subpol entfteben. Im Gegentheil, wenn man von jedem Ende bis zur Mitte bes Grabes, und nicht weiter besonders ftreicht, fo wird in der Mitte der Sid- und an jedem Ende ein Mordpol fich jeigen,

Bill mon aber einen magnetifirten Stab brauden, um in einem anbern bren Pole jumege zu bringen, fo muß man biefes Befeg merten: 21n eben der Stelle, wo man das Streichen anfangt, da entsteht die Rraft desjenigen Dols, mit welchem man ftreicht. Wennman alfo mit bem Nordpol eines magnetifirten Stabes, aus ber Mitte nach ben berben Enben zustreicht, fo wird man in ber Mitten ben Mord-und an ben bepben Enden bie Subpole haben. Und eben biefes geschieht auch, wenn man mit bem Gudpole von jedem Ende an, nach ber Mitte zu ftreicht. 3m Gegentheile, wenn man mit bem Rordpol von jebem Ende nach ber Mitte gu, ober mit bem Gubpol aus ber Mitte, nach benden Enden befonders juftreicht, fo fallt der Rord. pol in bie Mitte, und bie Guppole fommen an bie Enden zu flehen. Ich habe bie Berfuche vor jeden Fall nicht benfügen wollen, sonbern habe, um ben Raum ju fparent, fur beffer gehalten, Diefe allgemeine Regeln, M 3

Rogeln, die ich aus verfchiedenen Bersuchen bergeleis

tet, bier mitzutheilen. Wenn man aber, emweber eine unmagnetifche Stange, nach bes Marcels Urt, ober einen magneeisitten Stab brauchen will, fo muß man ben Ctab, auf welchen man bret Pole bringen will, nicht gu fury nehmen, benn fonft murbe Beit und Arbeit ver-Dennimenn die eine Salfte mit ber maloren femi. gnetischen Rraft geschwängert ift, und man zur anbern Balfce Schreitet, fo verliert ber erftere fo viel wieder, ale ber legtere gewinnt. Benigftens wied man, wenn bie lange bes Stabes nicht über 2 30ft

betragt, auf biefe Weife schwerlich 3 Pole erhalten.
Die Sache gehr beffer und leichterer von fatten, wenn man zween magnetifirte Ctabe beguribraucht: Das Verfahren beruher auf bemfelben Grunde, als in dem andern Abschnitte, man verfährt aber alfo. Mitten auf dem Stabe, auf welchem man drep Pole haben will, werden die gleichnamigen Pole zweener Streichstäbe aufgelegt, davon der eine gegen das eine, und der andere gegen das andere Ende zugeführer wird, und diefer wird etlichemal wiederholet, nur muß man sich buten, daß man nicht zurücke nach der Mitte fahrt. So wird mitten auf dem Stabe die Rraft derfenigen Pole entsteben, mit welchen man geftrichen bat und an den Enden die gegerfettige. Will man atfo an benben Seiten einen Sub und in ber Mitte einen Nordpol haben, fo muß bas Reiben auf befchriebene Art mit ben Nordpolen ber Streichflabe geschehen, In Begentheil aber mit ben füblichen, wenn ber Gubpet in Die

künstliche Magnete zu machen. 263

die Mitte, und die Nordpole an die Enden zustehen kommen sollen.

Auf gleiche Beise konnen vier, funf, ja noch mehr Pole auf einem Stabe angebracht werben, woferne er nur Die erforderliche lange bagu bat. Diefes tann am beften burch Bulfe zweener magnetifirten Stabe geschehen. Denn wenn gum Benfiel auf bem Stabe A B, funf Pole angebracht werben follen, fo wird er erstlich in vier gleiche Theile getheilet, Die mit ben Puncten C, D, E, angebeutet find. Hernach werden A C D bie gleichnamigen Pole zweener magnetisirten Stabe, jum Benfpiel die fübliche, auf ben Punct C geftellt, Vavon die eine nach A. und bie andere nach D einigemal geführet wird. Go entsteht auf bem Puncte C der Subpor, in A und D aber zeigen fich bie Mord-Alsbenn legt man auch bie Gubpole eben diefer Streichstäbe auf ben Punct E, und fahrt mit ihnen auf gleiche Beise nach D und B; so wird in E ber Subpol entstehen, in D und B aber werden bie Mordvole fallen. Dachdem man biermit fertig geworden, so wird der Stab A B, funf Pole besiten, namich bren Mordpole, in ben Puncten A. D. B. und zwen Gubpole, in ben Puncten C und E. Es ift aber leicht ohne mein Erinnern zu begreifen, baß man auf gleiche Beife, auf einem Ctabe bren Gub. und zwen Morbpole erhalten tonne, wofern man nur ffatt ber Subpole, Die Nordpole ber magnetisirten Streichftabe nimmt. Benn man Diefe liebereinftimmung beobachtet, fo kann man mit leichter Mube feche und mehr Pole zuwege bringen. " Man muß . R. 4

aber merten, bag, wenn bie Bahl ber verlangten Pole gleich ift, man mit einerlen Polen bes Streichstabes Die Sache nicht ju Stande bringen tonne. wenn man, jum Benfpiele, fechs Pole in bem Stabe A X hervorbringen wollte, fo muß man, wenn auf porbeschriebene Beife, 5 Pole in ben Puncten A. C. D. E und B. icon erregt worben find, die Streiche ftabe ummenden, und mit 2 Mordpolen, die man duf den Punct B legt, nach E und X fahren; ober man fann nur ben Nortpol bes einen Streichstabes. wenn man den andern weggelegt hat, auf ben Punct B legen, und bis ans Ende X bamit fahren. de Stabe, die mit biefen Runftgriffen gestrichen find, zeigen ihre Pole ganz beutlich, ben einer Magnetnadel. Es ift luftig anzuseben, wie diese Pole augenblicklich fich zeigen, wenn man über defelbe eine mit Gifenfeilig beftreuete Glasscheibe leget, welches ber berühmte Bagin in Rupferstichen fchon vorgestellet hat, welcher die Bervielfaltigung ber Pole burch einen natürlichen Magnet zuwege gebracht bat, ab er gleich nicht zum beutlichsten bavon weber gebacht, noch geschrieben bat \*.

Ich halte es der Muhe werth zu untersuchen, was die Vervielfältigung der Pole, ben der Richtung der Magnetnadel wirke. Hiervon will ich zween

Berfuche anführen.

Zwen und drenßigster Versuch.

Ich rieb eine Magnetnadel, die etwas langer als 2 Zoll und & Zoll breit war, mit einem febr frack maane

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Man sebe: Description des Conrants magnétiques! pl. 6. & 9. & Explicati pag. 14. & 16.

magnetifiren Stabe, fo bag ich von ber Mitte bes hutchens erft gegen bas eine, bernach gegen bas anbere Enbe ftrich. Allein indem ich ben andern Theil flrich, fo ward die Rraft in dem erstern nach und nach vermindert. Dieses geschah nicht nur ein sondern allemal, wenn ichs vom neuen versuchte. ohnerachtet brachte ichs burch unermubetes Reiben bubin, baf mitten auf ber Radel ber Nordvol, und an jedem Ende ein Subpol zu fteben tam. brachte es auch burch mubfamen und anhaltenben Bleiß babin, bag bie Rrafte an bespen Enden gleich fart wurden; biefe mit bren Polen verfehene Rabel, falltrich auf einen wohl zugeschliffenen Stift, auf weldem fie fich gang frey bewegen konnte, allein fie blieb aller Orten fo fteben, wie man fie legte, und vichtete fich viemalen von felbsten nach der Mittagsfläche des. Magnetes.

#### Dren und drenfigster Versuch.

Ich ließ eine boppelte Magnetnadel in Gestalt eines Kreuzes aus einem starken Eisenbleche machen. Die vier Arme waren einer so groß wie der andere, und machten unter sich rechte Winkel. Ich versuchte sie mit Hulse einer einzigen Nadel zu schwängern, allein ich mochte thun, was ich wollte, so nahm sie wenig oder keine Kraft an. Denn so bald ich den einen Theil berührte, so verlor sich die Krast, die ich dem andern gegeben hatte. Derowegen nahmrick wen magnetische Stäbe, und strich jedes paar Arme, die in gerader linie lagen, nach der Cantonischen Art, wantigmal. Ob nun gleich ben diesem Versuche, so wie den den vorhergehenden, die Krast in dem einen Rochen vorhergehenden, die Krast in dem einen Rochen

Paar Arme sich verminderte, indemdas andere Paar sie erhielte, so blieb boch noch Kraft genug übrig. Diese doppelte Nadel, die zween Sud- und zween Mordpole hatte, stellte ich auf eine subtile und mohtgeschliffene Spise, und brachte sie durch ein gelindes Anstoßen in einen Kreislauf. Nachdem sie sich etlichemal rund herum gedrehet hatte, so sing sie an, sich hin und her zu schwenken, welches sie sehr lange that, als wenn sie nicht wüßte, in welche lage sie sich stellen sollte. Endlich blied sie stehen, und zwar in der lage, daß die Mittellimie, zwischen denen Nordpolen ziem- lich nahe mit der Mittagssläche des Magnetes zutraf, so nämlich, daß der nordliche Arm, dessen Kraft etwas stärfer war, näher an der Mittagssläche stund, als der andere.

Dies kann zur Probe genug fenn. Die Lehre von ber Verviesfaltigung ber Pole, verdienet gewiß fleißig untersucht zu werden, benn es scheint, daß man daraus vieles zur Aufklarung ber Eigenschaft bes Magnets, hernehmen konne.

# Das vierte Hauptstück,

In welchem der naturliche Magnet mit

De Eigenschaften, bie wir an bem Magnetsteine bemundern, befinden sich auch ben dem kinklischen. Zufdrberft sehen wir in dem Eisen, das ahne Magnet beschwängert ist, die Kraft, das Eisen anzulichen, eben so gut, als in den nauntlichen Magneteit.

## funfiliche Magnete zu machen. 267

Es geben auch die funftlichen Magnete, in Betracht ber Rraft, wenn man fie mit bem forperlichen Inhalte und Gewichte betrachtet, ben natürlichen nichts nach ? ja fie find oft noch beffer. Bor allen hat Die Urt best tunklichen Magnetes, Die Der berühmte Rnight, burch chymische Runft jusammen gesetzet, alle naturliche, fo fraftig fie auch gewesen find, so viel beren uns bekannt worden sind, ben weitem übertroffen. Weiter ist auch die Kraft nach ben Polen sich zu wenden, in dem ohne Magnet gestrichenen Gifen, eben fo aut zu feben, als in ben natürlichen Magneten. Denn wenn ein richtig magnetifirter Stab, auf ein schwimmend Bretchen gelegt wird, fo zeigt er nicht anders als ber Stein, burch frenwillige Benbung ben Nord - und Sudpol. Es hat auch eine Magnetnadel, Die ohne ben Steln zugerichtet ift, feine anbere Abweichung, als Die, welche von bem Steine felbft ihre Rraft erhalten batte, wie Michel angemertet hat \*. Es find auch bie funftlichen viel gefchict. ter, bie Schiffscompagnabeln gugurichten, als bie naturlichen. Denn die Mittheilung ber Kraft geschieht nicht nur geschwinder, fonbern bie Mabeln werbenauch beffer barnit angefüllet: Da auch vor Erfindung biefer Kunft, bie Nadeln, aus bis zur biauen Barbe abgelaffenem Grable, pflegten gemacht gu werben, weil auch ber beste Dagnetstein, bem hartesten Stable faum eine merkliche Rraft: mittheilen tunn, fo merben fie nunmehr aus bem allerharteften Stable gemacht, und burch bie funftliche Magneten glucklich

1 . 22.

<sup>\*</sup> Man sebe Traite sur les Aimans artificiels. p. 93.

nugerichtet. Je harter aber ber Stahl ist, bestomehr Kraft nimmt er an, und besto langer behalt
er sie; wie aus dem Aersuche des Knights, davon
wir oben geredet haben, deutlich erhellet. Es ist
aber kein Zweisel, das die eichtende Krast besto kraftiger und beständiger sen, je größer die anziehende
Krast ist. Es wird also die Vortresslichkeit der
kunstlichen Magnete, zu dem Gebrauche der Schissahrt, billig angepriesen.

Es wird wohl nicht undfenlich fenn, einige Berfuche anzuhängen, durch beren Sulfe man den Bergleich zwischen dem Bermögen ber fünstlichen, und naturlichen Magnete, die Rabeln zu magnetisten,

ankellen tann.

#### Vier und drenßigster Versuch.

Ich strick ein aus dem besten Solinger Stahle verfertigtes Blattchen, so 7 % rheinland. Zoll lang, wie breit, und % Zoll dick war, und 71 Gran wog, an einem Fuß eines eingesaßten Magnetes. Dieser Stein hat ungemeine Krast, denn er zieht ganz leicht 10 Psand. Mit seiner Einfassung wiegt er 7 Ps. und 7 % Unzen. Ob ich van gleich das Blattchen, mit dem einen Pole, recht lange ried, so wollte es doch ben weitem lange so viel Krast nicht annehmen, als ich in gleichen Blattchen, durch fünstliche Magnete leicht und mehrmals zuwege gebracht hatte. Deswegen wollte ich, weil die Füsse des Magnets, die

<sup>\*</sup> Man sehe nach, mas Michel biervon sagt, in seinem Traite sur les Aimans artissells, pag. 79., u. s. Bie arch R. P. Rivoire baselost in der Botsebe. pag. 22.

bie Weise water einander hatten, daß das Blättchen bequem an benden Polen anliegen konnte, diese doppette Kraft versuchen, damit ich, genau sehen konnte, wie viel der Magnet, dem Blättchen mittheilen könnte. Daher strich ich das Blättchen, desten eines Ende auf dem Nord das andere aber auf dem Südpot auflag, erlichemal hin und her, doch mit der Vorsicht, daß keines von den Enden, von dem Fuße der Einfassung, auf welchen es lag, gänzlichalegegogen ward. Darauf ließ ich sie also 24 Stunden und den Polen liegen. Dadurch erhielt das Blättschen so den Polen liegen. Dadurch erhielt das Blättschen so den Krast, daß es 870 Gran zu ziehen vermochte.

#### Fünf und drenfigster Bersuch.

Ich rieb ein bem vorigen völlig gleiches Blattden, mit zween recht fark magnetifirten flahlernen Staben, beren jeder 3 Boll lang war, und 14 Ungen wog. Hierauf brachte ich ein Gewicht von 870 Gran, bas das vorige getragen hatte, dran. Es war abre taum vermögend dasselbe zu hatten; es nahm es war un, aber mit genauer Noch, und ließ es bald wieder fallen.

#### Seche und drenkigster Versuch.

Ich nahm zween Stabe, beren jeder & Zoll lang, Pa Zoll breit, und Zoll dick, und 5 Zunze schweren, und etwa 12 Unzen zu halten vermochte. Mit deren hulfe strich ich ein dem vorigen abnliches Blättchen, auf benden Seiten zwanzigmal. Dieses erhielt dahurch eine solche Kraft, daß es 932 Gran zu tragen fähig war.

Wenn

Deur man alles biefes mit einenbet vergleiche, so. erhellet, daß der magnetische Srablaviel bes sor als der natürliche Magnet, zu Streichung der Sescompagnadeln sey.

Denn die geringerni Krafte des Stahls, haben in wenig Zeit, eine weit größere Wirkung gethan, als die größern Krafte dieses großen Steines; die man eine langere Zeit zum Gebrauch angewande hatte.

Bas nun auch bie Reigung ber Magnetnabel anlangt, so ist biefe sowol in ben Nadeln, bie mit teinem Steine berühret worden find, als auch in benen, die mit bem Steine gestrichen find, angutedfan; ja es fcheint, baß man mit jenen biefe Sachegenauer, als mit biefen unterfuchen fann. Diefes bat ein wißiger Kunftler in Bafel, Mamens Dierrich vortrefflich gezoiget, welcher, wie ber berühmte Bernoulli fdreibt \*, bas, was bie philofoghifchen Runftler, burch ben Magnetftein lange vergeblich gefucht haben, burch feine funftliche Magnete bowertstelliget bat, namlich, daß Rateln von verschiebener Größe, Gewicht und Rraft; de einerlei Deby einerlen Reigung bid. Mus welcher Liebereinstimmung, woferne wer ber Runfigriff gewiß und beständig ist, man nicht ohne Grund fich vielen Bortheil verfprechen tann.

Bebenkt man nun, daß man die kunstlichen Magnete aller Orten, mit feichter Rube, und ohne großo Kosten anschaffen kum, da die natüelichen von rechter Gute, selten zu bekommen sind, und theuer bezahlt werben millen; weiter, daß die Kräfte ber kunstli-

In der Nouvelle Bibliotheque Germanique, Tom. 16. prem. partie. p. 226.

## finfliche Magnete zu machen. 271

tunftiichen, wenn sie in Abnahme gerathen find, balb wieder hergestellt merben fonnen, ba bie verlorenen Krafte der naturlichen schwerlich wieder zu erwecken find; imgleichen, bog man ben funftlichen, eine felbft beliebige Gestalt geben konne, ba die Gestalt der na-Milichen, wegen bes Grandes ber Dole, ifft febr ungeschickt ift; endlich, bag man ben ben tunftlichen Die Pole nach Belieben, andern, umtehren, vervielfaltigen, bie Rrafte vermindern und vermehren, nach einer gewissen Verhaltniß mit leichter Mube einrichten konne, ba man ben ben naturlichen, nichts von alle diesem, ohne Bulfe ber funftlichen, ober ohne Schaben verrichten kann: fo wird niemand leugnen tonnen, daß die funftlichen Magnete, nicht nur zu Unterfuchung ber Natur bes magnetischen Wefens, fondern auch jum gemeinen Gebrauche geschickter und vorzüglicher find.



II. Herrn

II.

## Herrn Daniel Bernoullis

# Anmertunger

über die

Beschaffenheit der Atmosphäre.

# Zweyter Theil.

s ist eine merkwirdige Sache, daß nach ben Beobachtungen des Herrn Buquers auf den bobon Bebirgen in Peru die Soben ber Derter burch bie Absciffen einer loggrithmischen Linie konnen vorgestellet werben, beren Applicaten genau die Boben des Barometers in der obern Luft vorftellen, Dabingegen Diefes Befeg in ber untern Atmofphare merflich von der Bahrheit abweicht. habe fcon in bem erften Theile Diefer Unmerkungen erinnert, bag baraus folget, bag in ber obern Atmosphare ein überall gleicher und beständiger Grad ber Barme berriche. Bu gleicher Beit gab ich auch einigen Grund bavon an, und biefer Grund ift fo befchaffen, bag er fich auf alle Begenben ber Erbe Daber batte ich gefchloffen, bag in einer gewiffen Entfernung von ber Dberflache bes Megres, als etwa auf 1000 Ruthen, Die ganze Utmosphate, bie die Erde umgiebt , bennahe benfelbigen Grad ber Barme babe. Diernachft tann man aus Dein, mas

## Beschaffenheit der Atmosphäre. 273

was Bert Buguer in feiner Tabelle verfichert, baf auf einer Bobe von 2988 Ruthen bas Barometer um eine Linie falle, wenn man 25 Ruthen bober gebt, foliegen, daß auf berfelben Bobe bie Dichtigfeit ber Mife all ver Dichtigkeit bes Quedfilbers fich verhalte, wie 1 Linie zu 25 Ruthen, ober 21600 Linien. Da aber nach eben berfelbigen Tabelle bie Bobe bes Barometers an Diefem Orte nut Die Salfte von berjenigen ift, Me man an der Flache des Meeres wahrnimmt, fo ift wohl zu merten, daß die erwähnte Luft eine boppelte Diditigfeit annehmen murbe, wenn fie von ber gangen Atmofphare zufammen gepreßt wurde, Geine Dich. tigfeit ware alsbenn 10800 von ber Dichtigfeit bes Aniedfilbers. Es ift aber gewiß, bag bie Luft als Benn febr falt fenn muß, um eine fo große Dichtigfelt zu haben , und nach meiner Bermuthung , muß ffe jum wenigsten is Grad unter o, ngch bem Reaumurifchen Thermometer anzeigen \*. Diefes ift ber beftanbige Grad ber Raite, burch bie gange obere Luft, bie überall von ber Erbe entfernet ift. Diese lette Einschränkung thue ich beswegen hinzu, weil ich nicht behau-

Untersuchet man diese Sache nach den Bersuchen des Orn. Sulzers, so bekömmt man für das lette Berhältnis, anstatt 70\frac{1}{800} dieses 30\frac{1}{700} gg, und um daraus die Höhe von 15 und einer halben Authe für den Fall einer Linie des Barometers zu sinden, darf man die hier ermonte Eemperatur nur ohngesähr 40 Gr. unter 0. nach dem Reaumurischen Therm. siesen. Diesemnach ware die von dem Hrn. Bersuchlichen der angegebene Temperatur der obern Luft, twa um 5 Grade des Reaumurischen Thermometers zu kalt.

behaupten will, daß die luft, welche bie fochlien Bebirge unmittelbar umgiebt, eben benfelben Grab habe. r aras 🏗 i a sel das la 🗀 la effettible

Aber warum folget ber Fall bes Baronieters nicht bemfelbigen Gefeße in ber untern Atmofphace ? Man kann davon dren Ursachen anführen.

- 1. Die Barme ift van ber Flache bes Meeres an, bis auf eine Sohe von ohngefahr 1000 Muthen offenbar febr ungleich. Die Kalte nimmt ju, je boe ber man fommt, und badurch mird bie luft vielbithe ter, als fie fonft fenn murde, und die Soben fur eine Linie Rall im Barometer, werben baburch fleiner. Die Leiter, melde bie Erhobungen vorstellt, ift wie eine Urt logarithmischer linie, beren Subtangente immer fleiner wird, je bober man fommt, und erft beståndig wird, wenn man über 1000 Ruthen boch fommt.
- 2. Die untere luft ift immer woll Dunfte. Diefe Dunfte, wiewol fie felbst elaftifch find, folgen nicht bemfelben Gefege ber Glafticitat, melches ben ber luft Statt hat. Ein gewiffer Grad ber Barme, melcher die Luft noch einmal so elastisch machen wurde, kann die Dunfte zehnmal elastischer machen, und ein anberer Brad ber Ralte, welcher ber elastifchen Kraft ber luft febr wenig benahme, tann bie Dunfte ber ihrigen gang berauben; alsbenn fallen die Dunfte zu- . fammen, und machen Regen, Schnee ober Sagel. Dach eben biefer Grundurfache bunftet bas Quedfilber gar nicht aus, als bis es fehr heiß gemache morben. Ich vermuthe, bag bie Utmofphare bee Dunfte fich nicht über eine gewiffe Sobe erftredet, melches

#### Beschäffenbeit ber Aunofphare. 275

welches iheils von der zunahmenden Kätterscheils. Dan der Berminderung der Dichtigkeit der luft hers könner. Derowegen können die Dünfte nur in der untern Utmosphäre das Geses von dem Berhältnisse der barometrischen Höhen zu den Höhen der Derter, merklich stöhren.

3. Die Berfchiebenheit ber Barme in ber untern Luft , auch in gleichen Entfernungen von der Obers flache bes Deeres, muß nochmenbig einen beständer gen Umlauf in ber tuft verurfacheng und meil flußige Rorper, wenn fle in Bewegung find, nicht benfeli ben Befegen bes Gleichgewichts unterworfen find, als in ber Rube, fo folget baraus, bag ber Druck der Luft auf bas Barometen nicht genau ber Schwere ber luftfaule gleich ift, welche auf ihm liegt. Auch biefer Grund fcheint wer bloß bie untene Luft anzugeben. Ich bilde mir auch ganglich ein, baß die kuft in ben obern Wegenden viel weniger burch die Binde getrieben wird, als in ben untern, wenn fie nur überall weit von ben Bergen entfernt ift. Ich sege viese Ginfchränkung bingu, weil ohne Diefelbe Diefe Unmerfung aus ben Beobachtungen bes hrn. Buguers, auf bem Dichinta, in einer Sohe von mehr als 2400 Ruthen , gleich wurbe miberlegt werben. Die bennahe plogliche Beranderungen, Die er befcbreibt, jeigen genugfam, baß biefelben bloß in einem febr fleinen Raume ber luft gescheben.

III.

Weil die dren Grunde, die ich angeführet habe, alle sehr veränderlich sind, so folget daraus, daß die Hohen des Barometers, welche davon abhängen, ebenfalls veränderlich senn mussen. Wenn die Lust

in einem weiten Uthfange mertlich täller wird, fo bringt fich von allen Orten her bie andere Luft, herme, und das Barometer muß nothwendig davon fleigen, bas Gegentheil muß geschehen, wenn eine große Banne einfallt. Inbeffen fcheint mir biefer Grund ber barometrifchen Beranderungen nur gering, weil Die Beranderungen ber Barme und Kalte nur in ber untern Luft flott haben, und bie Menderungen ber Barme und Rafte nothwendig einen Umlauf ber Inft verurfachen auß, welcher Die Beranberungen Des Barometers Dennindert \*. Meines Erachtens besteht bie Saupturfache ber Beranberungen bes Barometers barinn, bag bie Menge ber Materie, welche die Armofphare ausmacht, auf einen großen Strich, felbst fehr veranderlich ift. Die Erbe fauget beständig eine große Menge Materie ein, und stößt ebenfalls solche wieder aus, bendes in beständis

Ich weiß eben nicht, ob biefe Urfache fo geringe ift. wie fie bem Brn, Bernoulli fibeint. Mir fommt fie betrachtlich vor , jumal wenn bie Beranberungen ber Ralte febnell und fart find. Denn ba alebenie Die Luft von allen Geiten ber fich fcmell gubrangt, so wird sie viel bichter, als es ber Grad ber Ralte erfodert. Die Strobme betommen in ibrem Laufe eine immer großere Geschwindigfeit, und tonnen in ber Mitte ber vertalteten Gegend eine farte Bufammenpreffung verurfachen. Diefe tann eine: mertliche Weile anhalten, weil eine fo große Daffe nicht gleich wieder in Rube tommen tann. Daber bleibt das Barometer eine Zeitlang boch, fangt aber fogleich wieder an ju fallen, wenn ber Buffuß aufboret. Denn alebenn brangt fich die ju baufig eine gedrungene Luft wieder auseinander.

#### Beschaffenheit der Atmosphire. 277

ger Ungleichheit; und baber kommt es, bag bie Atmofphare bald fchwerer, bald leichter wird. Die Materie, welche bie Erbe ausdunftet, ober in fic fauget, tann theils eine reine tuft und theils eine von ber naturlichen Luft verschiebene Materie fenn. Die reine Luft, welche fie ausbunftet, vermehret die Dicheigkeit der Luft durch die ganze Sohe der Utmosphare; aber die Materie, Die wir als Dunfte betrachten, stelgt nur bis auf eine gewisse Hobe. Das eine sowol, als bas andere mache, bag bie Beranberungen des Barometers auf hohen Gebirgen geringer find, als in tiefen Dertern, welches auch bie Erfahrung in Unfebung ber Schweizerifchen Bebirge beftatiget, wie ich hernach zeigen werbe. Sben biefes berichtet uns auch Sr. Buguer, ba er faget, bog an ben Ruften ber Subfee bie Beranderung bes Barometers auf 3 linien kömmt, ba biefelbe in Quito 1476 Ruthen bober, mir noch i linie beträge. Endlich liegt noch eine britte Urfache ber barometrifchen Beranderungen in ber Beranderlichkeit ber Bewegungen ber Luft, ober der Binde. Diefen Artitel werde ich hier nicht aussubren; er erfobert eine Thegrie von bem Drude ber flußigen Romper in Dep Bewegung, welche neue Theorie ich in meiner Sydvodynamik erklaret · / • • • • • • babe.

.635 J. 1V.

Da bie untere Lust bemahe über bem ganzen Erbboben sehr veränderlich ist, so wird es ganzlich unmöglich sen, mit einer gewissen Genauchkeit, das so lange gewünschte Berhältnis zwischen dem Falle des Barometers und der Höhe der Derter zu sinden. Inzwischen kann dieses Verhältnis ziem-

#### 278 🣭 Anmerkungen über die 🎏

tich genau angegeben verden, für viesenigen länder, da die Veranderungen des Varometers sehr geringe sind. So habe ich, nachdem ich die anwähsende Kälte auf den verschiedenen Höhen der Peruvischen Gedies auf den verschiedenen Höhen der Peruvischen Gedies und ihre Wirtung in Erwägung gezogen, eine Gleichung gefunden, mosschen den Höhen den Höhen den Höhen den Höhen der Verter, welche in allen besondern Fällen mir der Labelle des Herrn Duguers, dis auf eine kinke übereinkömme. Alitein in den Gegenden, wo die barometrischen Verdahrungen groß sind, verhält sich die Sache ganz anders. Wir haben hievon Veobachtungen von unferm kande, welche einer nahern Aufmerksamleie würdig sind, und die wire dem Hrn. D. Scheuchgerzu danken haben. Der Haupeinhalt verselben ist solgender.

Benn man aus der Schweiz nach Italien geht, so kömmt man überein hohes Gebirge, ber St. Gotts dard genannt. Auf diesem Berge ist ein Capuziner-kloster \*, an diesem Orte hat man die Höhe des Barometers mehr als 3 Jahre lang, jeden Lagzwehmal beobachtet, da instessen hrt. Scheuchzer in Zürich ein gleiches gethan hat. Diese Stade kann in einer geraden linie nicht mehr als etwa 22 französsische Meilen \*\* enifernt seyn. In Zürich

Dyngefahr 15- bentsche Meilen.

Es ift allbereits erinnert morben, daß diefes Alos fer nicht ganz oben auf bem Berge, fondern in eisnem hohen Bergthaleliegt, so wie Duito, welches noch von fehr hohen Bergen umgeben fft.

Messe mittlere Johe des Barometers 26 Zoll, 6½ linie; auf dem St. Gotthard aber ist sie 21 Zoll,
7½ kinie. Der mittlere Unterschied ist also 4 Zoll
21 kinien. Ich schäße die Bertikalhöhe dieses Rlosters über das Meer ohngefähr 1040 Authen, und
die von Zurich ohngefähr 230 Nuthen, so daß die
Ihhe des Rlostes über den Grund von Zurich, ohngefähr 810 Nuthen ware.

Hr. Schenchzer hat alle seine Beobachtungen mit benen, vie auf dem Berge gemacht worden sind; verglichen, und immer den Unterschied zwischen den barometrischen Sohen bemerket, und hierinn hat er then geoßen Unterschied gefunden. Ich habe indes

fen bemertet,

1. Daß unter 2050 Bemerkungen mehr als 700 sind, wo der Unterschied der baromedischen Hohe nicht größer als 5 Zoll und nicht kleiner als 4 Zoll to Unien gewesen. Ich habe noch angemerket, daß die größte Ungahl dieser Bemerkungen, in die Monate April und October fallen, in welchen eine mittere Wärme zwischen der größten Hise und der größten Kälte herrschet.

2. Das der kleinste Unterschied von 4 Zoll 2 Lienien, und der größte von 5 Zoll 6 Linien gewesen. Die erstere kömme in 3 Jahren nut einmal vor, name lich im Junio 1729; die andre im Febr. 1730.

3. Daß der Unterschied der barometrischen Sohen in den Sommermonaten immer geringer ift, als in den Wintermonaten, und zwar sehr augenscheinlicht Im December 1729; Januar. und Februar. 1730, war bemeldter Unterschied niemals unter 4 Zoll 7 to nien, da er in den Monaten Junius; Julius, Augustus

Tie.

gustus des vorhergehenden Jahres kunszehnnen 4308 6 Linien, siedenmal 4 308 5 Linien, sechamel 4308 4 Linien gewesen. Diese Unmerkung ist noch augenscheinlicher wahr in den zwen folgenden Jahren. Daher sallen also die kleinsten Unterschiede in die Sommermonate, und die größten in die Wintermonate. So war in den gedachten Monaten des 1730 Jahres der Unterschied nicht einmal von 5 308, da er in den dren Wintermonaten funf und zwanzigmal von 5 Zoll I Linie gewesen, vierzehnmal aber 5 Zoll 8 Linien, viermal 5 Zoll 4 Linien, und einmal 3 Zoll 5 Linien gewesen.

Laffet uns aus biefen Beobachtunger bie Schliffe

ziehen, die sie uns anbiethen.

VI.

Da ber Unterschied zwischen benen zu gleicher Zeft gemachten barometrischen Soben veranderlich gefune ben worden, fo bleibt uns feine hoffnung mehr übrig für die untere Luft, bas mabre Werhaltnif gmb fchen bem Falle bes Barometers und bar Sobje ber Derter zu finden. Benn man auf eine gewiffe Sobe fleigt, fo fallt bas Barometer weniger im Commer, als im Winter. Indessen ist der Unterschied der Barme nicht hinreichend, biefen Unterschied baraus herzuleiten. Denn ba ber größte Unterschied im Monat Februar. 1730 von 5 Boll 6 Linien ober 66 finien gewesen, und bie Commerhise bie Luft nicht bunner macht, als bochftens in bem Berhaltniffe von 8 jus meldes die Luftfaule mifchen benben Soben mit 583 Linien Quedfilber ins Gleichgewicht foste, fo hatte aus diefer Urfache allein ber Unterfchied ber becometrischen Soben niemals meniger als 4 Boll 10% if into the nien

## Beschaffenheit der Atmosphäre. 281

nien sein können. Er war aber im Junius 1729 von 4 Zoll a Linien. Daber urtheile ich, daß der größte Unterschied der Wärme ohnsesähr nur die hälfte des höchsten Unterschieds der harometrischen höhen verursachen konn. Was für einer Ursache soll man denn die andere Hälfte des Unterschiedes zu steilen? Lasset uns dieses untersuchen.

VII.

Wir wollen feken, daß eine Saule von Luft, die wischen dem Grunde von Zürich und der Höhe des St. Borthards liegt, genau bas Gleichgewicht halter, mit ber fleinen Saule von Quedfulber, welche den Unterschied ber barometrischen Sohe ausmacht. (welches aber boch nicht genau richtig ift, es fen benn, daß die Atmosphäre in välliger Rube sen;) wenn nun biefe gwifchen bemelbten benben Grunden eingeschlossene Luft immer biefelbe Barme behalt, so muß sie nothwendig bald mehr, bald weniger mit Ma terie angefüllt fenn , wenn eine Weranderung bes Upterschiede zwischen ben Sohen ber Barometer herause tommen soll. Dieses habe ich allbereits (f. 111.) erinners, und noch hinjugethan, daß da die Erde bestandig ein und ausdunftet, die Armosphare nothwent dig balb mehr bald meniger Materie haben muffe, woo burch die Höhe bes Barometers bald größer und bald beiner wird. Diese Materie ist ohne Zweifel balb eine reine Luft, bald eine vermischte Materie. wine tuft vermehret und vermindere die tuft an benber Orten nach bem Maage ber Dichtigkeit, und die Siehen ber Barometer mußten in Zurich und auf betn St. Botthard einen Unterschied bober bekommen, der dini 🤰 UnterUnderfehieb, muß immer fenn wie 26 goll 64 linies gu 21: Boll 7 & linie, ober ohngefahr wie 16 jui 134 Daher macht ber Unterfthieb ber Beranberungen bochftens ben funften Ebell ber Aleranberung in Burich, Bind werm Die gange Beranderung von 20 ginien ift, forfann der Unterschled von beiden; in fo fetn et bloß von bemelbter Alefache herbennet, nicht mebel als 4 Linien betragen. Da wir aber in bem vorbergehenben Artifel gelehen haben, baf bie Beranberung ber Barne und Ralte eine Gaule Quedlilber von 3-3off-6 Linten; (welches ber großte biteometerifche Unterfchied ift, zwifchen benben bentelbren Dertette.) nicht eiefer bringen tann , als auf 4 Boll 10 3 Linien; und alfo in ben barometrifchen Soben teinen größern Linterschieb, als von 7 1 Linten mathen fann, fo tonnen wir biefes gu ben tur, vorber gefambenen 4 linien fweiche von ausgebunfteter reiner luft hertummen könnten) hinzuthun. Auf biefe Are bekommen wir für biefe bende Urfachen zugteich nine Beranberung bes Unterschiede ber baromervischen Soben von at & Linien. Indeffen ift boch biefe Beranderung bis auf 16 Amen, gefliegen, namlich von 3 Zoll 6 Einien bis auf 4 Zoll 2 Linien.

Daher schließe ich also, baß ein Theil ver Aus-Daher schließe ich also, baß ein Theil ver Aus-Danstungen der Erde keine reine Luft sen, sondern vine andere Mackerik; die nicht sehr hoch fkeigt; und die deswegen bloß auf den untern Barometer wirket. Nach diesen Grundsähen mußte man fagen, daß Zu von den Ausdünklungen eine reine Lust sen, und Zu eine andere Materiei: Diese zwegevier Ausdünktungen, nehlt den Biranderungen der Wärme und Kälte könsten alweing im den barometrischen Höhen zwischen Tonisten alweing im den barometrischen Höhen zwischen Internation

## Beschaffenhoit der Atmosphare. 183/

Burlith und bem St. Gotthard eine Beranderung hervorbringen, welche 16 Unien betruge, fo wie fie ift bemerter worben. Der funfte Theil von To ber gangen Beränderung von 20 linien berrägt 2 f linien; To von 20 Unten machen 6 thien, und die Beranderung ber Barne macht 7-3 Linie, und also alles jusammen bhngefahr zo Unien. Die untere luft ist also immer voll Seuchtigkeiten, bald mehr, bald weniger, mie uns auch die Spigrometer febren. ' Ce mate febr fcoer , bas Berhaltniß ber Difchung anzuzeigen: Mus bem uber, was wir angeführet haben, ift mabrfcheinlich'; baf bie Wirfung ber größten Berandes rung ber Bendeigkeit nicht über ben 54 Theil ber gangen Daffe ber Utmosphare beträgt, welches ohnges fåhr 7 Boll Baffer macht. is a dispute the may visit and the areas of the

Wir sehen hieraus, daß die Vergleichung der Beobachtungen des Varometers, die an zween ungleich hohen Dertern gemacht worden, weitrichtigere Anmerkungen über den Justand der Atmosphäre, und ihrer Veränderungen giebt, als jede andere Artiber Beobachtungen. Diese Betrachtung bewege mich; einige Anmerkungen: über eine andere Tabelle des Herrn Scheuchzeus zu machen; in welcher er die barometrischen: Hickory zu machen; in welcher er die barometrischen: Hickory gehauer im 1731 Jahre angel merket worden. Ben gehauer Untersuchung dieser Tabelle habe ich gemerket:

1. Daßebie niedrigste Höhe in Zürich ben 9 Febri 25 Zoll 7 Zinien gewesen. Won diesem Tage an stieg 25 fast beständig bis auf den 12 Februar weithem das 25 Jun 2000 in man auf in 12 Jun 2000 Baros

Barometer 27 Boll, 2 kinien gewesen, fo baff bie gange Greigung 18 1 Linien betragen.

2: Bagrend biefer Zeit, war bie Bewegung bes Borometers auf bem St. Gotthardsberge ber befebriebenen gang abnlich, ausgenommen, baf mich bunfte, fie fen immer um einen Zag fpater gekontmen. Der niedrigfte Stand mar ben to gebr. von 22 Boll o Linie, von biefem Tage an flieg es beffanbig und gleichmäßig bis auf den 17 Febr. Da es 21 Boll II fin. gewesen, und also in allem II tinien gestiegen.

3. Diese große Veranderung ift an benden Orten in sieben Lagen geschehen. Aber mabrent biefer Zeit hat das Barometer in Zurich, ben 12 Febr: einen fleinen Fall von & Linien erlitten, und eben biefer trug fich an dem andern Barometer auf bem Berge ben 13 Febr. ju, aber ber Rall mar bort nur von einer balben Shite.

4. Bom 16 Febr. bis jum 26 ift bas Barometer in Burich beständig und meift gleichmäßig gefallen, und zwar 12 kinlen. Chen biefes ift auf bem Gt. Gotthardsbæge gesthehen, vom 17 Febr. bis zuf den 36.... Aber ber gange Fall war nur von 8 kinien. Es. hatte bis auf ben 27 Febr. falten follen, ich habe aber bemertet, bag bisweilen fich fleine Beranberungen gutragen ; die bochstens von a kinie, welche an ben-Den Orten nicht einer Regel folgen. Aus viesen Beobachtungen ziehe ich folgende Schlisse. IX.

Da bas Barometer in Zurich vom o bis auf ben 16 Febr. um 18 4 Linke geftiegen ift, fe schließe

Digitized by Google

<sup>\*</sup> Bonvis viemand deute, bag es biefen Gibluffen au geboriger Sicherheit fehle, weil fie nur auf 2 Beobachtun=

ich baber, daß die Erbe mabyend biefer Zeit eine Materie ausgedunster hat, beren ganges Gewicht einer Gaule von Quedfüber 18% linien boch die Baage balten tomte. Bon biefer Materie nehme ich Z für reine elastische Luft, und 3 für magrige Dunfte, Die nicht bis auf die Sobe bes St. Gotthardsberges gestiegen find (f. VII.). Die 7 von 184 Einle bes Steigens, betragen ohngefahr 13 Linten. Diefe 13 linien fallen gung auf bas Barometer in Burich, ba hingegen Das Barometer auf bem Berge nicht mehr, als ohngefahr & bavon (f. VII.), bas ift to & linien betommen konnte. Die 25 feuchte und andete Musi dunftungen, die ohngefahr 5 & linien betragen, mach. ten mit ben erftern in Burich Die gange Steigung von 18 2 Linie aus. Da sie aber nicht bis auf bie Hohe bes St. Botthards gestiegen, fo tonnten fie bort tell nen Ginflug auf bas Barometer haben, baher baf felbe nur um ix linien gestiegen ift, ba bas erftere 18 & Linte gestiegen. Die 11 Linien find ohne Zweifet nur Deswegen etwas großer, als bie 10 & linie, welche wir durch die Rechnung gefunden haben, weil ber Berg vermuthlich auch einige Ausbunftungen gegeben; beren Wirkung aber nicht anders, als sehr Hein fenn tomte, well fie fich nicht weit in die Sobe beben tonnen, und fich in Die Breite ausbehnen. Es ift mertwurdig, bag bas Berbaltniß ber barometrifchen Beranderungen fo genau mit unferer Eintheis luna

achtungen gegrundet find., fo merten wir bier an, daß wir eben dergleichen in einer andern Tabelle bes herrn Scheuchzers vom Jahre 1728 mahrge nommen baben, wovon wir bernach einen Auszug geben mollen.

lung ber Ausbunstungen in Zo und Zo gemacht haben; überein fommt.

Es ift auch flar, bag ber Druck ber Ausbuns flung fo gleich auf bas untere Barometer wirfen mußte, aber biefelben tonnen nicht fo bald auf bie Soben ber Berge tommen , und biefes ift ohne Zweis fel bie Urfache, warum bie Beranberungen bes Ban rometers auf bem St. Gottharbsberge etwas fpates gefommen. Die fleinen Lingleichheiten, Die Darins nen besteben, bag bie benben Beranberungen nicht genau in gleichem Berhaltniffe fortgeben, und bag guweilen febr fleine Beranberungen entgegen gefeste Richtungen balten, fcbreibe ich bier meiftens ber Bere anberung ber Barme in ber kuft ju, melche zwischen benben Derten liegt. Diefe Beranberung Lannte auf bas Barometer in Zurich nicht wirken, fie wirkte aber auf bas andere. Rich urtheile aber- aus ber Rleinigfeit biefer Ungleichheit, bag mabrent bes Manais Febr. eine ziemliche gleiche Kälte muß ges berricher baben.

. Es ift beromegen wohl zu merten, baf bie Bae rometer an febr boben Orten Beranberungen von eie ner lirfache leiben, welche auf Barometer, Die an gang niebrigen Dertern find, gar nicht wirten. Diefe ift Die Beranberung ber Barme und Ralte, bie man. in einer großen Beite auf einmal fegen muß. Benn bas Wetter marmer wird, fo wird bie luft ausge-Diese Ausspannung geschieht nicht auf die Seite, fondern nach oben bin, well Die Lift auf Dec Seite über bas Bleichgewicht überlaben wurde ".

Diefes aber geschieht in der That oft.

Daber bas untere Barometer immer eine gleiche tast trägt, ba bingegen bas obere nothwendig steigen muß, bas Begentheil träge sich ju, wenn bie tust fatter wird. Daber muß man schließen, baß die mittlere Bobe bes Quedsilbers auf hoben Bergen in den Soms wer Monaten bober sep, als im Winter.

Mie Diefe Unmerkungen Schienen nur noch burch Die Beobachtungen beflatiget , welche herr Lambert in ben Monaten Mary und April biefes Jahrs 1755 in Chur gemacht bot, und die ich mit benegt vergliden, die in berfelben Beit bier in Bafel gemacht Der Grund ber Stadt Chur liegt bomorben. ber, als ber von Bafel, und ber Unterfchied ber mitt. fern Sobe ber Barometer beträgt ohngefahr i6 lie nien. Ben ber Bergleichung ber correspondirenden Soben Babe ich gefunden, bag ber großte Unterfchieb 17 & Linien beträgt, und ber fleinfte 145 binien. ner fiel auf ben 13 April, biefer auf ben 21 Marie Bom 12 April bis auf ben 15 waren die Beranden rungen ziemlich beträchtlich und ungleich, von einent Orte zum andern. Bom 12 bis auf ben 13 fich bas Barometer in Chur um'r & finie, in Bafel aber, nur & linie, welches ben Unterfchieb auf einmal um Elinie geandert bat. Den folgenben Lag fiel bas Barometer in Chur nur um & linie, und in Bafel 2 linien, welches ben Unterschied wieder auf fein gewohnliches Maag brachte, endlich ben gten Lag fielen bende wieder um 3 linien, welches biefes Maaß des Unterschiedes wieder unterhalten. Ich babe gemertet, bag bom 12 bis jum 13 bie Ralte in Bafel mertlich zugenommen bat, und baber fam es, baß

## 388 Anmerk. über die Befchaffenheit ic.

ber Unterschied ber Sobe binnen biefer Beit metflich jugenommen hatte. Den ar Mary mar bie Zeit, bit Der Unterfchieb ber Soben am tleinften mar, nam lich 14 \( \frac{5}{2} \) linien. Diese Berringerung kam daßer, baß in Basel vom 20 bis jum 21 Marz bas Bardineter um 3 kinien gefallen war, ba es in berselben Zeit in Chur nur \( \frac{5}{2} \) kinien gefallen ist, hadurch wurde be ber Unterschied um i \( \frac{3}{2} \) kinien vermindert. habe ebenfalls bemertet, bag in biefer Zeit bie Raite fich um ein mertliches vermindert bat. Diefer Ums fant, ber bas Barometer in Chur batte follen ftelgen machen, machte ist nur, baf es weniger fief, und baß ber Unterschied zwifchen benben geringer wurde. Die größte Sobe war in Bafel ben 27 Mars 27 Boll 8 & Linie, und benfelben Tag mar ber in Chut ebenfalls auf seiner größten Sohe 26 Zoll 4 \frac{1}{2} tinie. Der Unterschied ist 16 linten. Die kleinste Hohe war in Basel ben 14 Marz, in Chur ben 15. Diese Sobe war in Bafel 26 Boll 9 Linie, in Chur 25 36ff 53 Linie, und der Unterfchied 15 Tinie. Bir ton-nen aus diesen Anmerkungen schließen, daß bie groß. ten Beranderungen in Chur und in Bafel von einerlen Urfache gefommen, und bag bie großten Betan-Berungen immer mit fleinern verbunden find, Deteit Urfachen an benben febr ungleich find.



hrn. Dr. Johann Roederer

## Anatomische Beweise

und

medicinische Berbachtungen

von

erstickten Leuten.

ten, daß die Eröffnung des enförmigen runden, daß die Eröffnung des enförmigen runden ten, daß die Eröffnung des enförmigen runden ben tochs (foramen ouale) die Erstickung der den ins Wasser gefallenen verhüte \*, welche Monnung hingegen die Ersahrung übern Hausen Maynung hingegen die Ersahrung übern Hausen wirfs. Als zu Ende des vorigen Jahres (man verschehe 1753) unsere Fluhren mit Wasser überschwemmet waren, siel ein Mägdchen vom Pferde ins Wasser und erstickte. Dieser Cadaver wurde mir zume Zerschneiben gegeben: Hier befand sich die Walvel des ehförmigen runden tochs weißlicht, gegen das Liche durchschneibend und viel härter, als das übrige Wessen ber Scheibewand: außer der Muskulärsber wan alles häutigt, mit vielen Fiebern untermengt. Die

Conf. ill. Halleri Praelect. Boerhau, T. V. P. II. p. 472. & T. H. p. 222.

Figur schien spannadrigt und nessormig "und enbigte. fich in bem Umfreise bes enformigen runden lochs. Un der Große übertraf es basjenige febr, mas man Ben einem neugebohrnen Rinde antrifft, besgleichen mar es auch an ber rechten Geite mit Der Erhabenbett, welche ben Reugebohrnen ju, feben ift, fatt aufammen hemachfen. Dergleithen nimmt man aber auch ofters in alten Cabavern mahr. Merkwurdig aber ift, daß eine von diesen Balveln aus ber rechten Höhle in die linke einen Weg ober Deffnung gehabt. Denn an ber Scheibemand ber Soblen, waren, wie ben Neugebohrnen, zwo Erhabenheiten angewachfen, welche in ber Mitte eine Deffoung ausmachten. Diefe Deffnung ober Rige mar aber alfo zubereitet, , baß bie naturliche lage hierburch nicht verangert, fonbern bas toch ber Scheibewand von ber Balvel verbeckt wurde. Mitten an biefem Drie, konntedig. Balvel zwischen ben Erhabenheiten gufgeblafen ; wir auf folche Beife ber Canal, welcher aus ber rechtent in die linke Boble geht, erweitert merben. Balvel hat also ben Umfang ben ber rechten Sohle: verbectt, und es ift biefer Theil mehr als ber andre, ber mit ber Balvel jufammen gewachfen, aufgetre-Ein Theil von ber Balvel aber, bat zwen tinien breit von bem Umfange gegen bie lindeshoble Die Scheidemand zwischen ben Erhebungen (cornus)o bebecket. Der obere Theil ber fleinen Groffnung ift von bem untern Theile funf linien entfornt genote Es butte baber biefe Eröffnung mifchen beis rechten und linken Soble (linus) ein Theil Blut aus ber rechten Soble in die linke, ohne, ben Lungenumlauf (circulus pulmonaris) bringen fonnen wenne THE ET NIPE

nicht die beständige und augenblickliche Erfüllung der finken Soble mit der rechten, die Balvel an dem Umfreise zugedrückt hatte. Daher hat diese Eross-nung dem ins Wasser gefallenen Magdchen keine Hulfe leisten, vielweniger es von der Erstickung befrenen Konnen.

Ob aber schon die Congestion des Bluts in den Blutadern ben der Erstickung niemals mangelt, so ist doch besagtes Mägdchen ben ihrem leben so voller guter Saste und Geblute gewesen, daß nicht nur die großen und am Herzen liegenden Gesäße von Blute geawaltig gestarret haben, sondern auch die kleinsten Aeste ganz voll gepfropst gewesen. Daher hat sie so roth gesehen, als ob sie Augenentzündung gehabt, auch die weiße Augenhaut (albuginea) ist gleichsam mit einer wächsernen Materie ernähret worden. Die Blutadern in den Muskeln waren auch so diese, daß, da sie ben Bereitung der Muskeln aufgeschnitten wurden, sie einen solchen Blutssus verursachten, daß selbst die Bereitung der Muskeln dadurch verdorden wurde.

In den Lungen, murde auch das gewöhnliche Anzeigen ben lebendigen im Baffer erstickten Personen bemerket \*. Die cellulofen Blaschen waren aufgeblasen und häufig zu seben, desgleichen hatten sie bie Hauf geten, welche die Lunge umgiebt. Als die Lunge aufgeschnitten wurde, floß

Dian beziehe hieher bes berühmten D. Evers differe. fist. Experimenta eires feuhmersos in animalibus in-Aiguta; welche unter Hr. Brendels Præsidio im voeigen Jahre vertheibiget worden. Cap. II. S. II. S. 34

viel schämmigtes und mit Blut gefärbtes Basser heraus. Diese Beobachtung bekrästiget also, daß Leute, die lebendig ins Wasser fallen, auch Wasser in die Lunge ziehen. Die Menge dieses schäumigs ten Wassers war allzu groß, als daß man solche ber abgeschiedenen Feuchtigkeit in der Lunge hätte ber messen können, und es waren alle Lungenbläschen davon erfüllet. Dergleichen wird aber ben andern Cadadren, die auf eine andere Art gestorben, nicht beobachtet.

In bem Magen, welches fehr munberbar, war tein Baffer, wie es both meiftentheils zu gefchehen pflegt; \* fondern man fand vielmehr eine baufige gabe, bide, fcwarzlichte Maffe, welche man mit bem Mamen eines biden Nahrungsafts belegen konnte. Es hat baber bas Magbeben unter bem Erftiden fein Die Urfache konnte man aus Baffer verschluckt. bem vollgefüllten Magen angeben, wenn von ber Bermischung bes Baffers mit bem bicken Rahrungsfafte (chymus) ein Merkmaal ware gewefen. baber muß eine andere Urfache angegeben werben. Die bas Magdchen gekannt haben, haben ergablet, baß diefes vollblutige Magbchen bisweilen mit Ohnmachten ware überfallen worben; und es ift auch bekannt, daß sie gefchwinde vom Pferde gefallen. Bieraus lagt sich muthmaßen, bag bas Magbchen eine Donmacht bekommen, und alfo bas Leben mit bem Tobe ohne Bafferverfcluckung verandert bat. Diese Muthmagung, bestärfet auch überbis ber Fall bom Pferde. Denn Diefes Bauermagben ift taum 20 Jahr gewefen, bat ftarte Gliebmagen gehabt, ift in

<sup>\*</sup> Differt. cit. Cap. II. S. I. 5. 24.

in der Bauernarbeit erzogen worden, und hat auf ben Pferden reuten können. Besonders hat sie zu der Zeit neben einem andern Bauer gesessen, und selbigen mit den handen umfaßt, damit sie fester sigen moge; ware also nicht ein besonderer Zufall gekommen, so wurde sie kaum herunter gefallen senn.

Daß biefer Wasserfall ben dem Magden sehr unwissen geschehen sen, ist daraus zu ersehen, weil an dem linken bicken Huftbeine dem Muskeln zerrissen worden: nämlich der breite Theil von dem zwen, köpfigten, der halbspannadrigte und halbspäutigte Muskel. Ob aber schon die eigene Haut von diesen Muskeln unwerlest geblieben, so sind doch die Muskeln serrissen, und schief durch das ganze Wesen von der innerlichen zur äußerlichen Seite von oben herunter zertrennet worden. Wegen des ausgetretenen Blutes, ist auch der Ort, wo der Riss geschehen, röther gewesen.

Im Schmeerbauche und im herzbeutel (peri-

funben.

#### 2,

### Das runde enformige Loch, welches ben Erwachsenen offen gefunden worden.

Ich hoffe, es wird mir erlaubt fenn, diefer Beobachtung von der Eröffnung des runden enformigen loches eine andre benzufügen \*. Diese Beobach-

Obs. coll. V. Haller, l. c. add. Vir. laud. Icon. Anat. Fasc. IV. Progr. de foramine ovali & Valvul. Euftachian. not. 11. p. 9. Weitbrecht in Commentar.

obachtung ift von einem alten Manne, ber feine Rab. rung vor ben Thuten fuchte, und welchen ich im vorigen Binter gerschnitten babe, genommen. Die Walvel von bem runden enformigen loche mar burch-Scheinend und weit harter als ber übrige Theil ber Die Grube ber Deffnung murbe in ber rechten Sohle nebst dem Umfange sichtbar; ben ber linken weißlichten Sohle, welche an ben Seiten roth. licht ift, wird bie Balvel burch die Farbe unterfchies ben. Benn man alles in feiner naturlichen tage ließ, To war das runde loch ( foramen ovale) verschlossen, ber Umfang aber ber Sohlen mit einer jarten Saut bedeckt. Die Balvel war eben wie in ber vorigen Beobachtung nicht mit ber Sohle, fonbern mit zwa Fleinen Erhabenheiten, welche 3 linien von einander feben, im Zusammenhange: in ber Mitten aber, wo man bie Membran erweitern tann, befindet fich Der Canal. Die mittlere Erhabenheit und die frep. liegende haut bebedet einen Theil von dem Zwischenraume, namlich bren linien breit. Die gange Flache des runden loches, wird nicht bedeckt, sondern nur ber vierte Theil bavon, welcher ber Eroffnung gegen über fteht, und mit eben berfelben Soble fort. Hernach kam allmählig ber Limbus in die Sobe, und mar besto bicker, je naber er von ber Erdffriung mar, und je tiefer bie Höhle mar, welche ber Limbua

Petropolit. Tom. IV. p. 264. ill. Laur. Heift. in obs. med. Helmst. 1730. obs. V. ext. in Collection. Hallerian. T. VI. p. 721 seq. cel. I. G. Jancke in not. ad I. I. Bruier sur l'incert, d. sign. d. l. mort. P. I. C. III. §. 2. not. 2. conf. & commercium litter. Noric. Vol. VIII. p. 272.

Limbus mit der Balvelsverursachte. Die Mitte diefer Hobse eröffnete sich in dem Canale, welcher von
der rechten gegen die linke Hobse offen ist. Die kleine Eroffnung, welche die rechte Hobse hat, beträgt nur
if linien: solche erweltert sich aber allmählich gegen die
linke Hobse und machet zulest zwischen den Erhebungen dren linien aus.

Ben benben Cabavern, wo ich bie runden enforinigen tocher eroffnet beschrieben habe, ist ber Pulsabergang (ductus arteriosus) in ein Band verandert worden, und gewöhnlicher Beise verschloffen ge-

wefen.

Im vorigen Winter, habe ich jum drittenmale ben einem 25jährigen Mägdchen das enrunde Loch (foramen ovale) eröffnet befunden. Der Canal wischen der Seitenwand der Höhlen und der Valvel war zwey Linien lang, und gründete sich auf ein vickes fleischichtes Wesen, dessen Diameter über eine Linie mar. Die Erhöhungen der Valvel standen 3 Linien von einander. Die Höhle des runden lochs, war, wie schon im vorigen berühret worden, tief, und selbst die Valvel auf gleiche Weise durchscheinend. Der arteridse Canal, hatte sich auch in ein Vand (ligamentum) verwandelt.

Die beschriebenen Beobachtungen, habe ich beswegen hier angeführet, damit nur auf einige Weise daraus erhellen möge, daß die Eröffnung des ensormigen runden Lochs, den Erwachsenen zum deren angetroffen werde. Gleiche Structur habe ich im vorigen Winter drenmal den fünfalten Cadavern wahrgenommen, da ich den selbigen nur die Natur des Herzens untersuchte. Es verdienet auch hier nicht Le die Balvel des Herzens von einer alten zojährigen Frau, welche die Aehnlichkeit mit dem vorigen nebst der Uklache anzeiget, wodurch diese Deffnung verdeckt worden, dargebracht zu werden, ohnerachtet solches

feine vollige Erlauterung abgeben mochte.

Die Höhle des enrunden tochs, war nicht so tief als ben den vorigen Besachtungen. Die Erhebungen in der linken Höhle, welche sechs tinien von einander stehen, und mit der halbmondsormigen Haut verbunden werden, waren frey. Die halbmondsormige Membran ist die gewöhnliche Decke der Valvel, welche den Zwischenraum der linken Höhle bedeckt. Es machet zwar diese Bedeckung den drey kinien langen und verstopsten Canal, dessen Grund mit der ganzen Seite zusammen gewachsen. Sinen bergleichen Canal, welcher eine kinie lang ist, verursachte eben diese Bedeckung mit einem Theile der rechten Höhle. Zwischen biesen bewden Canalen hieng die Bedeckung mit der Seitenhaut zusammen.

Die erste von diesen beschriebenen Beobachtungen zeiget uns zwar mehr als zu beutlich, daß die Erdstenung des runden ensormigen tochs, erwachsene teute von dem Ertrinken nicht befrepe: Aus den angesühreten Beobachtungen, können wir auch lernen, wie diese Erdssnung so enge sen, daß die kleine Menge Blut, welche aus der rechten Hohle in die linke flieset, eine Erstickung nicht abhalten könne. Ban dem verschlossenen pulsädrigen Canale ist auch nichts zu hoffen. Zudem, ist die Decke so start und weit über die Seitenwand der Hohle ausgespannt, daß kaum etwas Blut auf eine wahrscheinliche Art aus der rechten Hohle in die linke treten kann. Ob aber schon in dem

dem Augenblicke, da der Untergetauchte au Boden sinkt, die gesammlete Blutmenge in der rechten Gergkammer stärker, als in der Iinken ist, und solches da her mit großer Gewalt in die Valvel des runden ensowmigen Lochs getrieben wird; so ist doch auch die Plutmenge der linken Höhle nicht aus der Icht zu lassen, indem nämlich die linke Herzkammer wegen der geringen Plutmenge eine stärkere Zusammenziehung aussteht, und durch diese Zusammenziehung dem Plute, welches die rechte Herzkammer ausdehnet, Widerstand thut. Daher wird die Bedeckung zwischen den benden Seitentheilen der Höhlen befestiget, der Canal verschlossen, und kein Blut, oder doch sehr wenig, aus der rechten Höhle in die linke gelassen.

Diejenigen Leute, Die auf eine gewisse Zeit obne Schaden unter bem Baffer fenn fonnen, erhalten biefe Bohlthat keinesweges von der Eröffnung des runden enformigen Loches Diefen Bortheit wollte ich viel lieber ber Bewohnheit benmeffen. Gols che Leute muffen sich von Jugend auf diese Ausübung angewöhnen: baber werben ohne Zweifel bie Lungen burch Die wechselsweise Bewegung nicht beweget, sonbern nur von ber ruckständigen Luft mittelmäßig ausgebehnet, worauf fie benn nach und nach ein Bermo. gen (facultas) erlangen, bas Blut aus ber rechten Ich handle Bergkammer in die linke zu schicken. biefes nicht beswegen allhier ab, als ob ich bie Bewalt der Bewohnheit auf ben menschlichen Rorper erflåren

<sup>\*</sup> Conf. I. I. Bruier d'ablaincourt sur l'incerritude des fignes de la Mort. P. I. C. III. §, 2.

Maren wollte, indem foldes, wie ich davor halte, icon Beutlick und ausgemacht ift.

### Die mit dem Stricke erhenkt worden.

Daß bie Erhenften von ber Verrentung und bem Bruche ber Balswirbelbeine nicht getobtet werben, ift ju unferer Zeit mehr als ju betannt , babero ich mich auch hierben nicht aufzuhalten gebente: eines muß ich aber bemierten, namlich, bag ich niemalen, fo oft ich Erhentte zerfchnitten, eine Berlegung in beit Salswirbelbeinen mahrgenommen habe. Es ift eine Frage, ob biejenigen, bie mit bem Strice ums &. ben gefommen, allezeit ber Luft beraubet werben, oder ob die gangliche Bergubung ber Luft zu Endis gung des lebens hothig fen? 3d merde ohne Schwierigfeit beweisen, daß bie gangliche Berichließung ber Luft, weder mabricheinlich noch nothwendig fen, ob ich schon nicht leugnen will, daß folches auch etwas bentrage. Denn die Luftrobre hat die Art, daß sie nicht ganglich jusammen gebruckt werben tann. knorpelichten Ringel verhindern die gangliche Zusammenpreffung. Meistentheils aber zieht ber Strict. wie ich beobachtet, ben oberften Theil ber Luftrobre (larynx) jusammen. Denn wenn die last bes Korpers heruntermarts gezogen wird, fo zieht fich ber Strick unter ben Unterfinnbacken an ben oberften Ort des Halfes, welcher mit dem Ropfe der Luftroffre Gemeinschafe bat. Der oberste Theil ber luftròbre

<sup>\*</sup> ef. Ph. C. Fabricii Sciagraphia Historiae physico medicae Butisbaci etc. de morte laqueo suspensorum. p. 48. sqq.

robre aber, wird um fo viel weniger als die Luftrobre jufammen gebrudt \*: ich habe auch ben Strick mite ten an dem Orte, zwischen bem schilbformigen und ringformigen Knorpel, wo ber obere Theil von ber Luftrobre beweglich ift, und eingebruckt werben fann. befestiget befunden. Diese Beobachtung hat mir ein gart Magochen von 20 Jahren an die Hand gegeben. Es ift aber weit gefehlt, daß der gange Dbertheil ber Luftrobre mare jusammen gepreßt worden, und teine Eröffnung vor bie luft gewesen mare, ja man hat Faum eine merfliche Beranderung an bein obern Theffe ber Luftropre mabrnehmen konnen. Ungebohrne Rinder (fetris) die die Nabelschnure um ben Sals haben, noch nicht aus ber Mutter find, und feine Luft gezogen, fommen auch bisweilen um.

Die vornehmste Ursache des Todes ben solchen elenden Personen, wird nicht nur dem verhinderten Rreislause des Blutes in der Lunge, sondern auch dem vertingerten Zurücklusse aus dem Kopse, welcher durch die zusammengedrückte Blutadern entsteht, und dem daher entstandenen Schlagsusse (apoplexia) zugeschrieben \*\*. Denn ben ben Cadavern, werden bie

Bon der allzu starken Zusammenpressung werden die Knorpel zerbrochen; man besehe I. Nic. Weiel, angtomische Beobachtungen 1745. n. 7. p. 14.

vula Eustachiana p. 10. Decimum est in Collectionis Hallerianae Tom. II. Ph. Conr. Fabricii l. c, I. I. Bruier, l. c. C. IV. §. 2. sub fin. et P. II. C. III. Contrarium fine argumenti allato patrocinio affirmat W. Cheselden anatomy of the human body C. VII. p. 176.

Die meisten Anzeigen eines Schlagfluffes mabrgenom-Alle Blutgefaffe bes Ropfs und Gehirns, find febr aufgetreten. Much Die übrigen, ja bie fleinsten Blutadern bes Korpers vollgestopft. So habe ich in ben Gingeweiben bie Blutabern voll Blut gefeben, baß ich fast geschworen hatte, es mare bas blutabrig. te Spftem mit Bleiß erfullet worben, ba boch bie pulsabrigten Bange ganglich leer maren. nicht leugnen, baß biefes auch in ben lungen eine große hinderung gemefen. Deswegen werben bier und ba auf dem Korper braune und blaue Fleden gefeben. Gine große Menge Blutmaffer, treibt bie Boblen im Ropfe auf; man befommt auch ausgetretene rothe Bluttugelchen in Diefem Blutmaffer zu feben, bie alle ben Schlagfluß beutlich anzeigen. bem Unterleibe, ber Bruft und Bergbeutel wird bald eine Menge rothliches balb blaffen Baffers angetroffen und angehäufet.

Hierzu wird sehr nüßlich senn, wenn ich anmerke, bag ich ben einem 40 jährigen biden, wohlernahrten und gehenkten Manne, sechs Tage nach seinem Tobe ben Schmeerbauch eröffnet, (die Osterserien hielten bie Section auf) und mit großer Verwunderung alle Milchgefäße sehr geschwollen angetroffen habe, ohnerachtet die Halsblutabern den Tag vor bessen Tode eröffnet worden. Nach Eröffnung des Unterleibes hat man auch solche etliche Tage barnach, doch in geringerer Anzahl, sehen können.

Un eben diesem Cabaver habe ich ben Tobestag vorhero, ehe man an eine Faulniß gedenken konnte, in den Blutadern des Hauptes und den Halsadern, Luft-

Luftblasen, und zwar überall febr haufig geseben, welche von bem Blute unterschieden waren \*.

4.

Ein Rind, welches in der Geburt durch Zusammendrückung der Rehle ersticket worden.

Dag die Rinder felbst in der Gebunt erflickt werben, ift benen, so mit gebahrenben Frquenspersonen umgehen, mehr als ju befannt. 'Es verbietet es wan mein Zweck, von biesem Inhalte weitlauftig zu reben; allein ich habe mir vorgenommen, einige Beobachtungen genauer ju beschreiben; benn, ba bergleichen genaue Erzählungen nicht fo ofte wortommen, fo. werben fie auch in Erhaltung ungebohrner Rinder, und in befordernber Ertenntnif ber forenfifden Dedicin nicht ohne Mugen fenn. Ich will depero igund aleich von einem Anaben Erwähnung thun, welchen ohnfehlbar die jusammengezogene Muttereroffnung getöbtet hat. Des Kindes Kopf hat sich acht Stunben lang in der Mutterscheibe verweilet. Das Derindum (bie Begend zwischen ber Schaam und bem Mastdarme) der Mutter und die übrigen fleischigten Schaamgegenden und Soblen waren allzu barte gewesen, und babers batte solches ben Austritt bes großen Rindertopfs aufgehalten. Unter ber Beits ift an bem haupte eine Befchwulft entstanden, ber Kopf in eine langlicht runde Sphare jufammen gebruckt worden, und ber febr elastische Muttermund hat . gleich

Halleri Prael. Boerhau. T. II. p. 204. 1qq. Com. Litt. Nor. Vol. VI. p. 91.

gleich einem Stricke ben Bals bes Rnabens mit grof. fer Gewalt zusammen gepreßt. Ich habe mich auch barüber nicht febr verwundert. Denn zu der Zeit, ba bes Rinbes Ropf in ber Mutter Eroffnung gebrungen, und tifcht ganglich, wie es boch fonften zu geschehen pflegt, heraus gekommen ift, so bat beffen barter und fteifer Umfang gegen die Seiten ber Mutterscheide gedruckt; als aber der Ropf heraus gemefen, fo har bet hals alleine Wiberstand gethan, worauf fich benn bie Eroffpung ber Mutter wieberunt jusammen gejogen, und ben weichen Sals bes Rnas bens eingeklemmet hat Die erften funf Minuten hat ber Ropf in ber Eroffnung gestanden, bis alles vollends erweitert worden. Nachdem fich aber bie Sohle erweitert hatte, fo bat ber Operator große Muhe anwenden muffen, bamit nur der Ropf und bas leiben herausgezogen wurde. Die gasommen gezogene Eröffnung der Mutter, ist ohne Zweisel-noch da gewesen. Der Knabe; so von der Matter genommen worden, hat keine Anzeige vom Leden, keinen Pulsschlag des Herzens, keine Bewegung der Bruft, ober Athemhohlen gehabt, viel weniger eine Bewegung der Augenlieder und anderer Theile fehene laffen. Daß er aber ju Unfange ber Geburt gelebt habe, bas ließ fich aus der Geschwulft bes Haupts, aus ber Convulfion und Bewegung bes Zwerchfells und der Glieder, wenn der Knabe irritirt wurde, abe nehmen, biefes hat auch Die Mutter bes Rindes in Vtero ober ber Barmutter magrgemmmen, Ehe Das Rind inrair Mutterfcheibe getrieben worden. Hebber

Der Körper dieses Knabens war weiß, desgleiden auch das Besichte, und er war weder blau, noch in Litt, Wer, Vol. VI. p. 21. mit Blute unterlaufen: nur bie Lippen faben blau. um ben Sals mar eine Beschwulft, wie ein Burtel, welche, auch blau aussabe, Die Dafe bingegen febr. meiß.

Daß sich ber Knabe mahrenben legten Tobeszügen von ber grun ichwarzen gaben Materie ber Bebarme (Mcconium) befrenet habe, beweiset ber Ausfluß einer folden Materie aus bem Maftbarme,. Munde und Nafenlochern, wenn bes Rindes Ropf ftart jufammen gepreßt murbe; ber gange Rorper war auch von folder grunen Farbe überzogen. Gine Anzeige bavon ift auch biefe : ba bas Rind heraus gewesen, fo ift die Seuchtigfeit des Schafbautchens mit bergleichen garbe vermifcht, abgegangen. Beil fein Beftant zu fpuren mar, fo tann auch biefe Sarbe von ber Saulnif nicht entstanden fenn.

Ich versuchte, ob ich solches vielleicht zum Leben wieder bringen fonnte. Daber brauchte ich biergu meiftentheils fcon befannte und probirte Sulfemite tel \*. 3ch fuhr namlich mit bem Finger in ben Mund, irritirte bie Dafenlocher mit einer Reber, blies Uthent in ben Mund, tropfte Efig in Mund und Rafe, bie Ruge rieb ich mit Burften, Die an bem Mutterfuchen bangenbe Dabelfchnure fchnitt ich nicht abt funf Minuten lang, ließ ich ben Mutterfuchen in bet Barmutter gurud, babete auch bas Rind mit marmen Mitteln, und andern Dingen mehr. Bierauf

Bruier und Everfius haben bie meiffen von folchen Mitteln aus pericbiebenen Schriftftellern gefamma ter. Desgleichen Smellie und von Boorn, wie anch ber berühmte Georg 2fug. Bangguth in feiner ano: Difor de reddenda recens praefocatis ademta anima. Wittenb. 1748.

zuckte es zwar zu etlichenmalen bie Glieber; wenn ble Füßchen mit Bursten gerieben wurden, so zohe es solche an sich, zehn Minuten nach der Geburt bewegete sich das Zwerchfell dreymal, und der Hals zitterte. Ich habe mich aber vergeblich bemußet, dem Knaben das Leben wieder herzustellen.

Weil ich aber die Urfache bes Tobes wiffen wollte, fo unterfuchte ich biefes Korperchen nach ben anatomischen Erforberniffen. 21s ich die Section anstellte, murde ich gewahr, daß alles Blut in bie Bruft gezwungen, und bem haupte entzogen worben. Aus benden Urfachen hatte bas leben mit ber Bewegung bes Bergens aufhören follen. Alle Befage bes' Herzens, als bie Herzläpplein, bie großen Blut- und Putsabern, weren alle vom Blute febr ausgebehnet. Doch find die Blutabern mehr als die Pulsabern aufgetrieben gewesen. Da ich bas Berg wegldinitte, wurde bie gange Brufthofle voll vom Blute. Dinfits meniger, maren auch alle Saute ber Brufthobierentgunbet und rothglangend: namlich bie Baute bee' Bruftbrufe (thymus) bes Bergbeutels, Bergens, ber großen Befage und bes Ribbenfells (pleuta). 3,31 Herzbeutel war eine kleine Menge lymphe. : Die Soblen im Ropfe waren größtentheils vom Stute: leer, und hielten nur einige polypofe Blutaitaufungen in fich. Die großen Blutabern bes Bebirns, besgleichen ber gangformigen Berwickelung (Plexius choroideus) find nur mittelmäßig angefüllt gewesen. Much bie fleinen Blutgefaße, haben bie Birn - Substanz burchbohret. Weber Feuchtigkeit noch Plut, ift in die Sohlen bes Bebirns ausgegossen worden. Die Blutabergefäßer welcher aus ben Ainterleibes Rayi ar miWGin.

" Eingeweiben, 3. E. bem Nage und leber bas Blut wieber jurud fuhren, nebft anbern großen Gefagen, maren nicht allzu ftart erfullt; Die fleinen Blutabern inber, waren alle voll und ftarr. Die wenigste Menge vom Blute, bat in ben größten pulsabrigten Zeften gefectet, besgleichen auch in ben großen Blutaberaften an Sanden und Sugen am wenigften, ferner in bergleichen arteribsen Bangen; nichts aber ift in ben fleinen Befagen enthalten gewefen, fie haben mogen blutober pulsabrige gewesen senn t babero maren benn and die Musteln weiß anzusehen. Dag bie Eroffnung ber Barmutter ben Sals mit folder Gewalt muß umfaffet haben, Die nicht, allein Die Baleblufabern, fonbern auch die Schlafpuleabern jufammen gezogen bat, bas lagt fich aus bem icon gemelbeten Schließen. Desmegen ift es benn gefcheben, bag bas Blut, fo an bas Berg angeschoffen, gesammlet, menie aber burch bie Birbelbeinpulsadern in ben Ropf Der herabsteigende Uft ber grofgetrieben worden. fen Dulsaber (Arteria agria descendens) hat bas Blut, o er betommen, in ben Muttertuchen getrieben.

Db die zusammen gedruckten Nerven, (namlich Der Swischen ben Ribben liegende Nerve, und ber Merve des achten Paares) die Bewegung des Herzens aufgehoben haben? davon lehret die Unatomie nichts. Denn ich habe weder ben dem Cadaver des beschriebenen Knabens, noch ben andern mit dem Strick Erhenkten, diese Nerven verändert gesehen. Ich bist durch einen Versuch vergewissert worden\*, daß wenn,

<sup>\*</sup> Beweiset nicht eben bieser Versuch, daß die wechfelsweise Bewegung des Herzens nicht wegen der 17 Band. U wech-

Die ganze Wirkung eines Merven aufgehoben werben foll, fo wird eine farte Bufammenpreffung, und zwar von einem harten Korper erfordert. Denn an einein lebenbigen Sunde, habe ich ben Zwerchfeffsnerven (Neruns phrenicus) mit einer Bange gebehnet, und hernach jusammen gebruckt und irritiret, es ist aber teine Bewegung Des Zwerchfells Darauf erfolget. Hernach habe ich eben blefen Nerven mit ben Ringern jufammen gedrudt, and aber bem Dete ber Busammenpressung gereizet: so hat fich bas Zwerch. fell zusammen gezogen. Ohne Zweifel werben ben ben Erhentten und ungebobenen Rinbern, welchen in der Geburt der Sals zusammen geschnuret wird, Die Theile, fo bie Merven umgeben, auch bie Meven von einer volltommenen Zusammendruckung fren halten. Der Strick tann bie Rerven niche berühren, benn ber Mustel, ber Sterno-maltoides helpt, flegt bargwischen. Ich habe auch diefen Mustel weber ben bem Cabaver biefes Rindes, noch ben ben Erhenften zerriffen ober zerfchnitten gefehen. Ben Erhentien ift nur alleine ber breite Mustel unter ber Saut ant Raife (Platys mamyoides) verlegt und beschübigt. Deswegen aber habe ich noch nicht gesagt, als ob bie Busammenbrudung ber Nerven gar nicht angeben Es ift tein Zweifel, daß nicht jum wenigsten ben unferm galle bas Hirnmart wegen ber Berlangerung und Rlemmung ber hirnfchale febr fen gufatte men gebruckt worden. Bier bat man alfo eine Art bon -

wechselsweisen Busammenpressung ber Nerven zwischen den Gefägen bes Bergens nicht geschehen tonne, wenn wir am meisten, den Gang der Nerven
zwischen diesen Gefägen zugaben?

von Erfticung, ohne bag bas Blut im Ropfe geftocfet.

Db'aber schon biefer Knabe bie Muskeln bemeget, fo bat er boch feinesweges Athem gehoblet: bes. megen ift auch bie Lunge in einem vollgefüllten Baffer. gefäße ju Boben gesunken. Die Lunge bat fich ju Boben gefenft, ba fie noch mit bem Bergen, großen Befägen und ber Bruftbrufe jufammen gehangen, fie ift aber auch alteine zu Baben gefallen, ba befagte Theile weggethan worden, ja es ift ber geringfte Theil von der lunge zu Boben gesunken. Die lunge mar flein und jufammen gezogen, besgleichen mar auch mit ben Befagen gefchehen; bie Farbe aber befand fich bunkelroth. Ferner habe ich bie Lunge, bas Berg, Die Bruftbrufe und Leber im Monath Man bren Zage lang im Baffer gelaffen, ba bie Luft maßig warm war. Daber ftunten die von der Faulnig verderbten Eingeweide, und ichmummen im Baffer. Sierben muß ich anmerken, bag nicht nur die Lunge, fonbern auch bas Berg, die Bruftdrufe und leber geschwummen habe. Die Rranggefaße bes Bergens farrten auch von Luft.

Es wird nicht ganglich ohne Nugen fenn, wenn ich weiter bemerte, daß fich im Munde, Schlunde, Speife. robre und Magen, Meconium befunden; ber Magen und bie Gingeweibe febr jusammen gezogen und bicke gemefen, bag ber Rrimdarm viel ruckftanbiges vom Meconio gehabt, in bem Maftbarme aber eine mehrere Menge von fotcher flußigern Materie gesteckt. Indem Magen befand sich außer etwas wenigem von Menico nichts mehr, die Bedarme enthielten eine gelbe zusammen gerollte Materie, die bem Honig abulich fabe. Die

Digitized by Google

Die Gallenblase war voll Galle, und die Urinblase Munmehro' werde ich auch bie Bevoll Harn. fcmulft bes Ropfs in etwas berühren. Goldenahm bie Mitte von den Borderhauptesknochen ein. meifte Theil mar von einem enweißartigen Baffer auf getrieben, welches ben cellulofen Theil, ber unter ber Saut liegt, auftrieb. Mit Diefem Blutwaffer (Serum) waren auch Blutkugelchen untermischt zu feben. Die haut befand sich an einigen Orten blau. gange Blache, in welcher fich bas Behirn befindet, war mit schwarzer Farbe überzogen, welche mit bent Meffer abgefragt werben tonnte. Dag biefe Farben Theilden von ben Borberhauptebeinen meg waren; ift leicht zu muthmaßen. Die Blutgefäße, welche bie Enochigten Sibern unterscheiben, liegen fich febr fcon feben.

Bevor ich aber die Folgerungen darbringe, welche aus der vorhergehenden Beobachtung hergeleitet werden fonnen, fo will ich einen andern Fall, der dem werigen abnitch ift, benfügen, da ich aber nicht alle Rleinigkeiten felbst habe beobachten konnen, so ift er auch

unvollkommener als ber vorige Rall.

5.

Ein ander ungebornes Kind, welches währender Geburt gestorben.

Ein Weib von 32 Jahren hatte aus einer lange welligen Geburt, die sich auf 24 Stunden verzog, ein Mägdengeboren. Die Ursache von dieser langsament Geburt, ist mir nicht bewußt. Denn da ich späte barzu kam, und das Mägden fast heraus war, so habe ich eine natürliche lage, einen kleinen Kopf und

Digitized by Google

gar keine besondere Schwierigkeit bemerket. Die Rindfrau, welche ben der Frau war, schob mit heisscher Stimme die Schuld auf das rechte Schambein (Os pubis dextrum). Sie war eine christliche und aufrichtige Frau, aber an Verstandskräften und Einsicht plump, und nach dem Terenz nicht würdig genug, daß man ihr ein Weib anvertraue, die zum erstenmale gebieret. Gewiß ist es, daß das Kind erst in der Geburt erstickt worden. Nachsolgendes habe ich selbsten bemerket.

Che bas Magdchen geboren wurde, ist eine starke Menge von bunnem Meconio aus ben Geburtsgliedern gefloffen, und biefes foll viele Stunden vorher gefcheben fenn, wie die Rindfrau (ober Bebamme) bezeugte. Auf dem Ropfgen, befand fich eine merkliche Beschwulft. Da bas Magdchen geboren worden, hat ihr ber Mund offen gestanben. Der gange Rorper ift weiß und blaß gemesen, außer ben tippen, welche blau gesehen haben. In dem Munde hat sich viel Meconium befunden, und ift auch nach der Geburt burch ben Daftbarm fortgegangen. Wie bas Magbchen geboren gemefen, fo bat es meber ben Mund eröffnet, noch ben gewöhnlichen Ruf ben neugebornen Rindern von fich gegeben, ob fie fcon geruttelt und bewegt worden. Allein den Pulsschlag habe ich an ber Nabelschnur und am Bergen fehr frisch und lebhaft mahrgenommen. Dahero habe ich nebst ber Hebamme allen Fleiß angewendet, Damit ich nur bas Athemhoblen erregen, und bas leben wieder berftellen tonnte. Diese, bat bie Ruge mit Burften, und ben Leib mit faltem Baffer gerieben, auch Wein auf bie U 3 Beburts.

in Andr. Act. I. Sc. IV.

Geburtsglieder gegossen: alle diese Unternehmungen aber, sind die ersten sechs Minuten vergebens gewesen. Unter der Zeit blied der Puls des Herzens in etwas steben, aber keip Muskel wurde ben dem Kinde deweget. Darauf wurden die Nasenlöcher mit einer Feder geteizet, wornach sich der Unterkinnbacken bewegte. Ferner wurden die Nasenlöcher zugehalten, und Athem in den Mund geblasen, worauf sich wiederum der Kinnbacken beweget hat; dieses geschaft auch mit dem Zwerchselle. Nach Verlauf einer Stunde hörte aller Pulsschlag des Herzens auf, es erfolgte auch keinne Convulsion mehr, und das Kind wurde kalt und steif.

Alle biefe Zeit über haben wir ben Muttertuchen in ber Barmutter, und bie Nabelfchnur am Rinde

gelaffer.

Den Tag barauf untersuchte ich bas Korpergen biefes Magbchens. Gine Geschwulft am Saupte, Die ber in ber vorigen Beobachtung abnlich mar, nahm bie rechte Fontanelle zwischen ber Borberhauptsfeiten - und Schlafbeinen ein. Die Bruft aber habe Es-find nicht ich nur alleine zerschneiden konnen. nur die Herzlapplein, Blut und Pulsabern, wie ben ber vorigen Beobachtung, gar febr aufgetreten gemefen , fondern es haben auch auf gleiche Art die Brufthaute glanzend, entzundend, und roth ausgefehen, baß man batte bavor balten follen, es maren bie fleinften Befage mit Gleiß erfüllet worden. Die Lunge, welche weich zusammen gefallen, und von buntelrother Farbe mar, lag neben bem Herzen und ber Bruft. brufe verborgen. Im Bergbeutel befand fich ein Fingerhut voll röthliches Wasser. Die Lunge ist wie in ber vorigen Besbachtung, nicht nur ganz, sendern auch zertheilt, im Wasser zu Boden gesunken. Obsteich der Körper dieses Kindes nach der Geburt überall blaß und weiß war, so hatte es doch den andern Tag an verschiedenen Gegenden blaue Flecken: als an der rechten Seite des Gesichts und Hirnschädels, um den ganzen Hals, den ganzen obern Theil des Ruschens und der Brust, unten am Rücken ein kleiner Theil, desgleichen auch die Füße.

6.

# Die Folgerungen aus den beschriebenen Beobachtungen.

Mus ben beschriebenen Beobachtungen, werden

einige Puncte ber medicinischen Runft erlautert.

I. Es ist merkwurdig, daß die Rinder die Blieber und bas Zwerchfell beweget, auch bas Berg pulfiret habe: feinesweges aber jum Uthemholen ober Leben fenn zu bringen gewesen, und babero bie Lungen im Wasser zu Boben gesunken senn. nicht irre, so giebt biefe Beobachtung in ben gerichtlichen Untersuchungen wegen bes Kindermords ein großes licht. Die Mutter, Die heimlich geboren haben, und welche in Untersuchung wegen bes Rinbermords find, und von welchen gewiß ift, bag fie bas Rind ausgefeget haben, betennen ofters: es habe bas geborne Kind biefe ober jene Blieber bewegt, aber sie leugnen und bleiben barben, daß sie kein ander Ungeigen eines Lebens bemerket, ober felbst an fie hand gelegt hatten. Sowol benen Rechtsgelehrten und Mergten, scheint es jum mehrestenmalen eine wunderliche Erscheinung ju fenn, daß ein Rind ohne wirf. 11 4

wirtliches Leben folkte die Glieber beweget haben, und man kann es kaum von ihnen erlangen, baß fie eine folche Frau von aller angethaner Gewalt und Schuld' frem fprachen. : Daß aber bergleichen Bewegung fein beständiges leben voraus fese, bezeugen die benennten Beobachtungen, benn ben ber legten ift auch fo gar ber Puls bes Bergens ba gemefen. Bemiß es erhellet vielmehr hieraus, bag ber Fetus, ber vor ber Beburt gelebet bat, felbft in ber Beburt biswellen so erstickt werden kann, daß gleich nach ber Geburt einige geringe Zeichen bes lesten Lebens übrig sind, welche aber, wie ber Rauch bes legten Feuers, wenne Die Nahrung verzehret worden, in eine vollige Klamme nicht wieder gebrache werden konnen; und fo ift es auch mit bem Athemhohlen. Es mogen auch für Urfachen fenn, wie fie wollen, die bie beschriebenen Rinder getobtet haben; fo ift es boch genug, wenn wir miffen, baß sie in ber Beburt fenn erstickt morben. Niemand wird die Wirkung von eben biefen Urfachen ben einer heimlichen Geburt leugnen. Ja ba vielmehr bergleichen Mutter und neugeborne Rinder von feiner außerlichen Sulfe erquickt werben, fo ift baber fein Zweifel, bag foldbes jum oftern go. schehen muffe. Denn-baß bie außerliche Hulfe in bergleichen Fallen bem Rinde bisweilen ju ftatten komme, werde ich unten zeigen. Die zum erftenmale gebaren, find meiftentheils Bauersleute ober andere schlechte arbeitsame Beiber, ben welchen bie Theile, fo ber Frucht ben Weg machen, steif find, und dabero muß biefes ju einer langweiligen Beburt Anlag geben. Benn wir ferner ermagen, bag bie Busammenziehung ber Eröffnung ber Mutterfcheibe eben

eben fo oft als die andere geschieht, ble von der Eroffnung ber Barmutter bertommt, und febr gefabra lich ift, wo nicht der Gehalfe des Kindes Ropf mit ber Band ergreift, und vermittelft einer gefchwinden Bewegung ben gangen Rorpen berauszieht: fo werben wir uns auch nicht mehr verwundern, wenn bie: Rinder ben heimlichen Geburten ohne lift und Ber-Schulden der Mutter umfommen. Ber wird berei gleichen Wirtung auf ein fold Magbeben schieben, Die im Rindergebaren unwiffend, burth bie Beburts. arbeit ermubet, und voll Furcht, Schrecken und Scham ift, ja bie faft alle Berbienfte ber meiften Wehmitter über sich genommen, worauf boch bie! Wehmutter fo fehr zu pochen pflegen. Dieses konnte gwar unter bem Scheine ber Babrheit wiberleget werben: allein es ist kaum mahrscheinlich, bag bergleichen Beiber, bie beimlich gebaren, in befagten Ballen bie Runft ju Sulfe nehmen, und bie Rinder durch außerliche Irritation ermunterten. fenne auch fren, daß bergleichen Mutter feinesweges Die Besinnung haben, bie Frucht zu ermuntern, und fich beswegen Dube gaben; both ftellen fie bisweifen unwiffend ins Werk, was fie fich nicht wanschen. Denn indem die Frucht auf die Erde fallt, bas Rorperchen angepact, auf bie Geite gefchafft, ins Gras geworfen, oder in einen Lappen gewickelt wird, fo wird es auf folche Unt beweget und gereizet. ju treiben mich nicht etwa Muthmagungen ober hirngespinnste, sondern die Inquisitionsgeta haben mich bargu verleitet. Alle Aussagen' ber Inquisiten geben babin, baf bas Rind bie Glieber gereget, indem fie es beweget oder angegriffen hatten. hieraus schließe id, 11 5

ich, daß biefer Punct ben bem Kindermorde nichts beweifet.

II. Wenn ich auch bas verbringe, was Johann Beller von biefem Inhalte bestritten bat, fo ift \* es mir gar nicht entgegen, ja es befraftiget vielmehr auf Denn wenn es der enge Raum der meiner Seite. Blatter verstattete, und selbige mehr medicinische Streitigfeiten als Beobachtungen in fich faffeten, fo wurde man alfes aus bem Beobachteten gang gut verfieben tonnen; biefes mare auch weitlauftig ju beweifen, indem man nur bie Argumente biefes beruhmten Mannes werth ju halten brauchte. 3th halte bavor, daß es auch viel baran liegen wird, wenn ich allen Zweifel benehme, ba ich von einem so wichtigen Urgumente handeln will. Daher spare ich bieses bis zu einer weitern Ausführung kund es wird genugfam fenn, gegenwärtig mit menigem zu erinnern, baf biefer beruhmte Mann bas Zeichen von Niedersinkung ben Lunge eines Rindes im Baffer meistentheils angefochten habe; allein er hat einem andern Zeugnisse von bem Weinen und Seulen eines Kindes in Mutterleibe mehr getrauet, als es das Unsehen und die Burbe biefes Arguments erforbert. Ferner bat er bie ftarte Bewegung des Unterleibes, bergleichen man ben ermudeten Pferben gewahr wird, fur bas mabre Athembolen gehalten, und ift alfo von der vorgefaßten Mennung betrogen morben, als ob nur ber Bentritt

<sup>\*</sup> In der Dissertation, die den Titel sübret: Infanticidas non absoluit, nec a tortura liberat, nec respirationem setus in utero sollit, pulmonum infantis in aqua subsidentia. Tubingæ1691. Sie ist in den Hallerischen Sammlungen im 5 T. p. 528 besindlich.

tritt der Lust zur Lunge erfordert wurde, daß das Athemholen geschähe. Denn was weiter unten wird gesagt werden \*, das hebt das Weinen und Schrenen in der Mutterscheide und desto eher auch in der Barmutster auf. Die starken Bewegungen aber des Unterleibes beweisen, daß der Reiz zum Athemholen vergebens ist, und daß, wie hin und wieder aus den Beobachtungen erhellet, die Gegenwart der Lust nicht allein zum Athemholen erfordert wird.

III. Sben biese Beobachtung von Bewegung der Kinder, ohne ein beständiges leben, beweiset die Besständigkeit der Bewegung in den Muskeln, und vornehmlich im Herzen, und solches geschieht auch etliche Minuten nach dem Tode von einem äußerlichen Reize; dieses ist beswegen zu merken, weit vergleichen Beobachtungen ben dem Biehe öfterer vorkommen und mit Fleiß erreget werden. Dieses nennt man Bersuche, solche sind aber ben den Menschen

feltsamer \*\*.

IV. Das Niederfallen der Lunge im Basser, ist keinesweges ein betrüglich Zeichen von dem Athems holen, wenn nur ein kluger Arzt den Körper zerschnitzten hat. Es durfen auch nicht die bewegten Glieder des Kindes und die zu Boden fallende Lunge zusammen genommen werden; vielweniger giebt dieses Niederschrieben zweiselhaftes Zeichen ab, weil eine faule Lunge, die noch keine Lust gezogen, auch im Wasserschwimmt. Der Unterschied ist sehr leicht. Wenn die

<sup>\* 6. 10.

\*\*</sup> Hieher gehören ohne Zweifel die Geschichte, die Bruier in dem obenangeführten Buche angeführet.

Man besehe auch Zimmermanns Dissert, de Irritabilitate §. 48. p. 59.

bie lunge schwimmt, und einander Gingeweibe, z. E. bas Berg ober bie leber niederfinkt: fo hat bas Rind Athem geholet: Wenn aber bie Lunge schroimmt. fcwimmt auch bas Berg, Leber und übrigen Ginge-Die Rrangefäße find voll luft, und man beobachtet auch die übrigen Zeichen ber Fäulniß. Ift biefes, so ist man wegen ber vorigen Respiration bes Kindes zweifelhaftig. Den befagten Unterschied habe ich nicht allein aus ber benamten Beobachtung. fonbern aus vielen andern abnlichen Bersuchen gelernet. Es ift ja auch bem gemeinften Manne befannt, bag bie Kaulnig bie Korper bergeftalt aufblafe, baß fowol ber gange Rorper, als auch alle Eingeweibe, im Baffer fchwimmen. Wenn man baber in einem Fluffe ober einer Pfuge ein Rind findet, und wegen ber Respiration bie Lunge untersuchet; fo ift man bef Wenn man luft in fen ohngeachtet zweifelhaftig. ben Mund blagt, fo wird auch die Lunge nicht ausgebehnt und erweitert, wo nicht bas Rind vorhet Athem geholet hat: Diefes Ginblafen macht auch bas Miederfinten ber Lunge nicht zweifelhaftig \*, vielweniger fann man baburch erfahren, ob ein Beib, Die heimlich geboren bat, bas Rind hat ermuntern wollen. Saben biefes bie Berumftebenben gethan, fo bat bas Weib nicht ganz und gar beimlich geboren.

V. Ich besorge auch sehr, daß ich einige große Manner megen ber Hypothese von der ersten Respiration mit hiereinziehen muß \*\*\*. Denn wenn die Luft,

<sup>\*</sup> Teichmeyer Med. legal. p. 240. Cap. 27.

<sup>\*\*</sup> Den einigen Bagliv will ich anführen: Diefer faget in der 4 Dissert. von dem Blute und dem Athembolen

Lust, so den Korper des Kindes umgiebt, durch eigne Kraft und Macht der Schwere und des Elaters die Lunge aufbliese, und die aufgeblasene Lunge die Brust erweiterte, warum geschicht denn dieses nicht auch den deinem schwachen und sterbenden Fetu! Warum kann denn dieses nicht, die hineingeblasene Lust verrichten, wenn man die Nasenlöcher zudrückt und Gewalt draucht? Erweitert nicht vielmehr der Fetus, wenn er gesind und frisch ist, durch ein eigenes Bestreben die Brust und drückt das Zwerchsell nieder? Denn auf diese Urt entsteht zwischen dem Niedenfelle und den Lungen ein leever Naum, welcher der Lunge die Freyheit verstattet, daß die elastische und schwere Lust eintreten kann.

VI. Aus ben beschriebenen Beobachtungen, tomte einem jeden der Gebanke einfallen: ob denn bergleichen Kinder, so in der Geburt erstickt sind, eher konten gunt Leben gebracht werden, wenn an statt der
ercitirenden Mittel und Einblasung der Luft die Bruft
von dem Ueberslusse des Gehlütes \* befrepet würde,
und also nicht nur die Zusammenziehung des herzens
und der Umlauf des Gebinks freper von statten gienge,
sondern auch die Brust hierdurch geschickter bewege,
und die Lungen erweitert wurden. Dieser Gedanke
ist mir eingefallen, und ich habe mich dessen auch wit
gutem Erfolge zu Erweckung eines Kindes bedienet.

VII. Es

bolen alfo: Erfflich geschieht ber Eintritt ber Luft, bernach die Erweiterung ber Bruft. Und es scheint wahrscheinlich ju senn, baß die Bewegung der Bruft von den durch die Luft aufgeblasenen Lungen abhange. Conf. Smellie Tri of. Midvifry. L. III. C. II./S. II. a. 3. p. 227.

VII. Es darf niemand mennen, als ob die befchriebenen Kinder von der Geschwulst am Vorderhaupte gleich in der Geburtsstunde gestorben wären.
Dergleichen Geschwulst habe ich bisweilen sehr groß
wahrgenommen, wenn das Kind im Durchgehen
eine Hinderniß angetroffen; ich habe solche nicht sowol den denen, die lebendig geboren worden, sondern,
auch ben denen, die in der Geburt gestorben, bemerket.
Ben neugebornen verzieht sich die kymphe und das
Blut ohne große Schwierigkeit, und die Geschwulst
wird zertheilet. Weil aber solche Geschwulst nur die
Häute der Hirnschale umfasset, so ist sie auch nicht tödtlich.

IIX. Auch die Gegenwart einer Geschwulft ober Sugillation (Quetschung) am Haupte, zeiget feine Bewalt ber Mutter an, bie fie bem Rinde bengebracht batte.' Dergleichen Fehler wird ofters von ben Mergten, (bie in den Stadten und auf bem lande bas Dbufitat baben) in ihren Berichten an ben Richter, ju großen Schaden und lebensgefahr ber elenden Dersonen begangen; wie ich biefes felbft angemertet. Denn fie monnen, alle Sugillation und jeder blauer Fleck ben bem Kinbe, zeige eine angethane Bewalt an. Die Sugillationen und bie Geschwülfte des haupts, zeigen nur an, daß das Rind zu Anfange ber Beburt lebendig gewesen. Hingegen bleibe es ungewiß, ob bie Beschwulft ben ber Beburt enestanden, ober ob folibe von ber Bewaltthatigfeit ber Mutter nach ber Beburt hergetommen fen; ob gleich jenes weit ofterer geschieht, und dieses um so vielmehr mahrscheinlich wird, wenn Die Beschwulft nur eine Begent einnimmt. fommt ein Rind zur Welt, ben welchem feine Geschwulft am Saupte befindlich fen follte. Dur ben einem lebenbendigen Kinde entsteht die Geschwulft, weil ben diesem der Kreislauf des Bluts gut und wohl von katten geht, außerdem keine Geschwulft entstehen kann. Das beste Anzeigen giedt daher der Kopf von der Frucht, der vor der Geburt gestoden ist, weil er nicht auftritt. Bekant ist, daß blaue Flecken ohne eine äußerliche Bewalt, bloß vom Anfange der Faulniß entstehen, daher denveisen auch diese keine Gewaltthätigkeit der Mutter.

IX. Daß die Erfticken, wenn fie fich in letten Bugen befinden, an ben außerlichen Musteln und Gingewelden meiftentheils Convultiones ausftehen muffen, tam man an ben Erhentten feben. Dem Diefe Elenben gleben bie Gifeber gufammen, verdreben und vertehren bas Beficht auf eine verwundernswurdige Art, fie ftecken bie Bunge unter ben Bubnen bervor, wie ich an Cadavern beobachtet habe, und leeren ben Daffbarm und die harnblafe aus. Deswegen werden wir uns nicht verwundern, wenn Diefes auch an Rinbern geschieht, bie in ber Geburt erftiden. Dabero habe ich in ben obigen Beobachtungen angemertet, baß ber fchwarzgelbe gabe Saft, Meconium genannt, weggegangen: Und ben dem andern Rinde, bem ich ben Schmeerbauch eröffnet, habe ich die Eingeweide fehr enge und zusammengezogen angetroffen. Die Harnblafe mar zwar nicht leer, boch hat folches etwas verhindern konnen, welches Die Scheide (Vagina) und harnröhre zusammen gedrückt hat. Wie febr aber Die Lobesfurcht und Angst ben Abgang bes Stublganges vermehren konne, will ich durch eine bekannte Beobachtung von ermurgten hunden erlautern. Denn so bald man nur bie organische Wirkung ben lebendie.

Digitized by Google

nen Thieren ober bie Gebarme befehen will, ober auch fcon alebenn, wenn biefe furchtfamen Thiere aufe Bret gebunden werden, ober ba gewiß, wenn man mie bem anatomischen Meffer fommt, fo besudeln felbige bie Breter, worauf fie gebunden worden, fomol mit ftinkenden Ercrementen als auch Sarne. Huch die Menschen und die meisten Thiere zeigen biefes, wenn fie eingesperrt und beangstiget werben. Dieses habe ich ju bem Ende angeführet, bamit man befto beffer fo ben mochte, bag bie Kinder, wenn fie in ben legten Que gen liegen und in ber Geburt find, bas Meconium von fich geben; weiter wird hieraus flar, wie folder Abgang bes Meconii entweber eine tobte ober boch jum wenigsten sterbende oder sehr schwache Frucht anzeiget; wie foldes unten mit mehrerm erhellen wird. Den Runfterfahenen tonn nach meiner Ginficht nicht unbekannt fenn, bag ein Rind, welches mit bem Binterften zuerst kommt. bas Meconium von sich giebt, obgleich keine Rurcht vor bem Tobe ba ift \*.

Cosme Viardel Obseru. fur les Accouch. C. IV. p. 76. fagt, er babe querft beobachtet, daß das Ausfließen bes Meconii ben Tob bes Rinbes anzeige. Dag biefes Beichen au feiner Beit ben Rinbermuttern befannt gewesen fey, bezeuget Chriftoph Boeltern in feinet Hebanimenschule C. V. n. 131 Diefer bat mit bent Biardel ju einer Beit gelebt, namlich ju Ende bes porigen Jahrhunderte. Dogleich Diefes angegebene Beichen bes Biarbel feine Reffriction leibet, fo tann es boch nicht beschuldiget werden. Mauricelli Bat alfo Biarbeln febr unbillig megen biefes Ungeigens begegnet, indem unter andern vielen Spott : und Schandreben in feinem Trartate von den Rrantfeis ten schwangerer Weiber ic. L. II. C. XII. p. 278. wider Vigrbels Secte folgendes schandliche und eis hent

X. In bem Munbe, Schlunde, Speiferofte und Magen, hat fich nur allein Meconium, feinesweges aber Schafhautchens Seuchtigfeit, (Liquor amnii) me ber in befagten Canalen, noch in ben Bedarmen befunden. Es folget alfo, daß die Schafhautchens-Feuchtigkeit nicht allezeit von bem Magen und Gedarmen eingenommen werde; und bag bie Daffe, bie fich im Magen befindet, ju beffen ernahrender Gigenchaft teinen Beweis abgebe; ferner, bag bas Meconium nicht aus ber Schafbautchens - Feuchtigkeit entftebe; benn ob ichon die Schafhautchens . Feuchtig. teit gemangelt hat, so ist boch in bem Mast- und Krimbarme viel Meconium gewesen, ohnerachtet auch eine große Menge ausgestoßen worden. Die Gallenblase ift voll Balle gewesen, und bie dunnen Gedarme baben voller fleiner Studchen, Die bem Sonige abnlich gefeben, gestecket. Es wird baber ber Urfprung bes Meconii

nem Manne unanståndige steht; er nennt sie nämlich ein erschreckliches, ungestaltes und großes dunkeles Monstrum. Dieses Beichen muß i) restringiret werden: auf die natürliche Lage der Frucht. Man besehe de la Motte Tr. des accouchements. L. III. Cap. XIII. 2) Auf die schwache Frucht, welche aber eben so wieder zum Leben zu bringen, als die todte. Man besehe unten f. 8, n. 1. Aus diesem, was ich gesagt habe, muß auch dasjenige verbessert werden, was in meinen Element. Art. obstetr. G. XV. f. 385. Teht: Meconium vero prosuens &c. Man besehe Comm. Litt. Nor. Vol. I. p. 155. Außer Mauricellen und andern leugnet auch z. E. Levret in seinen Beobachtungen der freißenden Weiber p. 100. dieses Anzeichen. Wein Zweck verbietet es, dieses Zeichen mit mehrerem zu erlautern.

17 Band.

Meconii mit mehrerm Rechte der Galle; als der Schashauchens-Feuchtigkeit bengemessen. Es ist auch ben ungebornen Kindern die große leber der Menge des Meconii gleich. Ohne mein Exinnern, wird hieraus erhellen, daß die ernährende Eigenschaft der Schashauchens-Feuchtigkeit von dergleichen Beobachtungen geschwächet werde.

Ein Mägdchen, welches in der Geburt erstickt gewesen, und wieder zum Leben gebracht worden.

Der Erfolg, die Kinder nach den vorigen Beobachtungen zu ermuntern, war unglücklich gewesen. Allein man muß nicht allezeit am glücklichen Erfolgezweisellit. Hier ist eine Beobachtung. Eine Frau, die das erstemat gebar, und woben die Geburt langweitig "war,

Blog ber Wiberstand ber Geburtsglieder, ift bep biefer:Frau an: ber langfamen Geburt fchulb gemes fen. Es daurete folche obngefahr 9 Stunden. Eis nige Stunden bat fich der Ropf in der Muttericheide aufgehalten : als fich aber die aufere Boble erweis terte, fo ist auch ber Korper alsbald und zwar geschwinde berausgekommen. Sat alfo bas Blut in der Bruft gestocket, und warum? Ift etwann von der Eroffnung ber Barmutter ber Sals jusammenges sogen worden? Diefes scheint mir kaum möglich ju fenn, benn ber Rorper ift jugleich mit bem Ropfe febr geschwinde berausgetommen. Ift es etwavom Schleime, der in die Lunge gekommen? Oder hat vielmehr bas Blut, wegen ber gelinden Drückung bes Salfes im Gebirne geftodet? Diefe Muthmaf fung bat nicht allzu große Schwierigkeit. vielleicht bat die jufammengedruckte Dirnschale und ber

bat ein Magben geboren, welches einem Tobten abnlich ichien. Die Glieber hiengen ohne Bewegung gang fchlapf hin und ber, biefes war auch mit bem Une terfinnbacten, und wenn er in bie Sobe gehoben wurde, fo fiel er fo gleich wieder herunter. Das Meconium hatte bas Korperchen schmuzig gemacht. Man hatte fie gewiß fur tobt gehalten, wenn nicht ber Pulsfehlag bes herzens von einem geringen verborgen liegenden Leben Unzeige gegeben batte. 3ch ließ aber noch nicht alle Hoffnung zu bem Leben fahren, und versuchte alles. Daber fuhr ich mit bem Finger im Munbe bis jum Rebibectlein hinab, und irritirte ben Schlund. Dierauf wurde ber Schlund gegen meinen Finger ges linde zusammen gezogen. Außer biefem aber hat sich tein Zeichen weiter vom Leben feben ober fpuren laffen. In ben Mund habe ich Athem geblafen, worauf Schaum aus ben Rasenlochern gekommen. Ferner habe ich die Nasenlocher jusammengebruckt und Athem in ben Mund geblasen; ber Zustand bes Magdchens aber hat fich barauf noch nicht veranbert. Unter ber Zeit blieb ber Mutterkuchen mit ber Nabelschnure in ber Barmutter juruck. Als einige Minuten nach ber Beburt verflossen waren, fchnitt ich bie Mabel schnur ab; weil sch solche aber nicht verbunden hatte, fo verursachte ich hierdurch, daß eine Menge Blut

ber von Eröffnung ber Barmutter gar wenig zusfammengebruckte hals nicht nur eine Zusammens bruckung des hirmarks, sondern auch eine Congession im Kopfe zuwege gebracht. Mit dieser Muthsmaßung kann doch zum wenigsten selbst die Ursache der Geburt und das gewisse hüffsmittel der Blutssus am besten vereiniget werden. Von dem Schleime werde ich unten ein mehrers sagen.

aus ber Mabelfchnure lief. Das Blut wurde mit großer Bewalt und jum wenigsten einen halben Schub weit fortgetrieben; in bem Mugenblicke fieng bas Magden an ben Unterleib und bie Blieber gu beme-Uthem bolete es noch nicht. Die berausbangende Nabelschnur verband ich, damit nicht allzu viel Mach biefem bruckte ich Blut heraus laufen mochte. ben Schmeerbauch jufammen : alsbald contrabirte fich ber Unterleib wieder, bie Bruft murbe fpaftifch bemeget, und bas Magben zeigte ein Beftreben Uthem 3ch vernahm ein Beju holen und fich zu brechen. raufche, welches von bem Schleime entftanb. Dach Diefem legte ich bas Magbchen auf ben Bauch und füßelte Die Masenlocher zu etlichenmalen mit einer Reber: hierauf floß Schleim aus bem Munde, und bas Magdchen holte gang gelinde bas erstemal und groat in ber 13 Minute nach ber Beburt, Uthem. noch nicht: Das Athemholen mar fehr fcmach, und von dem Schleime entstand ein Rocheln. 3ch tropfelte warmen Thee ein ; bas Magbchen wurde baburch mehr ermuntert, und als vier Minuten von dem erften Athemholen an gerechnet, verflossen waren, beulete sie Mit Gintropfelung des Theetrantes ganz schwach. fuhr ich fort und bahete bas Rind mit warmem Baffer: hierauf bekam es allmählig wiederum Krafte. Als abermal 4 Minuten verfloffen waren, that es bie Augen auf. Dach 3 Minuten fchrie es fo heftig, als ein gefund Rind zu fchrenen pflegt, und wurf bauhiernach ist es recht gesund worfigen Schleim aus. ben und groß gewachsen.

R.

Folgerungen aus der porhergehenden Beobachtung.

Die beschriebene Beobachtung, lebret uns febr viel.

I. Wird das befrästiget, was ich oben von dem Aussließen des Meconil zur Todesstunde gesagt habe. Denn daß sich dieses sterbende Mägden von dem Meconio befreyet habe, das hat der besudelte Körper gezeiget. Dieses Aussließen zeiget also sowol eine sterbende als schwache Frucht an, welche eben als die

Berbende jum Leben fann gebracht merben.

II. Konnen die gewöhnlichen Irritationes einer erstickten Frucht nicht allezeit das Leben wieder geben \*. Solches bezeugen sowol die vorigen Beobachtungen, als die isige. Die Brust und das Gehirn sollen von dem Ueberstusse des Geblüts befreyet werden. Die ses wird aber durch das Aussließen des Blutes, vermittelst der Nabelschnur am besten bewerkstelliget. Hieraus erhellet, daß ben einer erstickten Frucht, theils in der Brust, theils im Gehirne Blut gesammlet werden tonne. Ferner läßt sich ersehen, daß die Ershenken auf gleiche Weise können aufgemuntert werden \*\*. Man muß auch nicht die Wegschaffung des Schleims aus dem Munde verähläusien \*\*. Es

\*\* Bruier in angeführtem Buche P. I. ei 1. n. XXV. t \*\* Bon diesem Inhalte, werdeich weiter unten reben.

Sch bedaure, daß ich ben meinen Bersuchen nicht die Saugung der Bruffe angewendet, welche doch in den Ephem. Nat. Cur. Decur. II. An. V. Obs. 121. An. VI. Obs. 69. und An. VII. Obs. 67. fo sehr anges peiesen wird.

kann biefes kein Sulfsmittel zu Ermunterung ber Frucht abgeben, wenn bie Rabelschnur nebft bens Mutterfuchen an bem Kinde gelassen wird, vielweniger \*, wenn ber Mutterfuchen (Placenta vteri)-in Denn fo balb bas Rind ber Barmutter bleibt. geboren ift, fo bald bat auch ber Mutterfuchen feine Eigenschaft mehr, er wird ein unnuger und tobter Es find pure Ginblibungen und Erbich tungen, wehn einige mennen, bag bem Rinbe burch ben Muttertuchen tonnten Geifter bengebracht, und Der Blutumlauf verftartet merben. Dein wenn man ben Mutterkuchen in Baffet (fo warm ift), Bier ober Branntewein fentet, fo zieht er nichts in fich ", Es ift auch nicht allezeit bas Ginblafen in den Mund Dienlich +. Che die Lunge ausgedehnet wird, muß nothwendig die Bruft erweitert werben. Wenn Die Brucht von dem Ueberfluffe des Beblutes fren ift, fo find erstlich die Jrritationen wirkbar. Die Rüßelung Der Nase und des Schlundes durch bas Eintropfeln mit warmen Thee, ziehe ich allen anbern bor. bag diefes ben Unterleib und bie Bruft excitiret, ift obne mein Erinnern flar.

III. Wird

\* Man begiebe bieber den Comment. Goetting. T. III.

P.II. C. IX. 100 noch mehr dergleichen Sachen vorstommen.

† Egnf. Medical eligys ant Oblery. T. VI. n. LV. p. m. 108. Bruier, P. I. G. I. n. 28. yon Hoorn am angeführten Orte.

Diefes rath Smellie in Tr. of Midwi frey S. VI. n. 1. p. 225. an, ba er auch die übrigen Erquickungs fachen anführet:

III. Wied das obige Worgeben f. V. h. T. von Rindermorden befraftiget. Denn'ehe bas Magdifen Athem geholet bat, ift fie fcon bewegt worden, und es wurden taum bergleichen Sachen von einer Frau; Die beimlich gebiert, unternommen werben; wenit Das Rind wieder jum Leben tommen, follte. Daß als fo bie Frucht ber beschriebenen Beobachtung nach wie ber jum leben gelanget, bas giebt bem Magbchen, bie eines Rinbermords beschulbiget werden, teine Muth magung und Schuld, als ob fie mit Borfag und mit großer leberlegung ben Tobifchlag unternommen batte. Bu besserer Bestimmung bieser Sache mussen noch mehrere Balle bargu fommen. 3ch habe einen gewiffen Fall, von einer Frau, Die heimlich geboren, fir mein Sanbbuch getragen: Diefe Frau fagte ferner, baß bamals bas geborne Kind ohne weiter Zeichen bom leben bas linke Aermgen brenmal bewegt hatte, und ba fie bie Rabelfchnur abgefchnitten, fo mare eine kleine Menge Blut aus ber Nabelschnure bes Rindes heraus gelaufen. Diefer ohngefahre Bufall trifft alfo mit meinem beliberirten Berfuche febr genau überein, mas iff er baber zu bewundern.

IV. Wird bas oben angemerkte von bem ersten Athemholen & 6. n. IV. bestätiget. Denn ich habe ganz gewiß, wo ich nicht irre, die Bewegung der Bruft und das Bestreben zum Respiriren eher bemeraket, bevor die luft in die Lunge getreten ist. Die ausgebehnte Brust giebt also ber Lunge das Vermögen

gum Musbreiten.

V. Wenn die Nabelschmur nicht verbunden wird, so muß das Kind ebenfalls einen Blutfluß aussiehen. Es muß also von Seiten des Kindes die Nabelschmur E 4

verbumben werden, wo es nicht an einem Bluffuffe

umfommen soll \*.

VI. Obgleich der Unterkinnbacken, wenn er in die Sohe gehoben worden, wieder herunter gefallen, jo ist dieses doch kein Todeszeichen. Der Unterkinnbacken kann bloß wegen des Gewichts, wenn die Aufphebemuskel geschwäckt sind, herunter fallen; dahero werden hierzu keine herabziehenden Muskel erfordert, es ist genug, wenn es eine Wirkung von der Schwärche ist.

VII. Wird benn bem gemeinen Besten besser gerathen, wenn die Kindmutter das Kind von der Mutter nehmen, und in Windeln wickeln kann? Können
nicht Fälle vorfallen, wo geschwinde Hulse von einem Urzte, der die Ursachen der Krankheiten einsieht, erfordert wird? Hätte nicht das beschriebene Mägdehen
ihr schwaches Leben verloren, wenn die Hebamme ungewisse Dinge unternommen hätte, und kein Urzt wäre hinzu gehohlet worden, der das Mägdehen zum
Leben gebracht?

Die Urfache von dem erften Athemholen.

Die neugebohrnen Kinder sind jum oftern fehr schwach, worzu denn eine Ermunterung erfordert wird. Die beste und allgemeinste Regel ist zwar; wenn die neugebornen Kinder gleich den Augenblick, da sie gestoren werden, schrepen, und ihre Krafte zeigen. In

Die dieserwegen angestellten Bersuche, werde ich an einem andern Orte ansubren. Man bessehe unterdessen Joh. H. Schulzens Dist. an umbilici deligatio in nuper natis absolute necessaria sic. Hal. 1733. it. Ph. Ad. Boehmer Dist. de necessaria funculi umbilicalis deligatione 1745.

biesem Kalle weinen, sie nun alsbalb, und man kann baben nicht unterscheiben, ob bie Bruft querft bewegt werde, ober ob die Luft zuerst in die Lunge geht? Defters aber icheint ein neugeboren Rind gleich nach ber Beburt einem Tobten abnlich; wenn benn eine Minute ober noch mehr verfloffen, fo bewegt es bie Bruft, holet Athem und schrent, biefes geschicht aber entweder frenwillig, ober es wird burch die Runft erreget. Unter 55 Geburten von lebenbigen Rinbern, ben welchen ich mein Augenmerk auf bas erste Athembolen gerichtet, habe ich Diefes fiebenzehnmal gewiß beobachtet. Gine und andere Beobachtung, bat mir auch leicht konnen misrathen, und biefes wegen ber außerlichen Binderniffe, Die ben ber Weburtszeit febr fart find. In biefen Ballen habe ich eben auf bie Art, wie in ber obigen Observation, ohne allen Betrug beobachten fonnen, bag bas Beftreben jum Uthembolen, jum Brechen, bie Bewegungen ber Bruft und anderer Mustel vor ber Respiration und bem Beinen vorher gehe. Ich habe auch bie erfte Ermeitetung ber Bruft von ber letten Inspiration ber Luft febr gut unterscheiden konnen. 3ch babe babero nicht langer angestanden, Die erfte Respiration eines neugebornen Rindes ber Agitation ber Bruft jugu. ichreiben, und berfelben ben fregen Einfluß ber Luft in Die Lunge abzusprechen. Denn wenn ber blofie Gloter ber kuft, und bas blofe Bemichte berfelben fabig mare, Die Lunge und Bruft zu erweitern, warum follte fie nicht eben bas thun, wenn bie luft bes Rinbes Mund aber Mafe berühret? Warum wird benn bargu Zeit erforbert? Bas ift ein funftlicher Reig nothig? Gewiß wir follten biefe Inpothefe \* annehmen, burch

Conf. Boerhaau. Prael. Acad. T. I. P. J. p. 162.

welche ben ber Geburt selbst bie ganze Oberstäche bes Körpergens wegen der starten Zusammenpressung irristret wird, daß hierauf das geborne Kind alle Mussteln bewegte. Wennsum dieses geschicht, so kann sie auch die Brust und Schmeerbauchs-Muskeln also beswegen, daß von der Erweiterung der Brust, auch die Lungen ausgedehnet werden. Da aber diesen Bewesgungen keine Hinderniß entgegen steht, so könnte diese geschwinde Bewegung und der gählinge Erfolg, welscher in dem Augenblicke der Geburt nach einander entsstünde, nicht unterschieden werden: dieses nun müßte Beutlicher senn, wenn ben Erweiterung der Brust oder den Einfällen der Lust eine Hinderniß vorsiele. Bon biesen Hindernissen werde ich etwas in meiner Erzähle Lung berühren.

Außer ben gefährlichen Erstickungen, und bie gewiß ben Tob nach fich ziehen, wenn man nicht gefdwinde Sulfe leiftet; (hievon habe ich oben gehandelt) finbet sich auch eine geringere Art, welche von ber Rabelfchnur verurfachet wird, und woben die Zufammenzien hung bes Salfes, und bas Aufenthalten ber Weburt bf. ters schuld zu fenn pflegen. Defters pflegt die bloge Bufammenbruckung bet Sirnfchale, fo in ber Geburt ge-Abieht, bie Refpiration ben den neugebornen Rindern In biefem Falle werden die Salsblutin verweilen. abern gebruckt, ber Buruckfluß bes Bluts aus bem Behirne verhindert; in den hirngefäßen wird bas Blut angehaufet, bas hirnmat jufammen gebruckt, und bie Birfung ber Merven "verhindert. Die Refpirations. musteln tonnen nicht eber wirten, als bis nach bet Geburt ber Sals fren gemacht wird, und bas angebaufte

180n Zusammendrückung ber Salenerven , babe ich ober im 4. S. gerebet.

hauste Blut aus dem Gehirne wieder zuruck fliegen kann. Wenn auf foliche Art das Mark befrenet ist, so siehen sich die Respirationsmuskeln zusammen. Daß aber die Wirtung der Muskeln dieserwegen verschindert werde, zeiget der schwache Puls des Herzens, den ich in dergleichen Fällen beobachtet habe, dieser wird hernach durch das Respiriren wieder verstärket. Daß das Blut im Kopfe zusammen gehäuset werde, das kann man fernier aus den blauen Flecken erkennen, die ich ben dergleichen Kindern im Gesichte ettichemaktvahrgenommen.

Wenn die Airnschale ben der Gedurt zusammen gedrückt gewesen, so wird auch das Kirnmark zusammen gedrückt, und es entstehen eben dergleichen Zusalle, als von der Constriction der Nabelschnur. Dieses sind aber meistentheils geringe Hindernisse, und verlieren sich fast von selbst wieder, wenn nur nach geendigter Gedurt die zusammendrückende Ursache nachgelassen hat. Daher werden auch dergleichen Kinder ohne außerliche Hülfsmittel wieder ausgebracht: es darf nur die Wegschneldung der Nabelschnur dalb unternommen und die Wirkung der Nerven incitivet werden, wenn nach der Gedurt ein irritirend Hilfsmittel bentritt?

Hier muß ich anmerten, daß die Berdrehung der Mabelschnur um den Hale, für das Rind nicht so gestährlich sen, als es im Anfange jemanden scheinen möchte. Die Rinder sterben sehr selten davon. Bor einigen Jahren habe ich ein einziges Erempel von einem todten Rinde, welches von der Zusammenziehung der Mabelschnure hergerühret, in mein Tagebuch eingestragen. Unter den 17 Beobachtungen, die ich oben bemerket, sind nur zwo gewesen, da ich die Schuld auf die Nabelschnur haben schieben können. Unter der Zeit.

Zeit, als ich mich bemubet, bem neugebornen Rinbe Die erfte Refpiration ju erregen, habe ich achemal beobachtet, bagbie Dabelfchnur um bes Rinbes Sals gezogen gemefen, Gunfmal haben Die Rinder gleich nach geendigter Beburt gefchrien, menmal find fie einige Di. nuten wegen bes in ber Geburt jufammen gezogenen Salfes rubig gemefen : einmal ift bie Respiration ben einem Rinte von bem Schleime in Munde unterbro den worden, ba jur Beit ber Beburt die Rabelfdnur um den Sals gelegen. Außer ben zwen Zusammenbru-dungen der Nabelschnur von den 17 benannten Beobachtungen, geboren 7 jum jufammengebruckten hirnfcabel, zur langfamen Geburt und andern Urfachen. Gines ift mit bem Sinterften zuerft gefomen, ben brenen find die Fuße bas erfte gemefen\*, worunter auch noch zwen Zwillinge zu rechnen find. Bey andern war bie oben berührte Congestion Des Bluts, theils auch ber jahe Schleim in Schuld, bie bren übrigen hatten vielen gaben Schleim im Munde. In Diefen Fallen haben Die Rinder taum eine halbe ober gange oder anderthalbe Minute nach ber Geburt fechemal respiriret : namlich, einmal, als ber Sals von ber Nabelichnur zusamen gezogen war, und fünfmal, da bie hirnschale war zusammen gebruckt worben. Ben benührigen Saffen, mußte bie Runft ju Sulfe tommen. Wenn bie Sirnfchale jufam. men gebrückt, und ber Sals zugezogen gewesen, so bat

Es ift bekannt, daß die Rinder, die ben einer wiedernagurlichen Geburt, wohin gehoret, wenn der Hinterste und die Fuße voran geben, zur Welt kommen, wegen der sehr zusammengepresten Kabelschnur vom Leben kommen. Ich habe solche Kinder nehk andern Geburtshelfern wahrgenommen.
Dieses zeige ich nur im Borbengeben an, weiles die
Gelegenheit nicht gab, dergleichen Cadaver zu feriren.

nur bie Sand burfen in Mund geftecte werben, um ben Schlund zu irritiren. Diefes ift auch zulangtich geme. fen, wenn die Rinder unrichtig getommen, in foldem Falle bat ein geboren Magoden nicht nur auf Die Trritation die Blieber bewegt, fonbern auch die Augen er. Rach ber Beritation bat fie auch bie Bruft, und benUnterleib beweget, und wie biefes vorben gegan. gen, bat fie Uthem geholet. In bem erften Ralle, wo bie Rufe manteten, und bin und ber fielen, gieng biefes langfamer von fatten, weil ich zu der Zeit die grritation bes Schlundes und der Nafenlocher verabfaumet hatte. Denn ba bas Mägbehen aus ber Barmutter fam, fchien Doch mar ber langfame Puls in ber fie tobt zu fenn. Nabelschnure nebft einer schwachen Bewegung bes Mundes noch übrig. Die fpaftifchen Bewegungen ber Bruft, fo ben ben Schwachen erfolget, find von bem Bafchen mit taltem Baffer ftarter geworben. Rufe find ferner gerieben, und Uthem in ben Mund geblafen morden. Sierauf bat fich benn bas Magochen ercitiret, und sowol Athem geholet, als auch geschrien. Den Zwillingen ift ber Schleim aus bem Munbe gebracht, ber Finger in ben Schlund geftecte, und Uthem in ben Mund geblafen worden : bierauf haben fich gang augenscheinlich bie Bruftmuskeln beweget, und ift auch bas Uthemholen erfolget. Bon Beglaffung bes Bluts burch bie Dabelfchnur ift oben gefagt worden. Wegschaffung bes Schleims wird unten gehandelt werben.

Das Athemholen eines Kindes in der Mutterscheide.

Es haben einige die Mennung, baß ein Kind, welsches mit dem Ropfe in die Geburt trate, vor der ganglichen

lichen Beburt bieweilen Athem holte und balb barnach Ja einige geben bor, baß biefes felbft in ber Mutterfbeibe gefcabe \*\*. Dach ber obenanges führten Inpothefe mennen fie, bag es genug fen gum Uthemholen, wenn nur bie Luft bargu tonnte. Suft fann auch ein Rind berühren, wenn es mit bent Ropfe in die Geburt tritt, ober wenn es fich in ber Mutterscheibe aufhalt. Es tragt fich oft ju, baß ein Rind in ber Mutterfcheide fteden bleibt, es ift auch nicht ungewöhnlich, wenn es oft hinderniffe antrifft; ja es ift gewiß, bag biefes jum oftern gefchicht, wentt ein Beib ohne außerliche Sulfe beimlich gebaren will. Ich halte aber feinesweges bavor, bag bergleichen Uthembolen ben Rinbern, Die fich in ber Mutterfcheibe aufhalten, ober mit bem Ropfe geboren werben, ge-Der Bentritt ber luft ift jum Mibems Schehen fann. bolen nicht jureichend , fondern es wird eine frepe Era weiterung ber Bruft und bes Unterleibes bazu erforbert, wie ich fajon gezeiget babe. Go lange aber bie Bruft nebst bem Unterleibe nach Ausstiefung ber Schafbautgens - Feuchtigfeit, von ben Geburtsglies bern zusammen gehalten wird, so findet feine Ausdehnung fatt: wie genau werben aber biefe Theile gui fammen gehalten? Die Bruft und ber Unterleib find nun erweitert, fo lange bie Schafhautgens . Feuchtige feit noch in ihren Sauten verschloffen ift, und allen Bugang ber Luft abhalt. Allein ich will bie Erfahrung Darftellen, biefe mag ben Streit ju Ende bringen. Es

\*\* I. H. Croeser ef. ill. Haller, Method. Audii medici Cap. V. p. 325, und Götting. Beitungen von gelehreten Sachen an. 1741, n. 58, p. 492.

ift weit gefehlt, daß bie Frucht, wemn fie mitabem Ropfe in ber Beburt ift, Athem holen follte: nein; fonbern es werben oft Rinder geboren, die, wie wir oben gefeben baben, taum nach ber Beburt Athem holen tonnen. Es find zwar 3 Rinder einige Minuten lang mit bem Ropfe in der Geburt gewefen; allein diefes geschah wegen ber breiten Schultern, ber vertehrten lage, und weil bie Nabelichnur ben Sals jujog. Ja wird man fagen, biefe Rinder fenn fcwach gewesen. Diefes gebe ich zu: was wird aber baraus ber vertheibigten Thefis fur Rugen zuwechfen? Es ift nur bie Frage von einem gerichtlichen Falle, wo bas schwache Rind, (welches nach ber Sppothese in ber Mutterscheibe Athem geholet) firbt, und we bie lunge (aus eben ber Hypothese) von diesem todten Kinde schwimmt. 3ch habe aber fcon bewiefen, daß die fchwachen Rinder, die in Der Beburt erfticen, faum nach ber Beburt, gefchweis ge in der Beburt, Athem holen. Allen Zweifel, Der bierben übrig bleiben fonnte, mogen bie von mir ofters. versuchten Falle zu Ende bringen, wo die Rinder obne einiges Beichen eines Lebens, gefchweige benn vom Athemholen, mit ben Ropfgen eine mertliche Beit in ben Geburtsgliebern fich aufgehalten, (baß auch bie Benftebenden geschworen haben, als ob bas Rind todt fen) welche boch alsbald, ba fie geboren worden, mit Macht gefchrien und refpiriret haben. Benn bie Schafbautchensfeuchtigkeit verfloffen, fo scheint bisweilen bie Frucht, fo fich in ber Beburt befindet, einer tobten abnlich: ber gange jusammengebruckte Korper ift rubig, und bie Mutter empfindet auch feine Bewegung bavon.

(Der Befchluß folget nachftens.)

例外 ( ) 例外

In-

#### Inhalt

bes inten Bandes, zeen Studes.

- I. Daniel Wilhelm Rebels Berfuch, fünftliche Magnete zu mochen, aus bem Iten und folgenden Capiteln feiner Schrift von funftl: Magneten überfest. 227
- N. herrn Daniel Bernoullis Ummerfungen fiber bie Beschaffenheit der Atmosphare. Zwehter Theil. 272
- III. Hrn. Dr. Johann Roederer Anatomische Beweise und medicinische Beobachtungen von erstellen Leuten. 289

Einige Fehler in des Hamburgischen Magazins. 17 Bandes 2 St.

40 S. 19 A. flatt LM lies CM, fl. MN l. MP, 21 A. fl. CN l. CP ft. MN l. MP, 22 A. ft. ry. γ L. ry : γ 181 S. 4 S. 2 A. ft. Coordination l. Evordinaten, 5 S. 3 A. ft. xμ l. xμ 183 S. 9 A. ft. ens l. eng, 8 S. 5 A. ft. zwepten positiv, l. zwepte, der erste Divisor, positiv, 184 S. 13. ft. zwepte, l. erste 187 S. 25 A. ft. rundlich l. unendlich, 188 S. 17 S. 13. ft. e. 25 l. e fleiner als 5, 19 S. 5 A. ft. großeres, l. größeres, 191 S. ft. 201 S. ft. Duadbrats l. Duadrate, 193 S. 30 A. ft. einzigen, l. übrigen, 201 S. 5 A. ft. Yy l. ydy 203 S. leste 3. ft. Deblich l. Dedliz.



### Hamburgisches

# Magazin,

obet

# gesammlete Schriften,

Aus der

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des siebzehnten Bandes viertes Stud.

Die Ronigl. Nobin. und Churfurfil. Sachfifcher Frepheit.

Somburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heine. Holle. 1756.

Digitized by Google\*



Fortsetung

Hnatomischen Beweisen

medicinischen Beobachtungen

erstickten Leuten.

II.

Das Ersticken neugebohrner Kinder von Schleime.



s ist noch eine andere Art von Erstidungen übrig, die ich mir abzuhanbeln vorgenommen. Hier sind die Wahrnehmungen davon.

Die erste: Uls sich ben einer Frau, die jum drite temmale barnieder tam, die Geburt bis auf sieben Da

#### 340 Fortset. der anatomischen Beweise

Stunden verzogen hatte, brachte sie ein Magdchen Die Mabelichnur war um den Sals. sur Belt. Das Maabchen befand fich schwach, boch respirirte fie bald. Diefes Respiriren aber geschahe mit Befdwerbe, Berausche und Schnarchen, fo daß man horen konnte, bag bie luft mit bem Schleime vermickelt fen. Da ich nun ben Schleim aus bem Munde heraus brachte, fo half ich auch bem Athembolen hierburch.

Die andre Wahrnehmung. Eine andre Krau. hie zum andernmale in die Wochen fam, und ben melder fich ebenfalls die Geburt 7 Stunden lang verweilte, gebahr einen Gobn. Diefes Rind erdfinete zwar die Augen, es weinete aber gar nicht: Dieferwegen stedte ich ben Finger tief in ben Schlund, und lofete ben Schleim ab, worauf es zu weinen anfiena. Dach biefem legte ich ben Ropf auf bie Geite, mornach eine merkliche Menge Schleim aus bem Munbe floß.

Die britte Bahrnehmung. Diefe ift ichon oben

im 7 & erflaret worben.

Die vierte Wahrnehmung. Es waren kaum 4 Stunden verflossen, fo trat ein Rnabe in Die Beburt : Bie nun bas Rorperchen beraus gezogen murbe, fo lief es fich weber burch Schrenen boren, vielweniger eröffnete es bie Mugen. Che ber Rnabe gur Welt tam, fo ift teine Reuchtigkeit von bem Schaf. bautchen berausgelaufen gewefen, nach bem Rnaben aber, hat fich folder Ausfluß fehr gefchwind einge funden. Obgleich der Ropf gabling eintrat, fo folgte boch ber Rorper schwerlich nach. Ich fuhr mit bem Finger im Munde herum, bamit ber Schleim von bem

bem gebohrnen Rnaben wegfame. Mit bem Ringer tonnte ich feinen Schleim fublen; ich bructe ben Schlund jufammen, ber Rnabe aber blieb immer ohne Bewegung. Ich babete ben Rnaben in einem warmen Babe und schnitt bie Nabelschnur ab. Das Blut lief zwar start heraus, ber Anabe wollte sich boch nicht ermuntern. Ich tropfelte warm Wasser in ben Mund, und reizte ben Schlund mit dem Finger zu etlichenmalen, allein der Knabe lag ohne Bewegung. Ich rieb die Füße: der Knabe zog sie an
sich, doch hohlte er keinen Athem. Ich küzelte die Mase mit einer Feder, worauf sich der Unterleib und
die Brust sehr start dewegte. Wie sich nun der Unterleib und die Bruft etlichemal bewegt hatte, und eine Bierthelftunde von ber Beburt an gerechnet, verfloffen war, hohlte ber Rnabe jum erstenmale Athem; er war aber schwach klingend, und rochelnd, wie es ben Sterbenden geschieht, so, baß er ben jedem Ausathmen feufzete und schnarchte. Et hatte aber noch nicht geweinet. Run zweiselte ich nicht mehr, daß nicht der Schleim die Lunge verstopfte, daher wunschte ich ein Brechmittel, welches die Bruft sehr zusammendrückte, und eine gählinge Bewegung des Unterleibes und bergleichen Ausathmen verursachte. Daber reizte ich mit einer geber ben Schlund und zwar gang tief: ob nun schon baburch eine Meigung jum Brechen erreget murbe, so bemerkte ich boch, bag es jum Brechen nicht hinlanglich war. Als eine Stunde nach bet Beburt verfloffen wat , nahm ich ben Knaben aus bem Babe, und wickelte ihn mit warmen Binbeln und füßelte die Mafe und ben Schlund mit einer Feber, aber vergebens. Derjenige, fo baben ftunb, bielt

#### 342 Fortsetz. der anatomischen Beweise

fielt die Nasenlocher zu, und blies ihm Lobactsrauch in ben Mund; hierburch wurde ein Reiz, aber ohne Brechen erreget. Mit gleichem Erfolge gefchahe biefes, als eben berfelbe ben-Maftbarm mit Tobactsrauch erfullte. Dad viefem murbe ber Knabe gelinde und beständig bin und ber beweget. Unter biefem Rutteln eröffnete er bie Mugen, wenn er aber wieder in Rube fam, fo schlossen sich auch die Augenlieder zu. Pamit ich nun nichts unterlassen wollte, wodurch Das Brechen erreget werben fonnte, fo tropfelte ich ihm zuweilen warm Baffer mit Bucker gefattiget, und mit Meerzwiebelfafte vermischt, ein. Es floß alles aus bem Munde wieber heraus, und es schien taum, als ob etwas bahinter gekommen mare. Doch leiftete es so viel, bag bie Neigung zum Brechen aufs neue wieder vor fich gieng, und ber Knabe mit ftarfem Schalle und einem Berausche respirirte. Brechen felbst murbe aber umsonft erwartet. Die britte Stunde nach ber Beburt, murde ber Rnabe auf ben leib gelegt, und bin und ber beweget. Sierburch floß eine große Menge Schleim aus ben Nafenlochern, aber aus bem Munde feiner. Rutteln fortdaurete, so kam auch mehr Schleim ber-Butveilen murbe ber Rnabe auf ben Ruden gelegt, damit er ruben mochte. Db schon ber Knabe fernerhin beweget wurde, fo tam boch endlich tein Schleim mehr beraus, bas Uthemhoblen murbe auch biervon nicht ffarter, bas Schnarchen und ber angftliche Schall ließ auch nicht nach; beher ließ ich ben Rnaben vier Stunden nach ber Geburt in Bindeln wideln, und neben die Mutter ins warme Bette le-Auf biese Art hat er bie ganze Nacht unter gen. · fchwa•

schwachem und kaum merklichem Respiriren zugebrache, bis er in der 12 Stunde nach der Geburt gestorben ist. Eine kurze Zeit hat man die Bewegung der Brust und des Herzens wahrgenommen; die Haut und Lippen sind blaß geblieben, und ob schon der Knabe in Windeln gewickelt worden, so hat sich doch die Wärme über den ganzen Körper nicht ausbreiten können, weswegen auch bald da bald dort, ein Theil des Körpers kalt gewesen.

Weil ich nun die Urfache von dem Lobe erfahren wollte, fo stellte ich bie Section an. Das Belum Palatinum, nebst bem Zapfchen (uvula) mar an bem Bewolbe bes fnochernen Gaumens gang gebogen; ber breite Theil von der Zunge war an eben bem Gewolbe fo erhoben, daß die tuft durch ben Mund nicht binein gekonnt, sondern mur der andere Weg, namlich burch die Masenlocher offen gewesen. Daber ift es benn gefommen, baf fein Schleim aus bem Munde, besto mehr aber aus ber Mafe geflossen. Auf gleiche Weise hat es nur burch die Rasenlocher die wenige Luft gezogen. Denn ob ichon von ber Rugelung ber Reber an ben Nafenlochern eine Bewegung erfolgte, fo ift body bieses an bem Munde nicht geschehen. Doch ich muß wieder anfangen, wo ich geblieben bin. Das Rehlbecklein mar ganglich in bie Sohe gerichtet, und baber blieb bie Reble offen. 3m Schlunde und bem Hintertheile ber Rafe, war wenig Schleim befindlich. Gine schaumende Feuchtigkeit erfüllte bie gange Luftrobre und Die Lumenblaschen. Reuchtigkeit war nicht fo jabe, als biejenige, welche in ben Mafenlochern und bem Schlunde hieng, jene ließ fich nicht in Faden ziehen, sondern fie war mit haufigen Luft-

#### 344 Fortsetz. der anatomischen Beweise

Lufibläscher erfüllt, und unschmachaft. Dergleischen weißlichter Schaum war auch überall in der Lunge befindsich, und man konnte ihn häusig ausdrücken, wenn die Lunge oder Luftröhre zerschnitten wurde. In einigen Orten war Blut mit dem Schaume vermischt. Sowol die Lunge überhaupt, als auch in Stücken zerschnitten, schwamm im Wasser. Auf der Oberstäche der Lunge, waren vier winkelichte Theile, dern Seiten eine Linie groß war, solche hatte die Lust auf allen Seiten in die Höhe geblasen. Einige von diesen Theilen waren blau-braun, andere waren von hineingetretenem Blute röthlich von Farbe.

Der Serzbeutel befand fich voll gelblichten und ein wenig falzig schmeckenden Waffers. Das Serz, samt ben kleinften Blutgefäßen waren ganzlich voll Blut gepfropst und gefüllet, so daß alles ganz schwärzlich

coaquliret mar.

Das Gehirn war sehr weich, feuchte und voll Wasser. Der Pierus Choroides war voll von Blut. Die Sohlen des Gehirnes hatten ein röthliches Wasser in sich, worinnen Blutkügelchen zu sehen waren. Auf dem Grunde der Höhlen traf ich eine große Menge Blut an. Man menne nicht etwann, als ob dieses Blut von der Section hergekommen, denn hiervon bin ich des Gegentheils versichert.

In dem Magen befand sich eine zähe unschmadhafte Feuchtigkeit, die sich in Faden ziehen ließ, und wovon der Magen ganz erfüllet war. In den Gedarmen war von dergleichen Feuchtigkeit nichts anzutreffen. In der Gegend des Zwölssingerdarms, wo der Gallengang seinen Eingang hat, war eine geringe Menge von einem grunen Marke (pulpa) besindlich.

Eben

Ehen bergleichen Mart fredte auch in bem nachstfolgenden Darme, boch mar es afchgrau bon Karbe; etliche Daumen Breit bavon war foldzes häufiger und blaggrun zu feben. In bem nachftfolgenden Darme vermehrte fich foldes nach und nach, die Farbe mar auch bober, und es hatten fich besondre Studichen ba gesammlet. Ein zaber Schleim umgab die Sei-ten der Bedarme in diesen Begenden. Der rechte Grimmbarm hatte wenig Meconium in fich, und mar fozulammen gezogen, daß er in lauter langlichtrunde Kalen verwickelt mar. Chen auf Diefe Urt verhielt es sich auch mit bem rechten Theile Des transversen Allein ber linke Theil von biefem Grimmbarms. Darme batte mehr Meconium in sich. Grimmbarm, nebst dem Mastdarme befand fich ubrigens gang naturlich, boch maren fie fo ftart vom Deconio ausgebehnet, bag ber Diameter 8 rheinlandische Linien betrug. Die bunnen Bebarme maren von ber Euft aufgeblasen. Der obere Magenmund (cardia) befand fich fo fchlapp, und von langlichten Rungeln Die linke Flexur vom Grimmbarme, meldhe man das romische S. nennt, war dergestalt von ber linken Begend gegen bie rechte gebogen, baß fie, ebe bie linke Abbeugung gegen bas Becken gefchab, an bem rechten Darmbeine (os ilium) befindlich mar . Die Leber war, wie gewöhnlich groß, und erftrecte fich bis

Es scheint, als ob eben bergleichen ber berühmte Windlow beobachtet habe, man besehe seine Expos. Anat. de la str. du Corps humain. T.III. n. 155. p.m. 338. Man lese auch noch was in Societ. Goett. Comment. T.IV. S. I. n. VII. p. 148. not. a. non Fetu Parasicico steht.

#### 346 Fortsetz. der anatomischen Beweise

bis zur Mitz: die Gallenblase war vor dem fördersten Kande cylindrisch, lang und mit grüner, doch aber sehr zähe und schleimichter Galle angefüllt. Auch die Lebergallengänge hielten grüne Galle in sich. Die Harnblase, so zusammengezogen und von Harne leer war, hatte eine sehr dicke Haut. Wie der Knade gebohren worden, hatte er den Urin von sich gelassen.

An den Borderhauptefnochen, befonders aber an dem rechten fahe man einen großen breiten blauen Fleck,

bergleichen von fodendem Geblute entfleht.

#### 12.

## Die Folgerungen aus den beschriebenen Wahrnehmungen.

I. Ift gewiß, daß der Schleim ben den beschries benen Beobachtungen den Mund, Schlund, die Nase, Luströhre, Lunge und Magen erfüllet habe. Run ist die Frage, woher solcher Schleim entsteht? Er kann aus den Häuten dieser Theile abgeschieden, er kann auch ben dem Rinde in den Mund und die Nasenschier gezwänget worden senn. Ich hielte es lieber mit dem ersten , wenn nicht die große gesammlete Menge von Schleim ein anderes auswiese. Es wird zwar frenlich ben einer jeden Frucht eine Feuchtigkeit abgesondert und aufbehalten, die die Häute beseuchtet,

Debrere Curiosa, das dieser Schleim in den Lungen der jungen Kinder abgeschieden werde, bringt Petit in Mem. de l'acad. Roy. de sciences A. 1733. n. 1. p. r. ben. Aus besagten Grunden wollte ich auch aus der Beobachtung des Herrn Petit die schäumichte Feuchtigkeit dem Liquori Amnii queignen.

tet, boch nimmt man ihn in solcher Menge, wie ben beschriebenen Beobachtungen seltener mahr. Diese Feuchtigkeit ist auch zu zähe, als daß sie aus den Schleimbläschen der Frucht sollte abgeschieden werden können \*. In den Gedärmen wird davon am wenigsten gesunden, welcher nur die Seiten der Gedärme überzieht \*\*. Er wird also mit mehrerem Scheine der Wahrheit von der Feuchtigkeit des Schafbäutleins abgelektet werden können, welche in besagte Jöhlen hineingetrieben worden. Auf solche Art wird er frenlich in größerer Menge gesammlet, und nicht bis in die Gedärme gebracht, und eben auf diese Weise hat er auch die Zähigkeit, Farbe und übrige Eigenschaften mit der Feuchtigkeit des Schashäutleins gemein \*\*.

II. Kann hieraus geschlossen merben, daß bisweilen eine Frucht von der Jeuchtigkeit des Schafhautchens erstickt werde. Die Uebereinstimmung der Zufälle

\* Daß das Blut ben den Embryonen, und die aus dem Blute abgefonderten Feuchtigkeiten garter fepn, ift bekannt. Das Berweilen kann folche zwar versticken, allein es vermindert auch die Quantitat.

\*\* Warum ift der Schleim haufiger im Munde, Schlunbe, Rafe, Luferopre, Lunge und dem Magen, als in

ben Gebarmen?

\*\* Es haben ihrer viele die Feuchtigkeit des Schafhäutchens (Liquor amnii) im Magen gefunden. Man besehe Prael. Boerhau. T.V. P. II. p. 349. ich habe auch dergleichen ben einem Kalbgen mahrgenonmen, cf. Dist. de setu persecto §. 13. sie steht in Collect. Haller. T. VII. p. 322. Hierzu kommt noch, was Io. Vesling in Syntagm. Anatom. Cap. VIII. p. 120. Io. Nic. Weist. in Observat. Anat. A. 1740. saget.

#### 348 Fortset. der anatomischen Beweise

Bufalle beret die im Wasser ersticken, s. 1. und berjenigen, die ben benen von dem Liquore Amnii erstickten beobachtet werden, ist wohl zu merken. Die Feuchtigkeit kömmt in Mund, Nase, Lunge und Magen; hier bleibt sie, und kann nicht in die Gedärme dringen. Von der Gewalt der eindringenden Feuchtigkeit und von der Neigung des eintretenden Bluts in die Lunge wird auch das Blut in dessen Substanz gebracht. Eben wegen des verhinderten Zurücksusses aus dem Gehirne, wird das Blutwasser und das Blut, wie ben andern Erstickten (§.2.) in die Höhlen des Ge-

birns ausgegoffen.

III. Chen ber Schleim, ber ber luft ben Beg verschließt, verhindert auch beren Gintritt in die tunge; babero muß ber Schleim, welcher im Munde fich aufbalt, weggeschaffet werben \*. Durch eine starte Erspiration muß auch berjenige Schleim, ber bie Lunge verftopfet, fortgetrieben merben. 3ch habe mich mit allem Bleife bestrebet, bergleichen Erspiration zu erregen. Ich habe mir ferner angelegen fenn laffen, daß bie bewegte Bruft die lunge jufammenbruck. te, und hierdurch ein Brechen erreget murbe. che Mittel haben fie auch ben benjenigen angewendet, Die ins Baffer gefallen find, und wovon die vornehmfte Urfache in ben verstopften Lungen zu suchen deme-Der Erfolg ift aber nicht nach Buniche aus-Es ist babero febr mabricheinlich, baß geschlagen. Denenjenigen, Die ins Baffer gefallen, und beren Lungen voll Baffer find, wenig hoffnung übrig bleibt.

IV.

<sup>\*</sup> conf. I. v. Hoorn Siphra et Pua P. I. C. XV. p. 61, \*\* conf. cl. Evers Differt, laudat, S. III. § 44.

IV. Bey ben Ersoffenen ist zwar eine Neigung bas Wasser zu inspiriren, und in die Lunge und Magen zu ziehen. Dergleichen Neigung ober Bestreben wollte ich einer Frucht nicht zueignen.

Nondum enixa capra est, dum ludit in aedibus haedus \*.

Dabero ift in ber angeführten Differtation meine Mennung gewesen, baß bie Starte ober haufige Sinunterfchaffung des Liquoris Amnii von der Busammenziehung ber Barmutter, die bie Birtung ber Musteln, fo ben Schlund und ben obern Magenmund ben bem Rinde verschließen, überwindet, hertomme. Diefe Muthmagung, beweifen auch bie befchriebenen Beobachtungen. Denn wenn ber Liquor Amnii gur Zeit ber Geftation von ber Frucht gur Nahrung mare verschluckt worden, warum bliebe er benn in bem Magen unverandert? Warum flocte er benn sowol im Munde, ber Rafe, als auch im Schlunde? Warum maren benn die Lungen fo verftopft? Warum mare er benn nicht in bie Gebarme gebracht worden? Alles biefes febe ich nicht ein. Denn was verschluckt wird, bas halt sich weber im Munde, ber Rase noch im Schlunde auf, viel meniger fällt es in die Luftrohre: fondern es tommt in ben Magen, da wird es verandert, und das Veranderte wird zu den Bedarmen fortgeschaffet. Diefe febr benes Beweises nicht. Es ist auch merkwurdig, baff vor ber Beburt fein Liquor Amnii ausgeflossen, und . erst

<sup>\*</sup> Aig anu virone, igipos d'ini dunant malçu. Andr. Schottii Proverb. Zenobii Centur. I. n. 42. p. 15.

#### 350: Fortsetzber anatomischen Beweise

erft nach ber Beburt febr gefchwind und gleich einem Strome erfolget fen. Weit leichter entsteht also ber-Schleim, wenn fur; vor ber Geburt ber Umfana ber Höhle (Ostium pelvis) an das haupt des Kindes brudt, und ber Liquor Amnii, ber fich ben ber Frucht in. ber Barmutter aufhalt, auf eine gewaltsame Beife in ben Mund und die Mase getrieben wird, woben sich benn die Wege auf eine violente Urt und nicht aus Berftand oder Appetite eröffnen. Auf biefe Art ent-Reht ben ber Erklarung feine Schwierigkeit. bier ber Weg offen ift, fo fann ber Schleim fowol in Die Lunge als in den Magen tommen. Dabero trifft man folden unverandert an. Dabero fann er fchablich Deswegen muß er aus bem Munde und bem Schlunde weggeschaffet werben, wenn bas Rind Desmegen bricht fich ein neugebob-Athem boblet. Diefes lettere bedurfte mohl einer genauern Aufmertsamkeit. In angeführter Differtation habe ich diefe Bahrnehmung schon ausgeführet; nunmehro aber febe ich folche burch oft wiederhohlte Bersuche start beträftiget. Denn gleichwie in ben angegebenen Fallen ber Schleim zu Erleichterung ber Respiration ausgeworfen worden: also geschieht es in vielen andern Fallen, wo er nur in ben Magen fammt, baß biefer Schleim ben ersten Tag nach ber Geburt von sich felbst und ehe ein Mahrungsmittel ober De bicament gegeben worden, durch ein Brechen ausgeworfen wird; biefe Intervalla find zwar ungewiß, both geschicht es bisweilen auf einmal, bisweilen auch ju etlichenmalen. Es rathen baber Die Aerzte febr wohl, und ich pflege es auch felbft alfo ju machen, daß, wo diefer Auswurf nicht fremvillig geschabe, fo follte

bulle er, um ben üblen Zufällen zuvorzukopunen, burch die Kunft erreget werden \*. Nun frage ich also, mit was für Rechte kann denn ein solcher schablicher Schleim, welchen der Magen durch das Breschen von sich giebt, nahrhaft genannt werden?

V. Die Feuchtigkeit, welche fich in ber Lunge aufgehalten, ift mehr schaumigt als zähe gewesen. Die Ursache bessenischt und bewegt worden, hat die Za-

bigfeit gertheilet und ben Schaum gemacht.

VI. Ob schon der Fetus Athem gehohlet, so hat er boch das keben ohne einiges Berschulden der Mutster nicht verlängern können, wie die beschriebene Steodachtung ausweiset. Wenn nun ein Kind, das von der Schafhäutchensseuchtigkeit erstickt worden, einige Stunden respiriret hat, und also dessen kunge schwimmet, und von einem scharmigten flüßigen Wesen voll ist, von einer Frau heimlich gebohren, und in einen Fluß oder Pfüße geworsen worden, würden nicht alle die Zeichen erscheinen, die ben einem Kinde vorsommen, das ins Wasser geworsen gewesen, oder als ob

conf. Mauriceau l. c. P. I. L. III. cap. XXIV. p. 472. Isbr. de Diemerbroeck Anatom. L. I. cap. 31. p. 222. Corn. Stalpart van der Wiel Obs. rarior. Mdd. Chirurg. Cent. Post. Obs. 32. p. 318. ed. Belg. Boerhave Aphorism. de cognoscend. et curand. morbis n. 1340.-43. p. 250. Iohn Maubray sémale Physician. S. VI. cap. IX. p. 333. Cel. Monroo Medical eslays T. II. Comm. XI. 6. XIII. p. 214. Haller Prael. Boerhau. T. V. P. II. p. 350. not. 1. Io. Christian Themelius in Comment. med. de nutritioné serus in vtero per Vasa umbilicalia §. 26.

#### 332 Fortsett. Der anatomischen Beweise

vie Frau einen Kindermord begangen hatte? Nichts besto weniger aber ist ein solches Kind ohne einiges Berschulden der Mutter von der Schafhautchensseuchtigkeit erstickt. Dieser und die oben beschriedenen Fälle beweisen gar deutlich, was ein Arzt für Beschutsamkeit ben Erkenntnis verschiedener Fälle nothig hat; wenn er von so einer Section auf einen begangenen Menschenmord schließen will. Allein! wie ofte geben sie nicht dem erfahrensten Richter aus fauster Unwissenheit und unvorsichtiger Uebereilung von sehr zweiselhaften und ungewissen Zeichen einen falschen Sericht von der Sache, welcher der elenden Mutter zu großem Schaden gereichet. Doch liegt es nicht gleich an der Kunst, wenn der Lehrer irret \*.

VII. Die grunlichte Maffe in ber Gegend bes Zwolffingerbarms, wo ber Gallengang fich einfenket, giebt eine sehr wahrscheinliche Muthmaßung, das das

Meconium aus ber Galle entflehe.

13.

Eine Frucht die ben einer schweren Geburt wegen der zusammengepresten Hirnschale gestorben ist.

Eine Frau von vierzig Jahren, hatte ein sehr enges Becken, so, daß der Gehülfe kaum mic einer schwachen Hand hinein kommen konnte, war von leibe zart und schmächtig: sie gebahr zum erstenmal, und die Geburt gieng schwer vor sich. Denn es waten zum wenigsten 18 Stunden verstoffen, ehe des Kindes-

A. Corn, Celfus de Medicina L. II. Cap. VI. Nec protinus crimen artis est, si qued professoris sit.

Rindes Ropf in einen folchen langen Eplinder fonnte gebracht meter, ber ju Ueberwindung biefes engen Ortes geschiat war. Die Diftang von bem Borberhauptsbeine bis an Die Stirne, belief fich auf funf Daumen breit, Die Sohe Des Wirbels aber bis auf bas Ende bes Birnichabels bren Daumen, von einem Ohre aber bis jum andern fonnte man bie Breite auf zwen Daumen, und neun linien rechnen. Da nun unterdeffen die heftigen Schmerzen ben Ropf noch fpigiger madten, fo entftund an ber Wegend bes Borberhaupts eine große Beschwulft, Die einen Daumen an ber Bobe übertraf. Doch haben endlich die heftigsten Schmerzen bie Geburt fortgetrieben. glaubte bas gebohrne Rind murbe noch lebendia fenn. allein bie gewaltige Bufammenpreffung hatte ihm bas Leben genommen. Es lag obne Bewegung, und es war weber in ber Mabelichnure, noch am Bergen, einiger Puls ju fuhlen; ber Unterfinnbacken bieng fchlaff berunter, und wenn man ibn in die Sobe bob, fo fiel er auch von sich selbst wieder nieder, die übrigen Blieber befanden fich eben auf befagte Beife. Gine fcmarglichte und ichleimichte Leuchtigfeit floß aus ber Dase. Das gange Rorperchen, mar von einer fafigten und fetten Materie befubelt; bas Befichte fabe auch blau. Damit ich vielleicht bie ichmache Ceele wieder ermuntern mochte, fo habe ich die gewöhnlichen Versuche vorgenommen. 3ch habe bie Nabelfchnur, welche nicht verbunden war, abgeschnitten; es flossen aber nur einige Tropfen Blut heraus. Rufe babe ich mit Burften gefragt, mit ben Singern ben Schlund und mit einer Feber bie Dafe gereizet; hierauf aber find auch nicht die geringften Be-17 Band. megun.

#### 354 Fortsetz. der anatomischen Beweise

wegungen erfolget. Es hat auch bas Saugen ber Brufte, welches vormittelst einer Stepfeise geschicht, nichts geholfen \*.

Als der andere Tag vorben war, so wollte ich bie Urfache bes Tobes naber betrachten, babero fecirte ich folches. Buerft, habe ich ben Schmeerbauch eröffnet \*\*, bier floß eine betrachtliche Menge bunnes Blut beraus, welches auch in ben Zwischenraumen ber Gingeweibe mar: Diefes Blut ift noch bunner, als bas, fo ich nachmals aus ben Blutabern gebracht, gewes fen. Die Bedarme erfchienen gufammen gezogen und roth, bie Blutgefaße maren alle farr vom Beblute, ba hingegen die fleinen Pulsabern leer ausfahen. Die Beugung bes Brimmbarms, welche bas romifche S. beißt, mar nach ber rechten Geite gemenbet. Der rechte Brimmbarm hatte fich auf Die rech. te Seite gewendet, und an ben Ploasmustel angehangen; und auf Diefe Art erftrecte er fich bis jum Maftdarme. hernach flieg er an ber rechten Gelte bes erften Darmes linterfeits gegen ben mittlern Urfprung bes Befrofes binauf: ferner wendete er fich auf ber linten Geite jurud gegen bie Erhebung bes rechten Schaufelbeines, endlich gieng er zulest auf ber linken Seite ab, und wendete sich nach bem Mastbarme zu \*\*\*. Der Magen war wie eine lange Burft aufammen gezogen, und hielt etwas weniges von einem zähen

\* conf. §. VIII. n. I.

\*\*\* Man besehe im porigen den XI. J. und die Rote.

<sup>\*\*</sup> Eben dergleichen Beobachtung fann man in des berühmten Benedia, Stehelini Tentamine inedico Basil, 1724. Thes, III. desgl. in Collect. Haller, T.VI. p. 679 nachlesen.

gaben, buntelblaffen, fast unschmadhaften, und ein wenig falgicht schmedenben Schleim in fich. Der untere Magenmund ober, Pfortner (Pylorus), war auch febr jufammen gezogen, und von aller Seuchtigkeit leer. Der Zwolffingerbarm mar ein menig aufgeblafen, und besonders von Balle erfüllet. Ru Un. fange bes leeren Darmes (leiunum) befand fich Balle, allmählig tam es etwas bicker, und an Confiftens wie ein bumer Bren. Der übrige Theil bes leeren Darmes war auch voll, aufgeblafen, und mit bicken gallartigen und grunen Grudchen vermifcht. bem Krummbarme (lleum) aber befand fich ein biderer Bren, fo mehr gelblicht ausfahe, er mar übrigens jufammen gezogen, und hatte Striemen, bie eine Linie im Diameter hatten. Der wurmformige Unfas (Appendix vermiformis coli) hatte viel von bickem und gelben Brene in fich. Benn man bie geringen Theile, fo bie und ba in ben bicken Darmen befindlich maren, nicht in Ermägung zieht, fo maren fie leer und jufammen gezogen, befonders befand fich ber Maftdarmtheils von gelblichtem theils von grunlichtem Meconio erfüllt und aufgeblafen. Je weiter ber Bren von bem Zwolffingerbarme entfernt mar; besto bicker schien er auch zu fenn. Wie es insgemein mit ber leber ju fenn pfleget, fo mar es auch bier, fie bededte namlich die größte Balfte von ber-Milg, mar von Farbe purpurhaftig; und hielt viel Blut in sich. Die Gallenblase war voll von einer bunflen, rothlichten, gaben und wenig bittern Salle. Die Mily fabe buntelroth, und war boll Blut. Un ber untern Spife ber Mils hieng von bem Neg eine andere fleine Mils herab, beren Diameier ein und eine.

#### 356 Fortset. der anatomischen Beweise

eine halbe linie betrug. Die harnblase mar von Sarne ftart ausgebehnet \*. Gin gelblichtes Blutwaffer behnte bie zellichte haut, fo Dartos heißt, aus: es erhellet, ohne mein Erinnern, bag bas Scrotum, ehe es zerschnitten worden, und noch ausgebehnt ge-Das Scheidehautlein Der mesen, blau ausgesehen. Soben (Vaginalis Tunica), welches die Saamengefaße bekleibet, sabe einer Wurst abntich, mar bren ober vier linien bicke, aufgeblasen, und eben mit folchem dunnen Geblute angefüllet, als fich im Schmeer-In ber Soble bes Schmeerbauchs bauche befand. wurde dieses Scheidehautlein der Hoben nicht entbedt, fondern von ber cellulofen Saut des Darm fells continuiret. Bende Hoden (Testiculi) waren fon in bas Scrotum eingeschlossen.

In ber Bruft aber, fabe man beftige Zeichen von ber Entzundung und Anhaufung bes Bluts. Denn gleichwie Die großen Gefage des Bergens, Dulsabern, Blutabern, Berglapplein und Die Boblen mit Blute angefüllt gewesen, also find auch bie fleinen Befage, bie bas Ribbenfell, Die außere Saut ber lunge, Bruftbrufe, Sergens, Bergbeutels, ber großen Befage bes Zwerchfells zc. umgeben, fo voll Blut gemefen, baß fie den liebhabern der anatomischen Section fein unangenehm Spectatel bargestellet haben; wie gesage, es kann niemand bie Befage beffer aussprigen, und wenn es auch mit bem großten Bleife gefcabe. allen übrigen Theilen haben die Hefte ber Krangefafe bie über Die Ueberflache bes Bergens meggeben, lauter Blutlinien vorgestellet. Es find aber nicht allein

2...3

<sup>\*</sup> conf. fupra. S, Vie n. VIII. 19. 1126 mil.

allein die Aeste ber Gefaße fehr voll gewesen, fondern es bat fich auch ein schwarzes Blut in bas cellufofe' Bewebe besagter Saute ergoffen, und hierdurch viele runde schwarze Glede ober häufige Sugillationes bervorgebracht, welche fich nur allein in bas cellutofe Bewebe ber Saute erftrectten, und mit ben Sauten abziehen ließen, so baß nach abgezogener Haut kein einiger Rice an bem Gingeweibe ju feben mar. Den breiten Theil bes Bergens umgab eine Reihe Rlecken, Die einen Schweif ober einen Burtel vorftelleten ; folde waren auch in bem Umfange ber Bruft und an ben Brufteingeweiben: allein fie maren boch an ber Seite der Bruft, Die nach bem Bruftbeine und nach unten zu geht, nicht so stark. In dem Berzbeutel befand fich eine große Menge rothlicht bunnes Blutmaffer, in ber Bruft aber besgleichen, in ber lunge und luftrobre nichts, wenn man ben wenigen Schleim ausnimmt, ber fich an ben Luftblaschen befand, und in beren Blatden abgefchieben worden mar. Bleichwie das Herz und die übrigen Gingeweide im Wasser niedersunken, so geschah dieses auch sowol mit der gangen, als auch in Studgen gerschnittenen lunge.

Die Entzündung hatte, unter allen Theilen das Gehirn am meisten betroffen. Derjenige Theil der harten Hirnhaut, welcher die Hirnschale umkleidet, war zwar natürlich, was sich aber in die sichelsormigen Höhlen und in das Tentorium des kleinen Gehirns zwischen den Flügeln des großen Gehirns erstreckte, das war sehr roth und blau; auch die kleinsten Gesäße, die auch die geschickteste Hand durch die Aussprisung mit Wachse niemals entdecken kann, befanden sich voll Blut und wurden sichtbar. Das

ofigitized by Google

#### 358- Fortsetz. der anatomischen Beweise

bunne Blut, welches bie mittelften Saute ber Befage, ohne berfelben Berreifung und Ausbehnung aus ben außerften Enden der Befage ausgeschwist mar, batte nach feiner Art die Entzundung roth und blau gefarbet. Eben eine folche Beschaffenheit hatten alle Mittelraume ber Befage in allen Bauten ber Behirnhöhlen und des Plerus Choroldes, indem nicht nur alle diejenigen Befage, welche in das eindenartige und martige Wefen bes Gehirns geben, erfüllet maren, fondern es mar felbft die Gubftang bes Bebirns auf eben bie Urt mit weiflichten und grauen Soblungen roth und blau angelaufen. Bom Blute oder deffen Baffer, bat fich nicht ein einziger Eropfen in ben Boblen bes Behirns fpubren laffen. außerliche Ausfluß aber, welcher von ber Bufammenpressung bes Blutes und Blutwassers entstanden, und Die Bebedungen ber Birnschale beschädigt hatte, ver-Dienet besonders angemerket zu werden. Un der Begend der Geschwulft, ist die Haut ein wenig blau ge-Das cellulofe Bewebe, fo von bem blutigen Blutwaffer fart ausgedehnet mar, hatte Die Beschwulft in die Bobe getrieben. Das Pericranium sabe an bem Orte, wo die Geschwulft fich befand, blau; an der andern Seite, wo nur eine faferichte Saut über ber Sirnschale liegt, hieng ein großer fdmarger Gleck ftark mit ber Substang bes Pericranii zusammen: von oben ber, lag er nur auf ber hirnschale, und fonnte mit bem Finger losgemacht werben: ohne Zweifel war folches von den zusammengebrudten Fiebern und Blutgefäßen, die aus bem Dericranio in die Birnschale geben, entstanden. Bibern, welche vor ber Zusammendrückung bas Pericranium

cranium mit der Hirnschale verbinden, waren abgeloft, und das Pericranium umgab bloß die Hirnschale ohne einige Cohasion. Das beschädigte Pericranium erstreckte sich über etlichen Knochen: nämlich
über die halbe rechte Hälfte des Borderhaupts, den
obern linken und Hintertheil, welcher den dritten
Theil von dem rechten Seitenknochen (Os bregmatis)
in sich begreist: desgleichen über den rechten und obern
Theil, welcher den vierten Theil von dem linken
Seitenknochen ausmacht. Die Compression war aber
so start gewesen, daß unten die Seitenbeine, Stirn
und Vörderhauptsbeine zusammen geschoben waren.
Wo sich aber besagte Beine so versch oben haben, da
bekam man auch dergleichen blauen Fleck, als an dem
Pericranio zu sehen.

An Handen, Füßen, Halfe und Gesichte war nichts von einer Inflammation zu bemerken, und die großen Blutabern hatten, außer den Halsadern, die sehr voll waren, sehr wenig Blut. Die große Drüse der Luströhre (Glandula thyrcoides), desgleichen alle Muskeln waren bloß. In dem Munde befand sich salt gar kein Schleim, und die Zunge war stark an den Gaumen angedrückt. Bon diesem Schleime befand sich aber desso nuch in der Nase, wie denn auch dergleichen aus den Nasenlöchern herausgelaufen. Sehn dergleichen befand sich an der lesten Eröffnung, und war über den obersten weiten Theil des Schlundes (Pharynx), und in die Speiserohre gestossen. In dem Magen besand sich auch etwas davon, wie ich dieses schon erinnert habe.

14. Die-

Digitized by Google

14.

# Die Folgerungen aus der beschriebenen Wahrnehmung.

Biele Puncte, bie schon oben erklaret worden, bekommen aus ber vorhergehenden Beobachtung ein neues licht.

I. Habe ich die Beschreibung ber Geschwulft, welche aus ber Haut ber Hirnschale entsteht, deswegen aus neue weitläuftig ausgeführet, damit man die Natur einer solchen Geschwulft besser erkennen, und vieselbe von andern, die pielleicht von einer Gewaltthätigkeit der Mutter herrühret, unterscheiden möge. Denn auf solche Art werden wir nicht in den oben berührten \* Fehler verfallen, und von allen Arten Geschwülsten am Haupte, in den gerichtlichen Sectionen so gleich auf die Gewaltthätigkeit der Mutter schließen \*\*.

II. Eben die Geschwulft und die Bewegung, welche die Mutter von dem Kinde vor der Geburt bemerket, zeiget, daß die Frucht unter der Geburt

gestorben fen \*\_\*.

ill. Sowol die Geburt, als die anatomische Section, beweiset, daß die Ursache des Todes der lange daurenden Zusammenpressung des Gehirns und der Hirschale von den engen Oertern bengemessen wilsse. Denn es ist eine lange Zeit vorben gegangen, ehe die Hirnschale der Deffnung des Beckens aleich

\* Man befehe ben VI. S. n. VII.

\*\* Man besehe oben ben IV. und VI. S. n. VIII.

<sup>\*\*</sup> conf. cel. Henr. Delii Diss. Sugillatio, quatenus infanticidii signum. Erlang. 1751.

gleich gemacht worben: Unter ber Zeit ift nun bie Maffe des Gehirns allzu fehr zusammen gepresset wor-ben, dabero hat es seine Macht in die Nerben niche Konnen austheilen, wovon boch ber Banumlauf abbangt, folglich bat fich auch die Blutmaffe felbst in bem Bebirne guruck gehalten. Sierauf bat nothwendig gefcheben muffen, bag bie Pulsabern, welche bem Drucke mehr Biberftand leiften, eine grof fere Menge in ben Ropf gebracht, als bie Blutabern wieder jurud haben führen tonnen, badurch find als fo die Gefaße von bem Blute febr ausgebehnt, und Diefes in Das cellulofe Gemebe ausgegoffen worden: Die schwache Bewegung bes Herzens, so nach und nach aufgehöret, bat bas Blut in ben Blutabern angehauft und nicht fo fort getrieben, folglich hat es Rocten muffen. Diefelbuntt mir artig ju fenn, daß Die Congestion bes Bluts im Ropfe am ftartften, in ber Bruft geringer, im Schmeerbauche am gering. ften, und an Sanben und Sugen gar nicht gewesen. Ferner tann ich auch biefen Punct nicht vorben laffen, daß die Congestion des Blus im Gehirne nicht allegeit ein Ausfließen bes Blutwaffers ober Blutes in ben Soblen bes Sauptes ben fich fuhre, ob ichon folches jum oftern geschicht, wie folches Die Sectiones beweisen: hierzu tann man auch die obigen gablen. Beiter muß bingu gethan werben, daß die fecirten Rinder in der Bruft (Thorax) niemals einen Liquor haben \*, ob icon ber Bergbeutel, Schmeerbauch und bie Boblen bes Behirns, bamit erfüllet find. Man beobachtet zwar, bag bie Soble bes Schmeerbauchs roller

<sup>\*</sup> conf. Stehelin. l. c. p. 680.

#### , 362 Fortset der anatomischen Beweise

voller maßrichter Feuchtigkeit ist: ben unserm Falle aber hat das dunne Blut, so ohnfehlbar von einer zerrissenen Blutader hergekommen, die Entzündung des Unterleibes verhindert.

IV. Die verschiedenen angewendeten Mittel, und selbst die eröffnete Nabelschnur, haben nichts geholfen. Wie es scheint, so hat die langdaurende Geburt dem Kinde schon langst das leben genommen gehabt, welches auf keine Beise wieder herzustellen gewesen. Das oben berühmte Saugen der Brüfte (h. VIII.) habe ich auch ohne Nugen angewendet. Von der Beschaffenheit der Geburt selbst zu reden, will der gegenwärtige Zweck nicht zulassen.

V. Ohne Zweisel hat sich auch die sterbende Frucht bon dem Meconio befreyet. Denn ab schon von solchem Unrathe nichts am Körper gehangen, so beweisen hingegen die dicken vom Meconio leeren und zusammengezogenen Gedarme, daß solches schon ausgesühret gewesen. Bielleicht ist es mit dem Blute und der Schashautsfeuchtigkeit vermischt gewesen, und nach der Gedurt mit fortgegangen, denn da auf andere Sachen mehr Uchtung gegeben worden, so hat dieses nicht können beobachtet werden \*.

VI. Der Schleim, (welchen man, wenn es einem beliebt, für die Feuchtigkeit des Schafhautchens halten kann) so sich allein in dem Magen aufgehalten, daß der Pfortner (Pylorus) sehr zusammen gezogen, der Zwöllfingerdarm voll Galle und eben diese in den übrigen Gedarmen nach und nach dicker gekommen, giebt uns kein undeutlich Anzeigen, daß der Ursprung

<sup>\*</sup> Besiebe S. VI. n. VIII.

bes Meconii mehr von der Galle, als von der Feuchtigkeit des Schafhäutleins herzuleiten sep. Es kann ja nichts simplers erdacht werden, als daß die häussigs Balle aus der großen Leber in den Zwölffingerdarm gegossen, dessen järtere und Were Theile aber von den Milchgefäßen wieder ins Blut resorbiret wird, die sich hernach die rückständige Masse in ein dickes und zähes Meconium verwandelt \*. Ich will zwar nicht leugnen, daß nicht auch die übrigen Feuchtigkeiten, so aus den Gedärmen geschieden werden, etwas bentragen sollten, und daß daher die blässere Farbe entstehe, die man in den dunnen Därmen antrisst.

VII. Sehr munderbar und merkwurdig ift, daß biefer schwarzlichte Schleim, ber fich in bem Magen aufgehalten, in einer Reihe bis an Die Mafe fortgegangen, feinesmeges aber in die Boble des Mundes fich gezogen. Diefes Phonomenon giebt zu einer Muthmaßung Unlaß. Die Lage bes Kindes im Mutterleibe ift alfo beschaffen, daß bas Rinn feste an bie Bruft angedruckt ift, und ber Ropf, fo weit es nur fenn fann, herabhangt. Auf Diefe Art wird awar das Rinn unter bem Larynge jusammengedruck, und der breite Theil der Hirnschale kommt der binterften Sohle bes Mundes immer naber, wo ber bintere breite Theil ber Junge ift. Dieserwegen fonnen Die Musteln, welche von bem Rinne nach bem Bungenbeine, und von da nach bein Larynge geben, bas Rinn .

<sup>\*</sup> Conf. Regn. de Graaf. de mulier. organ. gen. inf. Cap. XV. sub med. Besiehe auch S. XII. n. VII.

### 364 Fortfet. der anatomischen Beweise

Rinn nicht hinaufwarts ziehen, welches boch gefchehen muß, wenn die Hinunterschluckung vor sich geben foll. Daber fcheint mir ben einem Rinde, welches noch in der MutterSchoofe ift, eine mahre Binunterfchluckung nicht moglich zu fenn \*. Die Zunge, welde am Baumen angebruckt ift, verhindert eben bie fes hinunterschlucken, und wenn auch ber Mund noch fo weit offen mare. Die an ben Schlund angebrudte Runge habe ich fast ben allen ungebohrnen Rindern; (Embryones) die ich seciret habe, gefunden \*\*, und ich habe auch biefes bemertet, fo oft ich nur ben neuge bohrnen Rindern den Finger jum ercitiren in ben Mund geftectt. Bur Aufhebung biefer Sinberniffe, wird eine große Gewalt erforbert, die diese Feuchtigkeit in ben Mund treibt : Hingegen braucht es sowol in bem isigen, als vorigen Falle, einer geringern Macht; wenn nur die Feuchtigkeit in die Rafenlocher kommen

Man befebe im vorigen f. XII. n. IV. Gie oflegen alfo von ber Begenwart eines Liquors im Magen febr übel auf die hinunterschluckung und ernabrende Eigenschaft zu schließen. Dan febe auch im VI. S. n. X. nach-Sieber geboret Weifens angeführte Beobachtung f. XII. n. I. Und es ift febr mertwurdig, daß nur in den bunnen Gedarmen, (biefes habe ich zwar unr ben meinen Rallen) obne einige Kruchtigfeit bes Schafbautleins Galle gemes Diese Beobachtung bestartet alfo meine Mey= nung gar febr, (ob fie gleich wiber ben berührten Autor streitet). Man besehe auch Io. Frid. Kessel Differtation, die er wider bas hinunterschlucken Des Liquoris Amnii beym Fetu ju Jena 1751 vertheidiget bat. Desgleichen R. D. Graaf. I. c.

\*\* Die vierte Beobachtung bes XL. f. tragt biergu

pick bep.

barf. Eben Diese Bermandtschaft scheint auch ben ungehohrnen Rindern die Epiglottidem zu verfchließen; und bie lunge von ber Feuchtigfeit zu befrepen, mo nicht eine größere Bewalt hinzutommt, woburch bie Bunge von bem Schlunde ober bas Rehlenbedlein pon bem Larynge fonnte losgemacht werden ... wiß, fo muß man bisputiren, wenn bas, mas im Magen ift, ber Feuchtigfeit bes Schafhautchens bengemeffen wird. Giebt man aber mit einigen zu \*\*. baf folde aus ben Drufen bes Munbes, ber Rafe, bes Schlundes und Magens' abgeschieden wird, fo boret aller Streit wegen ber ernahrenben Gigenschaft Des Liquoris Amnii von selbsten auf.

VIII. Ben ben meiften Geburten ber Rnabchen. beobachtet man eine Beschwulft bes Bobenfacts. Dhne Zweifel gießen bie Blutabern megen bes engen Behaltniffes ihr Blutwaffer in bas cellulofe Be-

mebe aus.

IX. Go ofte ben ber Beburt ber große Ropf gu einem Cylinder gebogen wird, fo habe ich auch mahrgenommen, daß Die Borberhauptsbeine und untern Stirnbeine bemegt worden fenn.

X. Ben ben meiften Erftickten, wie aus bem bisber befdriebenen erhellet, pfleget viel gefammletes Gebtute im Ropfe zu fenn \*\*\*. Dben ( S. IV.) habe ich

\* XII. §, n. IV.

\*\* Haller. Prael. Boerhau. T.V. P. II. p. 353, und oben-

dem, Boerh. T. II. p. 346 Weit anders ift bes belobten Langguths Mentung in ber angeführten Differtation im X. S. .c q 3 2 2.

#### 366 Fortset: ber anatomischen Beweise

ich eine Gattung von Erstidung in Erwähnung gebracht, die ohne Stockung des Bluts im Ropfe entstanden.

### Ob das Baffer nach dem Tode in die Lunge und ben Magen tritt?

Daß bas Baffer ben einem todten hunde meber in bie lunge noch Magen trete, bat ber beruhmte Evers \* fcon beobachtet. Ich will verstanden haben? Baß diefes auch ben neugebohrnen Rindern eintreffe. Da ich gewiß wußte, bag bie Fetus von ben obigen (G. 4. und 13.) Beobachtungen tobt maren, fo habe ich fie in Baffer, welches mit ber luft einerlen Barme hatte, jenen 24 Stunden, Diefen aber 44 Stunden lang geraucht: Mein Abfeben war hierben, bag ich erfahren wollte, ob bas Baffer bas Blut aus ben Befagen, wenn bie Nabelfchnure herabhangt und offen ift, ausspühlte. hiervon habe ich aber einen boppelten Rugen gehabt. Denn es ift tein einziger Tropfen Wasser in Die herabhangenden Nabelschnur's gefaße gedrungen, und es ift auch fein Tropfen Blut aus den Befäßen ins Baffer gefloffen. Beife ift auch tein Baffer weber in ben Mund, Schlund, Die Lunge ober ben Magen gebrungen. Bleichen Erfolg habe ich zu etlichenmalen ben ungei tigen Geburten von unterschiedenen Monaten beobachtet, wenn ich fie viele Tage unter Baffer ober Bein-Ich schließe also: geist gerauchet.

I. Daß bas Waffer ben einem ins Baffer gefallenen Korper, weber in ben Magen noch in die Lunge bringt. Wenn eines Kindes Cababer im Baffer gefunden wird,

<sup>\*</sup> Diff. cit. Cap. I. S. 8. p. 6.

wirb, fo kann ben Untersuchung des Kindermords Diefer Betracht nicht vernachläßiget werden.

II. Das Baffer, in welches ein toot Rind geworfen wird, fpublet bas Blut nicht aus ben Befaffen. Benn also eines Rindes Cabaver aus bem Baffer gezogen wird, und die Blutgefäße vom Blute leet fenn, fo ift vor dem Sineinschmeißen ins Baffer ein Blutfluß (Hæmorrhagia) vorhergegangen. wenn ich gleich nach dem Tobe bes erften Rindes bie Dabelfchnur abgeschnitten batte, und nur gwen Ungen Blut heraus gelaufen maren, fo murbe ber Kluf von fich felbst aufgehöret, und alles Blut in ben Rorperchen verftopft haben; daß biefes auch ben bem legten, geschehen sen, habe ich oben (S. XIII.) bemerket. Es steht also bas Rind von ber Nabelschnure keinen Blutfluß aus, ber die Gefäße ausleerte. Es wird mir hierben erlaubt fenn, einen groben Sehler, ben ich etlichemal in den Berichten ber Merzte angemerket, anzuzeigen. Wenn eines Rindes Cabaver ohne, verbundene Mabelfdinur gefunden wird, fo fchließen fie alsbald offne Ueberlegung und mit ber größten Gil, es mare bas Rind an einem Blutfluffe ber Nabelfcnure gestorben: ba fie boch bie großen Befage bes Herzens nicht untersucht haben, ob sie namlich voll Blut, oder ob fie davon leer fenn? Denn wenn fich Die Gefäße erfüllet befinden, fo verschwinder alle Muthmaßung von einem Blutfluffe : find fie aber teer, fo ist bas Blut herausgefloffen, ba bas Rind lebenbig gewesen. Es ist auch sehr mahrscheinlich, baß Dieses nach der Geburt geschehen. Denn bie Rinder fterben felter in der Beburt am Blutfluffe. Doch baben

### 368 Fortletz. der anatomischen Beweise ze.

haben wir auch bavon Beobachtungen \*. Dahet ist es nicht schlechterbings gewiß, daß ein Kind, dass sen Blutgesäße leer seyn, nach der Geburt am Biutstusse gestorben. Es beweiset also gar nichts, werd die Nabelschnure nicht verbunden ist. Dennes kann der Band abgesallen, es kann sich auch die Nabelschnure unverbunden befunden haben, und doch kein Blutsluß erfolget seyn. Man lasse die Nabelschnure lang, wenn sie nun nach einigen Minuten kalt und steis geworden, so schneide man selbige ab: auf solche Art wird kein Blut heraussließen. Ich habe dieses aus der Erfahrung \*\*.

Man sehe z. E. de la Motte Tr. des accouch. L. III. cap. VIII. obs. 211. nach. Das schwache Kind hat sich zwar wieder erholet. Wenn aber ein Weib heimlich gebieret, so kann ein geschickter Operator weder der Mutter helfen und die Geburt beschleunigen, vielweniger das schwache Kind ereitiren.

200n ben angestellten Bersuchen dieser Sache megen, werde ich an einem andern Orte reden. Sie widersprechen nicht demjenigen, was oben im & VIII. w. V. gesaat worden.





#### Umståndliche

## Beschreibung

Des

# ganzen Berfahrens ben dem Bleichen, aus einem merkwürdigen Buche genommen.

das obnlängst

ju Chimburg unter bem Litel:

Experiments on Bleaching by Francis Home,

M. Dr.

herausgefommen.

Aus dem Londner Magaz, Febr. und Marz 1756.

ie behden Arten zu bleichen, welche im allgeimeinen Gebrauche sind, sind die hollandische und die irlandische. Eine von behden
wird iso von jedem Bleicher beobachtet. Jede beschreiben, heißt das ganze Versahren beschreiben.
Die hollandische Art wird von geschickten Bleichern
ben feiner Leinewand start beobachtet, ben grober aber,
bedienen sie sich, zur Ersparung, der irlandischen, oder
einer solchen, die ihr nade kommt. Ich will also eine,
kurze Veschreibung mittheilen, was ben jeder vorgenommen wird. Das hollandische Versahren ist solgendes.

#### 370 Beschreib. des ganzen Verfahrens

bewertstelligen lagt, werben biefe Studen mit Buni bern verfehen (latched), jufammen gehanget (linked), und eingeweichet. . Das Ginweichen ift bas erfte, mas man mit ber leinewand vornimmt, und geschicht folgendermakent Die Leinewand, wird jedes Stucke befonders jufammen geleget, (folded up) und in ein großes bolgernes Befaß gethan, barinn man eine zulangtiche Mange Waffers blumpatin fchilifet, ober auch gleiche Theife Baffer und lauge, Die nur zu weißer Leinewand ist gebraucher worden, ober Waffer, barinn Rockenmehl ober Klepen find gemenget worden, bis alles burchaus naf ift, und bie Reuchtigfeit alles be-Alsbenn wird eine bokerne Decke über bie Leinewand geleget, und biefe Dece bergeftalt vermabret, baß bie Leinewand mabrend ber Bahrung, bie entsteht, nicht in Die Bobe treten tann. Ohngefahr feche Stunden, nachdem die Leinewand ist in warmes Baffer geweichet worden , und ohngefahr 12, nachdem folches in faltem geschehen ift, fteigen Luft blasen auf, und die Oberflache ber Feuchrigfeit überzieht fich mit einem Sautchen, Die Leinewand aber ichwillt auf, wofern fie nicht niedergebruckt wirb. Diese innere Bewegung bauret von 36 gu 48 Stunben, nachdem die Bitterung warm ift, und um biefe Reit fangt bas Sautchen ober ber Schaum an auf ben Boben ju fallen. Che fich biefes ereignet, muß man die Leinewand herausnehmen, und die eigentliche Zeit bagu ift, menn teine Luftblafen mehr aufftei. gen. Diefes wird als die ficherfte Unzeigung von ben erfahrenften Bleichern angesehen.

Alsdenn nimmt man die Leinewand heraus, ringet sie wohl aus, leget sie ordentlich nach den Randern, bern, und walcht fie \*, um ben leicht anhangenden Staub wegzuschaffen. Mach biefem breitet man fie auf bas Feld, zu trocknen. Wenn fie vollkonimen trocken ift, kann fie alsbeim in bie Lauge kommen. Dieses ist die zwente Arbeit.

Der leinewand die lauge zu geben, oder Salze in sie zu bringen, geschieht folgendermaßen; die erste oder Mutterlauge mird in einem' tupfernen Gesaße zemacht, das, wie wir sehen wollen, z. E wenn es voll ist, 270 schottische Gallonen Wasser hatt. Bon diesem Gesäße werden dren Viertheile mit Wasser andesellet, und solches wird zum tochen gebracht: Gleich wenn es anfängt, mird folgendes Maaß von Asche dazu gethan: als 30 Pf. blaue, und eben so viel weiße Perlasche, (Pearlas hes) 200 Pf. Marcroste lische, (oder wenn diese nicht zu haben ist, etwa 300 Pf. von Cashubasche') 300 Pf. moscowitische oder weiße Usche \*\*. Die dren lestern mussen wohl zerrieden sein. Dieses läßt man eine Vierthelstunde steden,

Im Englischen wird hier das Wort to mill gebrauchet, welches sich auf eine Nühle bezieht, und es könmts allezeit im Folgenden vor, wenn von diesem Aussmaften der Leinewand, um sie vom Staube und leichtanhängender Unveinigkeit zu befreyen, die Rede ist. Es muß also wol eine besondere Machine dazu dienen, die eine Mühle genannt werden kann. In deutschen Rachrichten vom Bleichen habe ich keine Erläuterung gefunden. Anm, d. Ueb.

Dermuthlich Botafche. Die Ramen Marcroft und Cashub habe ich in Salmon's, Gerard's und Perkinfon's englischen Krauterbüchern vergebens gesucht: Kelp aber, das unten vortommt, ist nach Salmons

Berichte Alga marina. Ann. d. Heb.

#### 372 Befchreib. des ganzen Berfahrens

und rubret die Afche febr oft von bem Boben auf, worauf man das Jeuer wegnimmt. Die Feuchtigteit muß stille steben, die sie sich geseget hat, welches wenigstens sechs Stunden erfordert, und alsdenn kann sie gebraucht werden.

Aus ber ersten oder Mutterlauge, wird die zwente, die man eigentlich der Leinewand giebt, folgendermaßen gemacht: Man gießt in ein anderes kupfernes Gefäße, das z. E. 40 schottische Gallons halt, 38 Gallonen Wasser, thut dazu zwen Pfund weiche Seife, oder zur Ersparung, statt der Seife, 14 Gallonen solcher Lauge, die man zu weißer Leinewand gebrauchet hat, und die daher weiße Leinewandlauge heißt, da man denn so viel Wasser wegläßt. Dieses wird

bie Beiglauge (Bucking lye) genannt.

Machbem Die Leinemand von bem Relbe ift trocken aufgehoben worden, leget man fie in bas große Rag, bas fie Vat ober Cave nennen, schichmeise nach bem Ende, bamit fie burchgangig gleich von ber Lauge burchneget wird; biefe wird nun blutwarm auf die Leinewand gegoffen, und nachgebends tritt ein Mann mit bolgernen Schuben Die Leinewand nieder. wird biefes Berfahren mit jeber Schicht vorgenommen, bis das Befage voll ift, oder bis fich die teinemand alle in selbigem befindet. Unfanglich wird bie Lauge milchwarm aufgegoffen , und nachdem fie eine furze Zeit auf der Leinewand gestanden hat, wird sie wieber burch einen Sahn in ben Laugenkessel abgelassen, farter erhiftet, und wieder auf die Leinewand gegof fen; biefes wiederhohlet man fechs bis fieben Stunben nach einander, und vermehret die Sige nach und nach, bis fie bie legten ein ober zwenmal fiedend beiß übergeübergegoffen wird. Nach diesem bleibt die Leinewand dren oder vier Stunden in der Lauge, worauf die Lauge abgelassen und weggegossen, oder zu dem erften Laugengeben gebraucht wird, und mit der Leinewand fängt man eine andere Arbeit an.

Alsbenn wird die leinewand gemeiniglich bes Morgens fruh ausgeführet, auf bas Gras gebreitet', mit Pflockern und Geilen ausgespannet, und ber Sonne und Luft ausgeseget, und bie erften fechs Stunden fo oft gemaffert, bag fie nie trocfen wird. Nachgebends laft man fie liegen, bis fich trocfne Flecke zeigen, ebe man fie wieder maffert. Dach fieben Uhr bes Abends giebt man ihr fein Baffer mehr. Die Nacht mußte benn febr trodnend fenn. Den folgenben Lag wird fe des Morgens und Bormittags zwenmal gemaffert, ober brenmal, wenn ber Tag febr trocken ift; wenn aber bie Witterung nicht febr trodnend ift, befommt fie tein Baffer. Nachgehends wird fie trocken aufgenommen, wenn ber Rafen rein ift, wo nicht, fo wird fie ausgerungen, gemaschen, und wieder jum trocknen ausgeleget, daß sie bie kauge zu bekommen fabig wird.

Diese Abwechselung mit Laugegeben und Wässern, wird meistens von zehn zu sechezehnmalen wiederholet, oder noch öfterer, ehe die Leinewand zum Sauren geschickt ist; man vermehret die Stärke der Lauge nach und nach, von der ersten Lauge die zu der mittlern, und von dar vermindert man sie nach und nach, bis die Saurung anfängt. Die mittlern Laugen sind gemeiniglich ein Drittheil stärker, als die erste und leste.

Das

Digitized by Google

#### 374 Befchreib. des ganzen Berfahrens

Das Sauren, ober saure Sachen auf die Leinemand zu bringen, ift die vierte Arbeit. Es ift fcmer ju fagen, wenn biefe Arbeit anfangen foll, und meiftens fommt biefes auf eine lange Erfahrung an. Wenn die Leinewand eine burchgargig gleiche Farbe. bat, und von ben rauhen Fafern meiftens fren ift, fo balt man fie alsbenn fur geschickt jum Sauren, und Diefes wird folgendergestalt verrichtet: Man giefit fo viel Buttermild ober faure Milch in ein geoßes Sag, als die erfte Schicht zulänglich neget, welche locker jusammen gelegt, und von zween oder bren Mannern barfuß niebergetreten wirb. Wenn die Milch bicke fft, thut mon ohngefahr ben achten Theil Baffet Dagu, wenn fie aber bunne ift, fein Baffer. ters gebraucht man ftatt ber Milch eine Gaure, Die aus Klenen, ober Rockenmehl und Baffer gemache wird, und schüttet folche Milch warm auf. Die erste Schicht leinewand wird Mitch und Wasser gegoffen, bamit bie zwente folches in fich zieht, und fo fahrt man fort, bis die Leinewand, die gefauret werben foll, naft genug ift, und die Feuchtigkeit über allem fieht. : Dan halt bie leinewand, vermittelf burchlocherfer Decken nieber, und vermahret folde, daß fie nicht in die Sohe treten. Einige Stunden, nachdem die leinewand in der Saure gemesen ift, fleigen Luftblafen auf , und man fieht einen weißen Schaum auf ber Oberflache, worauf fich in ber Teuche tigfeit eine innerliche Bewegung anhebt. Ben marmem Better zeiget fie fich eber, ift ftarfer und enbiget fich auch eber, als ben faltem. Bleich, ebe biefe Bahrung, welche fechs bie fieben Lage anhalt, ju Ende geht, um welche Zeit ber Schaum ju Boben fällt.

fallt, fall die Leinemand heraus genommen werden, da man sie denn ringen, auswaschen und den Weise Gern geben muß, die sie mit Seise und Wasser: waschen.

Das Waschen mit Seise und Wasser ist die fünste Arbeit, und wird solgendermaßen verrichtet: Zwen Weiber stehen einander an jedem Fasse gegen über; die Fässer sind aus sehr dicken Dauben gemacht, so daß die Ränder, welche einwärts schief zu laufen, ohngesähr vier Zoll dicke sind. In jedes Faß wird ein kleines Gefäße voll warmes Wasser gesest. Die Leinewand wird dergestalt zusammengeleget, daß der Rand zuerst mit Seise und warmen Wasser der länge nach kann gerieben werden, bis er davon zulänglicht augesüllet ist. So wird alles mit Seise gerieben, und nachgehends in die lauge gebracht.

Die lauge, welche nunmehr gebraucht wird, hat keine Seife, außer was sie von der leinewand erhalt, und ist so start, als die starkste, die man zuvor gebrauchet hat, oder eher noch starker, weil man die leinewand iso seuchter hinelnbringt. Bon der ersten Arbeit an, werden diese laugen nach und nach starker gemacht, dis die leinewand durchaus gleichstörmig weiß scheint, und sich auf ihrem Grunde keine Dunkelheit oder braune Farbe mehr zeigt. Nach diesem wird die lauge schneller geschwächt, als sie war verstärket worden, so daß die leste lauge, die man der leinewand geber, schwächer ist, als irgend einige, die suvor bekommen hat.

Aber

#### 376 Beschreib. des ganzen Verfahrens

Aber die Nandthierung mit den Sauren, ift verschieden, benn man beaucht die starksten zuerst, und ste nehmen alsdenn bergestalt ab, daß die leste Saure, welche die Leinewand bekommt, in Betrachtung, daß die Leinewand allemal feuchte herausgenommen wird, ohngefahr Drepviertheile Wassersenthalten mag.

Aus der lauge bringt man die leinemand zum Bemässen, wie zuvor, nur daß man die Rander bedeckt, und sie mit Seilen niederzieht, damit sie nicht zeweiße. Alsdenn wird sie wieder in die Saure gebracht, ausgewaschen, mit Seise gewaschen, in die lauge gebracht, und wieder bewässert. Diese Arbeiten folgen abwechselnd auf einander, die die leines wand weiß ist, worauf sie geblauet, gestärket und getrocknet wird.

Borerzähltermaßen verfährt man, feine Leinewand weiß zu machen. Für die grobe aber bedienet man sich nachfolgendes Verfahrens: Man liest die Leinewand nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit aus, und sie wird alsbenn, so wie die seine, gerungen, ausgewaschen und vor dem Rochen getrocknet.

In diesem Versahren vertritt das Rochen die Stelle des Laugegebens, weil es weniger Zeit ersordert, und also für das wohlseilste gehalten wird; Es geschieht solgendergestalt: Zwen hundert Prund Cashubasche, 100 Pf. weiße moscowitische, und 30 Pf. Perlasche, in 205 schottischen Gallonen Wassereine Viertheilstunde lang gesocht, wie den Verfahren

fahren für feine Leinewand, geben bie erste ober Muts terlauge. Alsbenn fallet man von bem Gefafe in bem die leinewand foll gefocht werden, zwen Drittheis le mit Baffer und Mutterlauge an, ohngefahr neun Theile Baffer gegen ein Theil Mutterlauge, fo baß Die Lauge in ber man grobe teinwand tocht, ohnges fahr ein Drittheil ichmacher ift, als biejenige, melche man die feine zu beigen brauchet. Wenn biefe Menge lauge kalt ist, thut man so viel leinewand hinein', als von ihr wohl fann bebectt werben. Die Lauge wird nach und nach jum Rochen gebracht, und amo Stunden lang fochend erhalten; blefe Beit übet wird bie Leinewand nieder gehalten , daß sie nicht über bie Feuchtigkeit herauf treten kann. Alebenn nimmt man die Leinewand heraus, breitetefie auf bas Feld, und maffert fie, wie juvor ben ber feinen ift ermabnet worden.

Beil die Salze der Lauge durch dieses Rochen nicht sind erschöpft worden, so fahrt man fort, solche denselben ganzen Tag zu brauchen, nur daß man ben jedem Rochen so viel Mutterlauge hinzu thut, als ersordert wird, die Lauge so stark zu machen; als sie das erstemal war. In der Menge verringere sich die Lauge ben jedem Rochen, ohngefahr zwischen einem Britthelle und Viertheile, und man rechnet, daß sie an der Starke ohngefahr die Halse verliert, weit man aus der Erfahrung gelernet hat, daß die Hirte vorigen Starke an frischer Lauge dazu gesetzt, eben die Wirkung auf die Leinewand hat. Wie man also glaubet, so macht eine frische Lauge, die ein Viere Lauge, die ein Viere



#### 378 Beschreib. des ganzen Berfahrens

theil Wasser, und die Halfte der State der ersten Lauge enthalt, das, was zum zweptenmale gekocht wird, so start als das erste. Zum dritten Rochen thun sie etwas mehr als in der vorigen Verhaltnisz und so vermehren sie es immer nach und nach, ber dem vierten and fünften; weiter pflegt man in einem Lage nicht zu kommen. Alsbenn wird der Ressel ges reiniget, und den solgenden Lag mit frischer Lauge angefangen. Diesen Zusaß der frischen Lauge muß allezeit der Bleichmeister verrichten, weil eine gute Beurtheilung dazu gehoret, die solgenden Laugen so start als die erste zu machen.

Wenn die Leinewand zum zweitenmale gekocht wird, soll die Lauge ohngefahr den dritten Theil stärker sein, und was abgegangen ist, nach eben der Verhältniß erseiget werden. Für sechs bis siebenmal wiederhohltes Kochen, oder auch nicht so östers, wenn die Leinewand dunne ist, wird die Lauge auf diese Art verstärket, und alsbenn nach und nach vermindert, die die Leinewand zum Säuren geschickt ist, die weifseste Leinewand muß allemal zuerst gekocht werden, daß sie von demjenigen, was vorgenommen wird, ehe sie an die Relbe kömmt, keinen Schaden leidet.

Ben diesem Verfahren ist nicht nothig, mit der Arbeit inne zu halten, wie ben der seinen geschicht, damit die Leinewand zum Kochen recht trocken werde. Man hangt die grobe Leinewand auf Stangen, die in dieser Absicht gemacht sind, da träuselt sie aus, und nach diesem kochet, man sie wieder, nur wird die lauge, nach her Menge des Wasser, das sich noch in ihr besindet, start gemacht.

Die gemeine Art grobe leinwand ju fauren befeht barinnen, baf man etwas marmes Baffer und Rlegen in bem Befage vermenget, benn eine Schicht Leinewand hineinleget, alebenn wieder Rlegen, Baffer und leinewand, u. f. f. bis bas Fag voll ift. Alles wird von Mannern mit ben gugen niebergetreten, und wie ben bem vorigen Verfahren niederges halten. Taufend Pards, Pardbreiter Leinewand ersfordern zwischen vier und funf Pecks Alegen. Insegemein liegt die Leinewand ohngefahr dren Rachte und zweene Lage in ber Gaure. Andere bereiten ihre Caure vier und zwanzig Stunden zuvor, wozu fie bie Rlegen mit warmen Baffer in einem befondern Befafe vermischen, und ehe fie folche auf die Leinewand gießen, verdunnen fie felbige mit einer gulanglichen Denge Baffer. Nachdem man bie Leinewand aus ber Gaure genommen hat, muß man fie wohl wafchen und wieber. ausringen. Alsbenn befommen fie Manner, welche fie auf einer Tafel wohl feifen, und nachgehends wird fie zwischen ben Reibebretern gerieben. Benn fie von selbigen kommt, muß fie wohl geblauet (milled) werden, und man muß bie gange Zeit uber warm Baffer auf fie febutten, wenn foldes thulich ift. Es ift genug, fie zwen bie brenmal bergeftalt zu reiben, und felten erfordert die leinewand mebr.

Nachdem die Saurung angeseigen hat, wird die Starke der Lauge nach und mach vermindert, und meistens ist es die Leinewand vollkommen zu machen zulänglich, daß sie nach diesem drenmal gekocht wird. Nachgehends wird sie gestärket, geblauet; getrocknet, und in einer Maschine, welche die Stelle eines Werkzeitelle

#### 380 Beschreib. des ganzen Verfahrens 2c.

jeuges jum Glatten (calendar) vertritt, und von vielen felbigem vorgezogen wird, geschlagen.

Diese Art, der wir uns benm Bleichen unserer groben Leinewand bedienen, ist derjenigen sehr ahnlich, die in Irrland ben feiner und grober beobachtet wird. Der einzige Unterschied von Wichtigkeit ist, daß sich die Bleicher da keiner andern Asche bedienen, als von der Seenessel oder Cashub.

Aus dem ersten zieht man eine Lauge vermittelst kalten Wassers, welches die Salze, aber nicht die Schweseltheilchen der Seenesselasche auslöset. Diese Lauge brauchet man, die die Leinewand halb weiß ist, alsdenn seget man sie den Seite, und bedienet sich der Cishubasche. Man hat mich berichtet, ihre gesthicktesten Bleicher brauchten die Asche von der Seednessell nicht mehr.



# Heilung der Wassersucht,

unb

## Mittel gesprungenes Gisenwerk

wieder zu erganzen.

Mis dem Lond. Magaz. Jan. 1756. 42. S.

in hollandischer Seemann, der die Wassersucht hatte, ward auf eine Insel in Ostindien versschalten, wo er keine Quellen sinden konnte: Er ward aber von seiner Krankheit aus dem Grunde dadurch in wenig Tagen geheltet, daß er Salze wasser trank, welches ihm einen Absluß verursachte.

Ein herr von Birmingham hat ben Meistern ber Eisenhütte zu Coalbroof Dale, in Spropshire, folgende Art mitgetheilet, gegossene eiserne Deten, und Pfannen wieder auszubessern, die durch einen Zufall, oder Versehen Risse bekommen zhaben; und die Erfahrung hat gewiesen, daß dieses Mittel dienlich ist, und eine gemeine Einwendung gegen den Gebrauch dergleichen Eisenwerks heben kann.

"Man nehme einen kleinen Klumpen von keinem neuen teimen, der weich gemacht, und fein gesiebt ist: man vermische ihn mit Enweiße, und durcharbeite es wohl, die es so stark als ein Bren oder ein gelinder

#### 382 Heilung der Wassersucht, 2c.

gelinder Mortel wird: Man thue eiwas Eisenkells staub dazu, und mit diesem Brey fülle man des Risses Inneres aus, welches zulänglich seyn wird; so daß man einen kleinen Nand oder Saum darum macht, so wird es bald hart und zum Gebrauche dienlich werden. " Hierauf kapt er, könne man sich verlassen, und süget hinzu: "Ich besserte auf diese Art im lesstverwichenen Jenner eines Freundes Ofen abs, der einen Niß von 14 Zoll lang hatte: Nachgebends ist darinnen wöchentlich zwey die dreimal gekocht worden, und die Ausbesserung ist noch vollskommen dauerhaft...



IV.

Won einer

# tödtlich gewordenen Finne

am, Rinne

enn es nicht ohne allen Rußen ist, daß die Aerzte ihre Wahrnehmungen von Krankscheiten bem Publico getreulich mittheilen seiner dem Publico getreulich mittheilen sewordenen Finne am Kinne, elinial wegen ihrer Seltenheit, und zwentens wegen det, durch die nachserige Section des entselten Korpers; entbecken Unmstände, ebenfalls in etwas nüßlich senn können, und den bereits unleugbaren Saß, daß aus einem Funsten ein großes und öfters unauslöschdares Feuer entastehen könne, noch mehr zu bestärken, und zu einer Triebseder zu dienen, daß sowol der Patient, als der Arzt, ben noch so gering scheinenden Zufällen auf sehr guter Duth senn musse.

Diese damit behaftete neunzehnjährige Frauensperson hatte vor einem Jahre ein Kind außer der Che gezeuget, und befand sich, da sie als Amme int einem vornehmen Hause angenommten wurde, nebst ihrem Sauglinge vollkommen wohl, wenn sie nicht bisweilen mit Koliken beladen worden ware, wogegen ihr einige Doses Rhabarbar cum Reginate versordnet wurden, worauf die Schnievzen auch nachliefen,

#### 384 Von einer todtl. gewordenen Finne

fen, altermaßen bieses Mittel bem Geblüte einen frenern Durchgang durch die Viscera des Unterleibes verstattet, wesfalls die Spannung der nervigten Haut der Gedarme nachläst. Doch dieses schien der Patientinn nicht hinlanglich zu senn, weswegen sie nicht lange vor ihrer tödtlichen Krankheit einen täffel voll-gestossene lordberen einnahm, als welches ich hauptsächlich deswegen berühre, da dieses hisige Mittel allerdings einen staffen Einfluß in die Todtlichseit dieses folgenden Zufalls hat.

The Bau der Knochen war zart, die Statut klein, ihr Fleisch aber gedrungen, fest, und mit vie sem Fette bedecket. Der Unterleib war etwas aufgedunsten, die Farbe des Besichtes blaß, und ihr Gemuthschargeter ziemlich gleichgukig und gelassen, mithin war sie mit einem Requisito versehen, das unter den Eigenschaften einer guten Amme nicht das

geringfte ift.

Ihr Säugling war achtiehn Wochen alt, und es war der 13te März dieses Jahres, da diese Person in der Mitte des Kinnes eine so genannte Finne der kam, welche sie, ihrer Gewohnheit nach, mit den Nägeln der Finger öfters reizte, und endlich abknipp, ohne, daß sie desfalls etwas widriges zu befürchten sich in den Sinn kommen ließ, da es sich denn fügte, daß zween Tage nachher, nämlich am 15. März eine sormelle Entzündung am Kinne sich äußerte.

Da ich nun des Morgens am erst gemeldeten Lage zu ihr gesordert wurde, so trat ich die Patignitinn sehr erhist, ihr Gesicht, insonderheit an Berlingen Geite geschwollen, und das Kinn seurig und braunroth von Farbe an, wobep sie die Kinnbacken ohne

Digitized by Google

ohne sonberliche Beschwerbe nicht bewegen tonnte. Der Appetit jum Essen war vergangen, hingegen jum Trinten besto heftiger, und der Pulsus arteriarum frequens et durus, mithin das Fieber der Größe biefer Entzundung proportionell.

Beregte Umstände zeugten genugsam von einer bevorstehenden Gefahr, wesfalls ich so fort ex indicatione temperandi et resolvendi ein Pulver aus I toth Nitri depur. eben so vielem Zucker, und 12. Gran Campher mit Pineen abgerieben verordnete, wovon sie alle zwen Stunden einen Coffeeloffel voll mit warmem Getränke einnahm, und während zwanzig Stunden diese Quantität Pulver verbrauchte. Das sonst nothig gewesene Blutlassen wurde aus Furcht für dem Mangel an Milche noch ausgeschwben, gteichwie denn auch sehr viele Entzündungen ohne selbes gehoben werden.

Gegen den Abend war der Pulsschlag noch geschwinder, und das Gesicht von Geschwulft etwas
mehr ausgelaufen, die Respiration und das Schlucken aber ziemlich frener, und Patientinn verspurte
eine Mudigkeit, wesfalls ich den Gebrauch istberegten Pulvers zu continuiren anrieth, doch nur dieses,

menn fie madite.

Als ich am isten dieses fruh sie besuchte, so traf ich sie in weit elendern Umständen an, da sie zwar in der abgewichenen Nacht ziemlich ruhig geschlafen hatte, mit mir aber nicht vernehmlich reden konnte, auße der abgeknippenen, noch zwo Startern entstanden, und falb anzusehen waren. Uebeigens war der Leib hisher offen gewesen, und der Parienting Besinden mit dem vorigen annoch einerlen, in Bo außer,

#### 386 Von einer tödtl. gewordenen Finne

außer, daß fie dfters einen weißen Schleim mit Bomituritionen durch die Zahne zwang, indem fie solche wenig ober gar nicht von einander thun konnte, mithin war es leider an dem, daß diese Entzundung in den heißen Brand übergegangen war.

Meine Zuflucht war nunmehro nicht zur Serpentaria virginiana noch Contrayerva, sondern zum sow verainesten Mittel bagegen, ich menne, dem Cortici

peruviano.

Solibe Medicamente waren ihr nicht einzubringen, wesfalls ich, nach einer am Arme-vorgenommenen starken Aberlasse, 1 koth extr. Corticis peruviani in 4 loth eines appropriirten Wassers auslösen, und alle Stunden davon einen Eslössel voll nehmen ließ.

Der gegenwärtige Chirurgus eraminirte das Rinn genau, und vermuthete in demselben eine tief liegende Materie, welche zu locken er einen Brenumschlag aus den Speciebus emollientibus Wredonii in Milch gekocht auslegte, und solches fleißig

reiterirte.

Nach dem Aderlassen erhohlte Patientinn sich in etwas, die Mundslemme wurde geringer, sie konnte deutlich reden, und das gesorderte Getränk, und die gegebene Medicin bequem niederschlucken. Allein, diese Freude war von keiner Dauer. Dieser geringe Anschein zur Genesung hatte sich kaum geäußert, das sich des mit der Eracerbation des das ben besindlichen Febris symptomaticae die Mundslemme wiederum sich einstellete, Hise und Durst heftig waren, so, daß in Absicht auf lestern hier wurde eingetroffen sepn, was das Alterthum vom

Pantalo fabuliret, wenn Patientinn einen Mangels

an binlanglichem Betrante gelitten batte.

Das entzündete Kinn warf Strahlen ber Entwi gundung nach ber Bruft hinab, wesfalls nochmale am Sufe eine ftarte Aberlaffe wiederhohlet, und nach? ein paar Stunden bas Rinn burch Ginschnitte bis auf ben Rnochen scarificiret murbe.

Statt ber gehofften Materie tamen einige Ero. pfen fcmarges Geblut jum Borfchein, Die Ginfchnite 12 tourben mit Spiritu salis ammoniaci frottiret, und bas Rinn und bie avgrangenden Theile mit einer Mire tur aus der Salutione sulphuris und dem Unguento. angyptiaco beleget. Wegen Verstopfung bes leibes; und zur Revulsion wurde um 10 Uhr des Abendstein. Enema euporiston aus Wasser, Del und Salzape pticiret, welches ben leib offnete, und ad nucham; ein Amplum vesicatorium geleget, welches auch eine große Blafe gezogen.

Am Morgen bes inten erfuhr ich, daß sie unter Heinen Phantasien geschlafen, stark, colliquativo modo geschwiset, und das Elixirium chinatum verbraucht hatte. Der Pulsschlag zittente nach Urt eis nes berb ausgespamten Seils, wenn man baran, Chlagt, auch fonnte sie ziemlich vernehmlich reben, und das Schluden gieng gut von ftatten. Diese an, und für fith fonft gute Phonomena waren von fchlede ten Folgen, und es war ihnen fo wenig gu trauen,; als ber glanzenden Abenbrothe, welche ein Borbothe ber untergehenden Sonne ift.

Es murde zwar eine Electuarium chinatum in: farter Dosi zu nehmen geordnet, und ein paar mal: bavon gebraucht: Allein die Retour ber Gracerbation 2362 Des

#### 388 Von einer töbtl. gewordenen Finne

bes Fiebers verschimmerte alle Zufälle gar sehr, und die wiederhohte nicht empfundene Scarification: bes Kinnes verrieth ben kalten Brand, und da dieser Theil nicht zu amputiren war, den herannahenden Tod, welcher am isten des Morgens unter großen. Beängstigungen und epileptischen Zuckungen erfolgte.

Die einige Stunden nachher verstattete Section bestimmte die Ursachen des Todes naber.

Das Beficht war eingefallen und falb, und bas Rinn zeigte einige Spuren einer angehenben Suppus ration, und war anzusehen, ale ein faul Stud Rinbfleifch, worinn viele fleine Maben flecken. Der . Brand hatte bas gange Unterfinn ebenfalls bis zur Bruft eingenommen, und ber Gaumen bes Mundes, bas Velum palatinum, ber Larynx und bie bazu geborigen mufculofen Theile maren ftart fphacelirt, nicht meniger einige Stellen von ben bumen Bedarmen vom Brande betroffen. In ben Geburtscheilen mar nicht die mindefte Bermahelofung quientbecten, movon alfo nicht, noch weniger von Burmern, berer feine borhanden maren, ber aufgedunfene Unterleib: berrührte, sondern vielmehr ex Atonia viscerum imi. ventris flatulenta, welche auf Boliblutiofeit, und. einem verhinderten Durchgange des Beblite burch ben Unterleib; nobft einer Reigung ber Ratur jum: balbigen Ausbeuthe bes. Ordinafren fich grundete, als welche Bollblütigkeit per modum criseos, mittelft eines Bewächses bat follen verringert werben, ben welchem weber die Zertheilung noch Suppuration Statt gefunden bat, woneben Vitia bilis corrolivae die Rrankheit bosartig und so bald tobtlid

lich gemacht haben, wornehmlich ba aus biefer Quelle bie Bedarme mithin angegriffen waren,

Gleichwie nun der abgelaufene warme und seuchte Winter die Safte in vielen Körpern also aufgelöset hat, daß die Globuli sanguinei kleiner, als
der Durchschnitt der Gefäße, worinn sie fließen,
und die festen Theile zu schlaf geworden sind: also
ist vorberegter Zufall nicht sowol einer Verdickung
der Safte, als vielmehr einer Resolution derselben zuzuschreiben, insunderheit, da das gelassene
Blut genugsame wäßrichte Theile ben seiner inflammatorischen Haute.

Unter die entfernten Ursachen dieser tödtlichen Rrankheit gehöret gleichfalls die gewöhnliche Berpflegung einer Amme, die Studenhiße, und der Mangel an einer hinlanglichen Bewegung, wannenhero es nicht anders senn kann, als, daß eine Bollblutigkeit entstehen musse, welcher man entweder gar nicht, oder boch nicht zeitig genug mit der Diat, oder bem Blutlassen begegnet.

Nicht weniger haben sich die Ammen zu huten fur allen scharfen das Geblut erhisenden und treibenden Mitteln, weil solche die Milch scharf, sieberhaft und untanglich fur die Säuglinge machen, auch die Ammen wohl gar selbst in Lebensgesahr stürzen.

Der gemeine Mann pfleget ben entstehenden Finnen, Carbunkeln zc. sehr zu warnen, daß man an solche mit den giftigen Nägeln der Finger nicht kommen, noch damit abkneipen solle. Nun sind Wb 3



## 399 Von einer todtl. gewordenen Finne 2c.

zwar die Nägel nicht giftiger, als ein ander Instrument, da sie aber die Deffmung nicht auf einmal, und zwar nicht ohne Contusion denen angehenden Abscessibus verschaffen, und zwar zu früh zur Operation schreiten, so erregen sie einen stärkern Zusluß der Safte nach der leidenden Stelle, und mithin eine größere. Gefahr, als welcher zu entzgehen, man mit den Nägeln vorsichtiger zu Werste gehen muß.

' Einbeck, im März 1756.

> D. Joh. Timoth. Gerte, Phys. Prov. et Civitatis.



V.

# Fortsetzung

ber

microscopischen und physikalischen

## Beobachtungen

des Hrn. Dr. Hills.

(Siehe des 14ten Banbes iftes Stud. Seite 68.)

Der XI. Versuch.

Von einer Art von Gliegen, die auf der Blume einer Pflanze hervorgebracht werden.

ie Aehnlichkeit, die fich zwischen Thieren und Pflangen findet, ift vielleicht in ber That viel größer, als man aus ihren verschiedenen Be-Stalten vermuthen foltte. Bir finden, daß fie nach ber Fermentation fast zu einerlen Materie merden, und vielleicht ist biefes nicht ber einzige Fall, ber fabig ift, fie in einen Stand ber Bleichheit ju verfegen. fallen uns indeffen boch außer bergleichen funftlichen ober jufälligen Beranberungen einige Aehnlichkeiten, Die fie mit einander haben, in die Augen, und wir murben noch wol mehrere gewahr werden, wenn unfere finnlichen Bertzeuge jur Entbechung berfelben nur gefchickter maren. Unter ben Arten ber Schmamme find verschiebene, welche bem Beldmade und ben Gia genschaften bes Gleisches ber Thiere nabe fommen, und felbft unter ben vollkommenern Pflanzen tonnen mir 23b 4

mir Benspiele von einer gleichen Zehnlichkeit gewahr werben.

3ch untersuchte einst an einem Abend im Sommer bie auslandischen Pflanzen, Die in ben Bemachshaufern eines Bartners nahe ben Sammerfmith aufbe-Ich warf meine Mugen ben biefer halten murden. Belegenheit auf die Pflange, Die von bem Beruche ihrer Blume Die Haftpflange genennet wird. 3ch ließ ben Topf, worinn fie ftund, herbringen, bamit einige von der Gefellichaft die Pflanze riechen, und überzeuget werben mochten, wie Der Geruch einer Blume in ihrer volligen Schonheit und in ber besten Zeit ihres Lebens bem verfallenen und ftinkenben Hafe eines Thieres fo fehr nabe kommen konnte. Als ich zwo ober bren Urten von berfelben Pflanze untersuchte, Die bamals in Blute ftunden, fand ich, baf biefer fonderbare und widrige Geruch nicht bloß an diejenige Pflanze gebunden, die gewöhnlichermaßen bavon benennet wird; ich fant eine andere, Die benfelben in einem faum geringern Brobe batte. Es fam ben leuten, bie ben mir waren, fonderbar vor, daß anstatt des gewohnlichen angenehmen Geruche ber Pflangenblumen , fich bier eine finden konnte, die einen folden abscheulichen, und wie es ichien, unnaturlichen Geftant hatte; wir wurden aber bald überzeuget, daß uns feinesweges, unfre bloße Ginbildungsfraft biefen Maggeruch vor-Gine Creatur, Die viel feinere Bertzeuge batte, als unfre eigne find, und welcher weit mehr an der Richtigkeit der Aehnlichkeit gelegen mar, über-Jugte uns, bag wir Recht hatten. Indem mir die lest ermabnte Pflanze betrachteten, feste fich eine Rliege, Die mit benen, welche ihre Eper in verfaultes Rleisch. legen,

legen, von gleicher Art, aber viet schöner, als diegemeine Gattung war, indem sie durch den Aaßgeruch
war herbengelocket worden, auf ein Blatt der Blume,
und steng vor unsern Augen an, ihre Eper in ordentlichen Reihen und ziemlicher Anzahl darauf zu legen.
Ich besinne mich nicht, daß ich kurzlich von einer Sache mehr wäre gerühret worden, als von dieser Bemerkung. Ich ließ den Topf mit, der Pflanze barinn, in einen Winkel des Orts besonders hinsehen, allwo mehr Fliegen, wenn sie kust hätten, darauf fommen könnten, und sagte, daß man mir ihn zwenoder dren Tage darauf sorgfältig verwahrt nachschiden sollte.

Meine Hoffnung, die ich mir in diesem Stucke gemacht hatte, ward auch nicht betrogen. Als mir die Pflanze gebracht ward, so war es gar leicht zu sehen, daß verschiedene Weibchen dieselbe in gleicher Absicht besucht hatten, und da die Eper alle einander vollkommen ahnlich waren, so erhellete deutlich, daß sie alle von einerlen Art von Fliegen waren geleget

morden.

Waren sie nur von der gemeinen schlechten Gestalt, rund, länzlicht oder oval gewesen, so hatteman sich hierinn gar leicht irren können. Es sind
auch in der That unter den verschledenen Gattungen
der gemeinen Fliegen die Ever einander so vollkommen ähnlich, daß sichs, wenn man einen Haufen zusammen auf einmal sieht, nicht gewiß sagen läßt, ob,
sie von einer oder mehrern Arten hervorgebracht worden. Ben diesem außerordentlichen Falle aber schien
es gleichsam, als wenn es recht mit Fleiß so beschlossen wäre, daß die Dezonomie der Natur nicht sollte

verborgen bleiben; benn es zeigte fich an ber Figur der Eper so etwas besonders, daß es nicht möglich war, Eper von einer andern Art von Fliegen mit Diefen zu verwechseln. Die Bhume ber Pflange, worauf fie geleget maren, batte eine tiefe rothe Farbe, und war groß. Sie lagen barauf gleichsam in vierecfichten Schlachtordnungen. 3bre Dberflache batte eine Perlen weiße und glantenbe Farbe, und fabe nicht anders aus, als wenn Die Dberflache mit eben fo vie-Ien Edelgesteinen befest mare. Gie hatten eine langlichte Rique, und welches etwas befonders mar, fo waren fie nicht ber lange nach bingelegt, fondern ftunden alle auf ihrem einen Ende in Die Bobe gerichtet. Unfanglich schien es wunderbar, baf fie Diefe Stellung behalten fonnten; als wir aber eines bon ihnen abnahmen, fo ward bas Beheimnig ente Dectet. 2n bem unterften Ende eines jeden Enes giengen gleichsam ein paar Sorner, ober meen feine, bunne, gespiste Rorper heraus. Diefe enthielten augenscheinlicher Beise feinen Theil ber Materie bes Enes, fondern hiengen nur bloß mit der Schale ober ber außersten Saut berfelben gufammen. Die Blatter ber Blume, worauf bie Eper laften, maren nicht fo bunne und gartlich, als fie in vielen Arten von Pflangen find, fonbern fest und gewiffermaßen faftig. Sie bestunden aus zwo Sauten, und es zeigte fich gang beutlich eine flebrichte Materie zwischen benfeb ben. Wenn die Creatur ihre Eper legte, fo brachte fie allezeit biefes gabelformichte Ende nach unten zu. und durch die treibende Bewegung bes Schwanzes bruckte sie bie benden Spisen in die Substanz ber Blume binein, und es ward ben ber Unterfuchung allezeit

allezeit gefunden, daß sie die dberfte Haut burch und in den Saft hineingedrungen hatte.

Durch Dieses Mittel waren Die Ener alle befesti. get, aufgerichtet und nahe ben einander, und die Feuchtigfeit bes inwendigen Theils der Blume, ichien fich baburch gemiffermagen ben Enern mitzutheilen; benn bie auswendige Seite berfelben mar überall weit flebrichter und glanzender, als ich, jemals an Evern von einer andern Art gesehen habe. Es war handgreiflich, bag ber Geruch ber Blume; ber bem Beruch foldes Bleifches abnlich mar, welches ben Fruch. ten der Fliegeneper Nahrung verschaffen fann, die alten Thiere herbengezogen hatte, um foldergeftalt für ihre Jungen eben fo gut ju forgen, als wenn fie Diefelben auf Bleifch hingeleget hatten. Es zeigte fich auch nicht ber geringfte Zweifel, baß bie Gafte ber Blume ben Gaften verfaultes Fleisches nicht eben fo abnlich fenn follten, als ber Beruch berfelben mar, Eine Frage blieb indeffen noch übrig, namlich wenn man auch jugabe, baf biefe Gafte eine bequeme Mabrung maren, wie benn die Creaturen genug bavon bekommen konnten, da bie Dauer ber Blumen ber Pflanzen so eingeschränket ift. Die Matur batte indeffen hiervor fo gut, als fur alle andere scheinbare Sinwurfe gegen ihre Deconomie geforget, und ba bie Substang, welche ber Frucht biefer Eper Dahrung verschaffen sollte, von furgerer Dauer mar, als bies jenigen, wovon andre gleiche Creaturen fich nahren, so hielt sich dieses Thierchen auch eine so viel kurzere Beit im Eye und im freffenden Buftande auf, als irgend ein anderes. Die vollkommene Zeit von ber Raung des Epes aus dem Leibe bes Weibchens, bis zur

zur Hervorbringung eines vollkommenen geflügelten Insects, so dem Weidchen gleich ist, macht zwar 23 Tage ben dieser Art aus, allein das meiste dieser Zeit geht mit dem Puppchen- oder Nomphenzustande hin, worinn keine Nahrung nothig ist; und die Zeit des Epes und des sich bewegenden fressenden Wurms kömmt mit der Zeit der Dauer der Blumen vollkommen überein.

Während ber Zeit, daß ich mich in dem watemen Behältnisse aufhielt, wo die Pflanze anfänglich stand, hatte ich die Unmerkung gemacht, daß der Aaßgeruch der Blume an denen viel stärker war, die sich eben öffneten, und daß derselbe an den andern stufenweise schwächer ward. Dieß reizte die weiblichen Fliegen, die da herum waren, ihre Eper auf die erstigedachten Blumen vor andern zu legen; und die, so in solchem Zustande waren, hatten eine Zeit darauf zu bleiben, die allen Endzwecken des Thieres vollkommen gemäß war.

Es wurde mir schwer geworden senn, die verschiedenen Zeiten berer Eper mit Richtigkeit zu bemerken, die auf die Blume waren geleget worden, ehe mir die Pflanze zugeschicket war; allein das Giuck war meiner Untersuchung gunstiger, als ich mirs hatte vorstellen können. Eine artige Knospe sieng an, sich den andern Tag zu öffnen, nachdem ich die Pflanze in mein Haus bekommen hatte. Ich hatte sie mitten am Tage, um der Luft willen vor ein Fenster gesetzt, und hatte das Vergnügen gar bald zu sehen, daß sich zwo weibliche Fliegen von derselben Art, die ich in dem warmen Behältnisse darauf hatte sisen sehen, iso auf die sich öffnende Knospe sesten,

feketen, und diefelbe Operation in meinem Fenster ans fiengen. Dieses schien um so viel sonderbarer, ba ich bie Art niemals vorher gesehen hatte. aber febr gludlich, eine folche Belegenheit zu haben. bem gangen Rortgange einer fo ungewöhnlichen Begebenheit in ber thierischen Welt nach allen ihren Theilen nachzuspühren. Es war ohngefahr um vier Uhr bes Rachmittags, als biefe Eper auf die Blume geleget wurden , und um acht Uhr bes folgenben Abends waren fie alle ausgehecket. 'Die Wurmer, Die baraus hervorgebrocht maren, fiengen fogleich an zu effen. Sie funden ihren Weg durch bie oberfte Saut, und verzehrten die saftige Materie des Blattes. Db nun bie Quantitat bavon von Matur febr betrachtlich ift, ober ob die Matur biefelbe wieder erfeget, bas tann ich nicht bestimmen, allein die Blume blieb, ohngeachtet fie fo gar febr angegriffen warb, noch ganger funf Lage fraftig und faftig. Dach Berlaufmiefer Beit mard fie welf, und die Burmer murben undeichickter in ihren Bewegungen, endlich felen fie ab, Erochen langfam auf ber Erde unten an ber Dflanze berum, und bemuheten fich auch im geringften nicht wieder hinauf zu kommen. Den folgenden Morgen ward ich gewahr, daß fie brauner waren, als vorhin. Diefe Farbe nahm immer gu, ber Ropf blieb nicht mehr so flein, und noch vor bem Abend besselben Lages waren fie alle in dem Nymphen- oder Puppchensuffande.

Es ist die Gewohnheit vieler Thierchen von der geflügelten Urt, daß sie sich, ben der Herannaherung dieses Standes der Ruhe, in der Erde begraben; und ich war schon einigermaßen besorgt, daß etwa die Unter-

Unterlaffung babon, ober ber Dangel ber Befundbeit und Rrafte an biefen Burmern, mid bes etmarteten Bergnugens berauben mochte, Die Rliege in ihrem vollkommenen Zustande zu untersuchen. 3ch fabe aus Diefer geringen Bemertung bes gegenwartigen Thieres, mabrend ber Zeit, bag es bie Eper legte, Daß es eine Art mare, Die Die Aufmertsamteit eines Maturforschers vollkommen verdiente; boch findet sich fein Buftand, worinn bie geflügelten Infecten überhaupt fo volltommen, ober fo geschieft jur Bemerkung find, als wenn fie eben aus dem Puppden hervorge. bracht werden. Es hat nicht bie Beschaffenheit mit ihnen, als mit Thieren, die aus Enern hervorgebracht werden, welche flein und nichts bedeutend find, unb nachgebends zu ihrer Reife machfen. Alles dieses geschieht ben ben geflügelten Urten, mabrend bes Wurmzustandes, und ber Zeit ber Rube, die in bem Dunmben zugebracht wird, und die Creatur wird aus Diefer Schale, ober biefem Behäufe auf einmal in ih. rer ganzen Bolltommenbeit, und in ihrer bestimmten Brose hervorgebracht. Die Theile find zwar nag, und die Flügel gefalten und jusammengeschrumpft, fo bald sie aber verbreitet sind, und bas gange Thier troden ift ;- fo ift es in einem Stande ber Bolltommens beit, in welchemes zwar ein jeber Bufall verlegen, aber nichts feine Schonheit vergrößern fann. Dach biefem Plane wird ber lefer allezeit finden, daß ich meine Demerfungen bes vollkommenen Thieres von diefer Artzu folge meiner Sorgfalt fur baffelbe in feinem friechenben Zustande, bis ju ber Bervorbringung beffelben Ben biefer fonberbaren Gelegenheit aber auffchiebe. pied es nicht undienlich fenn, von bem vorbereitenden Bu-Stande

stande des kriechenden Thieres, so zuerst auf den Blate eern der Blume hervorgebracht ward, Nachricht zu

geben.

Der Burm offnete fich feinen Weg allezeit aus bem oberften Ende des Epes, indem er ein loch baburch nagete, wozu ihn benn bie Natur fehr mohl verfeben batte ; benn biefelben Wertzeuge bienten baju; Die ihm nachgebends jum Freffen nußten. Wenn er erft aus bem Epe beraustommt, ift er febr flein; er gelanget aber gar bald zu feiner vollkommenen Broge, welche ohngefahr ben fünften Theil eines Bolles in ber lange ausmachet, gegen welche Die Dicke ein geboriges Berhaltniß hat. Die Farbe beffelben ift ein fchones Perlenweiß, eben fo, wie bas En ausfieht, woraus er hervorgekommen, fein Rorper aber besteht ohngefähr aus zwolf Ringen. Die Rnorpel, welche diefelben an einander fügen, find rund, erhaben, bid wie Seile, und find nicht fo schon weiß, wie Die abrigen Theile. Der Kop ist fehr flein und icharf. Das entgegen sigende Ende ift bicker, als giniger anberer Theil des leibes, wie benn der leib von der Spife Des Ropfes an, bis an das gegenseitige Ende immer ftufenweise an Dicke junimmt. Das Dickette Ende der Creatur hat ein gang abgestumpftes Ungeben. Der Rand Desselben ist von einem dicken weißen Ringe umgeben, fo ben Knorpeln ühnlich ift, Die Die Ringe des Leibes anetnander fugen. Un dem-obern Theile besselben sind zwo Deffnungen ober runde tocher, wovon ein jedes mit einem biden Bufche fleiner Saare umgeben ift,ohne Zweitel ju verhuten, daß nichts binein fommen tonne. Diefes find bie bintern Bertzeuge ber Respiration, auch sind beren noch zwen beres.

bere, namlich bie vordern, bie oben an ber britten Abtheilung bes leibes figen. Denn biefe Infecten bolen, fo lange fie in diefem Buftanbe find, nicht burch den Mund Luft, wie andere Thiere, sondern allezeit burch bergleichen außerordentliche Deffnungen. Bie nruffen ermagen, daß ber Leib bes kinftigen gefluget ten Thieres Die ganze Zeit in Diefem Behaufe befindlich, und gemiffer Maagen independent von bemfelben ift, die Bertjeuge bes Effens, bie bem Burme nothig find, figen nicht fest an ber Fliege, fonbern geboren ju ber Bahl berer Theile, Die in ber Beranberung weggeworfen werben, ungeachtet fich eine Bemeinschaft fur bie nahrenden Gafte ber Speife gwifchen bem Munde bes Wurms und bem eingeschloffenen Thiere findet. Die dem Thiere fo nothwendige Respiration tann burch Werkzeuge geschehen, bie mit biefem Bubebor gang teinen Bufammenbang haben. Das fleine und gespiste außerste Ende bes Ropfs bes Burms war mit einem Bertzeuge gum Effen verfeben, bas aus zwen fcharfen und ftarten Bahnen von einer braunen garbe bestand, welche ber Wurm ben Deffnung bes Mundes hervorfließ, ober nach Gut bunten gurud jog, und womit er fichen Weg burch bie Schale des Enes, und nachgehends durch bie Haut des Blattes der Blume in die faftige Substanz bahnte.

Dies war die Figur des Wurmes, mahrend der Zeit seines Essens. Das Fressen dieser Creatur mahret nur eine gewisse eingeschränkte Zeit; welche ganz-lich zu der Ernahrung des eingeschlossenen Thieres bis zu einem gewissen Grade bestimmet ist; und wenn derselbe erreicht ist, so frist der Wurm nicht das geringste,

ringste, wenn sich gleich ein noch so großer Ueberfluß an Rahrung sindet. Er bereitet sich vielmehr zur Ruhe, entweder unter der Bedeckung eines Gehäusses, das er selbst gemacht hat, oder unter einem dischen Gewebe, das er, wie die Raupen, oder Seisdenwürmer, spinnt; oder auch unter einer noch simpstern Schale seiner eigenen verhärteten Haut, worinn auf eine Art, die niemand begreifen kann, die Nersänderung in das vollkommene Thier vorgeht.

Als biefe Burmer von ber Blume berabften len', von welcher fie bisher maren ernahret worden ; fo mußte ich, bag bie Zeit biefer Beranberung berannaberte; und es war leicht zu vermuthen, weil Diefe Creatur von der Madenart mar, daß die Beranderung unter einer Schale von ihrer eigenen Saut aefchehen murbe. Der Ropf jog fich nach einem Rriechen von wenigen Stunden ein, und was am fonberbarften fchien, fo nahm bas entgegen figende abgestumpfte Ende eine fpharifche Bestalt an. Die Ringe bes leibes murben hoher, Die 3mifchenraume enger, und ber gange Rorper ward, außer ber Beranderung ber Farbe in ein tiefes Caftanienbraun, anstatt baß en vorbin langlicht, und einigermaßen Legelformig gewesen, oval und bennahe gleich bick an benden Enden. Die Merkmaale ber Deffnungen gum Lufthohlen blieben an benben Enden Deutlich, und wie auch immer ber Zustand bes inwendigen noch ungeformten Thieres fenn mag, fo behalt es boch obne Zweifel in folder Form noch immer den Bebrauch Das fonderbarfte an Diefer Schale mar Dies fes, bağ gegen bas Ende ju, wo ber Ropf bes Burms gewesen mar, fich eine bunne Stelle fand, que melder ... 17 Band. Cc

cher die Creatur, allem Ansehen nach, in ihrem geflügelten Zustande, ihren Weg nehmen sollte, auch ragten ein paar kurze Erhöhungen gleich Hörnetn, oder Ohren an diesem Ende hervor, die vorhin in keinem andern Zustande des Thieres waren gesehen worden.

Da ich eine ziemliche Anzaht von diesen Puppden hatte; fo nahm ich mir vor, ben Fortgang bes Bachsthums bes geflügelten Thieres in benfelben von Beit ju Beit ju bemerten. Ich ftellte mir vor, es wurde zu ber Beranberung nicht gar viele Zeit erforbert werden, und widmete baher alle Lage eines bavon dem Berberben, um den Bewegungen der Rautur in diefer munderbaren Bermanbelung, wie die Unwiffenheit fie bisher hatte ju nennen pflegen, nach zu spuren. Ich hatte mir große Dinge von bieser Rachforschung versprochen, ich sabe mich aber ganglich betrogen. Das, welches ich ben erften Lag offnete, enthielt bloß eine fleine Quantitat weißer flußiger Materie, wie Sahne; bas, fo ich ben anbern Lag offnete, enthielt baffelbe, und fo gieng es immer fort, bis an ben zwolften Lag, um welche Beit ich dann so viele vernichtet hatte, als ich für gut fand, zu diefer vergeblichen Unterfuchung anzuwenden, ohne die geringste Veranderung in der barinn enthaltenen Materie, ober Die geringfte Naberung zu ber Geftalt eines folden geflügelten Thieres, als welches bie Eper geleget hatte, ober in ber That bie geringfte Abmeidung von bem Buftande ber simpeln Flugigfeit, bie ich in bem erften gefeben batte, anzutreffen.

Nachdem ich einige Tage an aller Frucht meiner Pube gezweifelt, und die wenigen noch übrigen Pupp-

Phippehen durch einen Zufall aus Mangel ber Nabrung, burch ein Berfeben bes alten Thieres, ober aus Mangel bes Schufes ber Erbe, worinn fie bat. ten muffen eingegraben werden, als wie verloren aufgegeben batte; fo batte ich bas Bergnugen basjenige zu feben, mas ich fo wenig erwartete. Diefes war eine Bewegung, ober Erhebung, und ein Bittern an ber bunnen Stelle ber Schale eines ber Pupp. chen, wovon ich gefagt habe, daß fie nabe an bem Theile gemesen, mo ber Ropf bes Burms gestanden. 3ch beobachtete ben Ausgang bavon mit einem fleinen Bergroßerungsglafe, bas ich in ber Sand batte. und es mabrete nur wenige Minuten, ba ich fabe. baß fich biefe bunne Stelle, Die vielmehr eine Schale ober Bebedung einer Deffnung, fo mit bem übrigen Behaufe jufammen bieng, als ein ordentlicher Theil bavon, ju fenn schien, von ber bickern Substang, womit fie jusammen bieng, an ber Spige zu lofen anffeng. Die Bewegungen von innen wurden nunmehro megen biefer hoffnung eines gludlichen Erfolgs . augenscheinlich verdoppelt, und in wenig mehr Beit ermeiterte fich bie Deffnung an benben Geiten, Die Schale ward allmablig on allen Ecken gelofet, und fiel vermittelft noch einer Bemubung ab.

Hier war nunmehro eine Deffnung zu der Hohlung der Schale, und an derselben erschien ein dichter Rlumpen von einer ovalen Gestalt, so mit Leben begabet war, und sich eins ums andere ausdehnte, und zusammen zog. Ich hielt denselben für den Ropf der Fliege, wunderte mich aber, daß ich keine Spuren von Augen, Antennis, oder andern Theilen eines Ropfes daran fand. Alles, was die beste Krast Ec 2

eines einzelnen Glases zeigte, war, daß es eine und regelmäßige Oberstäche hatte, und haaricht war. Die Bewegungen der Ausbehnung und Zusammenziehung an diesem Theils suhren sort, und es war ausgenscheinlich genug, daß dieselben von der Respiration herrühreten, und folglich war die unmittelbare Northwendigkeit der Deffnungen zum Lufthohlen in dem am unlebhaftesten scheinenden Zustande des Puppchens deutlich, indem es eben so deutlich war, daß die Creatur ihre erste Näherung zur Frenheit diesen Bewegungen zu danken gehabt, als wodurch die Besbeckung der Deffnung war abgetrieben worden, durch welche sie nunmehro im Begriffe war, aus ihrer

Ginfchrantung zu entfommen.

Die Bewegung mabrete fort, und nahm ju, bis ber vorberfte Theil ber Schale herunter gebracht mar, umb ju gleicher Beit zeigte fich eine Spalte auf bem Ruden ber Schale, ober ber haut, bie ben bem Mittelpuncte ber Deffnung anfieng, fo burch ben 26fall bes Stuckes gemacht mar, und fich bis ben halben Rucken herunter erftrectte. Da biefe gar bald weiter ward, fo zeigte fich eine zureichende Deffnung, wodurch bas gange Infect beraustommen tonnte. Die Belegenheit ward nicht hindangesetet, Die Creatur zwang fich vormarts, bis ber leib und endlich bie lenben ber hinterbeine erschienen, biefe schienen haupt. fachlich beschäfftiget gewesen ju fenn , Die Creatur in bie Bobe zu ftogen, und folglich mar alles nunmehro gemiffermaßen vorben. Die vier vorbern Beine fiengen nun auch an, fich hervor zu thun, und vermittelft berfelben fabe man bie gange Creatur in Frenbeit, bie aus bem Bebaufe gleichsam beraustroch, in

in welchem fie fo viele Lage in Ruhe und Dunkelheit zu-

gebracht batte.

Ich nahm bas noch ungeschickte und auf eine feltfame Art fich bewegende Thier auf einen Bogen weiß Papier, untersuchte es am Lichte, und mit Salfe von Blafern, und fonnte weiter nichts bavon entbeden. als daß es eine Urt eines unformlichen Klumpens belebter Materie mare. Es war von einer langlichten Geftalt, und hatte fechs Beine, Die alle in Bemegung waren, auch marb ber leib baburch eins ums andere ausgebehnet, und zusammen gezogen, und weiter zeigte fich nichts von der Creatur. Bas ich anfanglich für ben Ropf gehalten hatte, bavon fahe ich nunmehro gang beutlich, bag es bie Bruft mare, und ich gerieth auf die Bermuthung, baß ber Ropf burch einen Zufall abgeriffen und in ber Schale geblieben Diese Vermuthung mabrete jedoch nur menig Minuten. Die noch unsichtbaren Theile zeigten fich gar bald, und einem Auge, fo bes Berfahrens. ber Ratur nicht gewohnt gewesen, wurde es nicht anbers vorgekommen fenn, als wenn diese Theile erft nach ber Ausschließung des Thieres waren erschaffen worden. Es zeigte fich hier ber große Augenschein von der Welt, daß die wefentlichsten Theile des Thieres aus den übrigen hervor wüchsen, nachdem die flarteren aus bem Behaufe ober ber Schale hervorgebracht maren.

Da verschiedene Theile der Fliege nicht eher nuglich sind, als die sie sich in der frenen kuft besindet, und
die Natur dem ganzen Körper die zu der Zeit nur
einen sehr engen Umfang vergönnet hat; so sind diese
Theile zusammen gefaltet, und liegen auf eine merkCc 2 wur-

wurdige Art auf, um und in einander. Das vorberfte Ende ber Bruft ber Fliege hatte, wie fie zuerft aus ber Schale hervor tam, ftumpf und eben geschienen, allein nach verschiedenen wiederhohlten Musbehnungen, wodurch bie urfprungliche Ausschlieffung bes Thieres war verurfachet worben, fahe man Die Spigen zwen furger und bunner haare aus ber ovalen Oberflache hervor schleffen. Die bickern, aber langlichten Rorper, woraus diefe außerften Enden bervor wuchfen, gwangen fich hiernachft heraus, und einem gewohnten Huge mar es gang deutlich, baf es bie Antennae einer zwengeflügelten Bliege maren. auf zeigten fich bie vorbern Oberflachen zweener bunten Rreife, welche gang beutlich ber Umfang ber Augen eines Infects von berfelben Art mar, und auf ber Stirn faß, worauf fich enblich ber gange Ropf zeigte. Raum mar berfelbe gang ju feben, fo muchs er ju einer folden Große, baß fein Diameter zwenmal fo groß, als ber Diameter ber Bruft mar. Es konnte anfanglich bas Unfeben gehabt haben, als wenn ber Ropf vor unfern Hugen gewachsen mare, allein obgleich eine vernünftige Untersuchung augenscheinlich zeigte, baß er bloß aus ber Sohlung ber Bruft, worinn er fich vorbin aufgehalten, hervorgeftofen mare; fo fchien es boch, nach biefer ploglichen Beranderung in der Große, munderbar ju begreifen, wie ein Ding fich bis benfelben Augenblick in einer Sob. lung habe aufhalten tonnen, beren Diameter, boch nicht halb so groß als sein eigner mar.

Der Ropf war nunmehro ganz, und an feiner gehörigen Stelle, und bie Beine waren fest, und unterstüßten den Körper gut, aber die Itigel erschienen noch

noch nicht. Als ich ben Ort unterfuchte, an welchem fie zu erwarten waren; fo bemvette ich zwo unregelmaßige Erhebungen, Die eine runglichte Dberflache hatten, und ziemlich groß maren, und unter ihnen bie benben langlichten Stengel, von welchen wir feben, baß sie bie Rugeln unter ben Flugeln aller zwenfluglichten Bliegen unterftußen. Dieraus erhellete augenfebeinlich, daß bie Erhobungen an den benden Geiten am Ende der Bruft Die Flingel in ihrem jusammengefaltenen Zuftande maren, und biefes warb gar balb burch ihre Musbreitung vollig bewiefen. . Die Flügel find in biefem gangen Gefchlechte von Creaturen bie letten Theile, Die nach ber Ausschlieftung aus bem Duppchen erscheinen; sie find ber allergartlichfte Theil ber gangen Bilbung; es ift auch fein Bunber, baffe in einem fo fleinen Umfange zusammen gefaltet find, baß fie baber einige Zeit erforbern um ausgebreitet werben zu konnen. Als ich meine Augen barauf gerichtet hatte, fo fiengen ihre Falten und Rungeln an, aus einander ju geben, und ihr ganger Umfang fich auszubreiten, auch fieng ihre Farbe an blaffer zu werben. Sch habe niemals etwas fo erftaunliches gefeben. Ungeachtet ich bazu vorbereitet war, und wußte was es ware; so kam es mir boch nicht anders vor, als menn fie aus biefem Orte auf eine folche plosliche Art bervormuchfen. Es marb einige Zeit baju erfordert, ehe fie vollig aus einander gewickelt murben; es mar aber etwas recht erstaunliches zu feben, baß fich zwen unregelmäßige Rugelchen, die nicht größer waren, als Mabelfopfe, fich in eine lange und Breite ausbehn-ten, die ber Große bes gangen Rorpers mehr als gleich Als sie vollig geoffnet waren, so lagen sie auf Cc 4 bem

bem Rucken ber Creatur quer über einander ber, und giengen ziemlich weit über bas außerste Ende bes

Schwanzes hinaus.

Die Zeit meiner letten Bemerfung biefes Thieres war nunmehro gekommen. Die Creatur war in ihrer Bolltommenheit. Sie fieng an ihre Rlugel ju schwingen, und die Furcht ihre garte Bildung gu verlegen, imgleichen, baf fie weafliegen mochte, mach de es mir ju einer Mothwendigkeit, Die Mittel ju ihrer fernern Untersuchung burch ihren Tod in Sicherheit ju fegen. Es ift ein graufamer Preif, ben wir fur Diefe Untersuchungen bezahlen , wenn Die Creatur, Die ams ein Bergnugen machen foll, ihr eignes leben bafür aufopfern muß. Ich habe oft einen Schmerz empfunden, wenn ich foldbergestalt ein Individuum habe tobten muffen, um eine Renntniß von ber gangen Urt zu erlangen, und wenn fich zur Rechtfetigung folder Sandlungen nicht mehr, als bie bloße Begierbe zur Erkenntnig anführen ließe, fo wußte ich nicht, wie sie zu rechtfertigen maren. Da es indessen noth. wendig ift, ben folden Fallen bas Object ber Bemertung zu tobten, fo bin ich allezeit mitleibig es in einem Augenblicke zu thun. Gine Rabel, beren Spife in Scheibemaffer getunket mar, mard also burch die Bruft der Creatur gestoßen, womit ich fie auf einem Stude Rort befestigte, um bie Bequemlichfeit ju haben, fie jur befto beffern Untersuchung umtehren ju fonnen.

Obgleich Dieses Insect groß genug ist, um feine Schonheiten bem bloffen Auge barzulegen; so ist es boch einer so zarten Bilbung und Fatbe, bag bie hulfe eines Vergrößerungsglases von geringer Bir-

fung

kung ber Bemerkung gar sehr zu statten kommt. Sie ist der gemeinen blauen Fleischsliege ohngefahr an Lange gleich, ihr Korper ist aber von einer ganz andern Vildung, und ist derselben an Dicke nicht vollig gleich. Sie ist, gegen die Lange zu rechnen, viel schmaler, und von einer flachen Gestalt, eiwas rund auf dem Rücken, hohl am Bauche, und hat ein abgestumpstes Ende.

Der Ropf ist ziemlich groß, und scheint gebornet. Die Antennae find fur; und bick, und geben gerade Der Ropf hat eine elliptische Rique, und fist in ber Queere am leibe; benn ber Diameter beffelben von einer Seite gur anbern, ift menigftens anderthalbmal fo groß, als ber Diameter von ber Stirne bis an ben Leib. Die Schonheit bes gangen Infects ift taum zu befchreiben. Die Sorner, ober Antonnae, haben ihren Ursprung bicht an einander in ber Mitte des Ropfes, und geben von da bis ju ihren Spigen immer weiter auseinanber. Davon besteht aus einem furgen Stengel, einem einzigen ovalen Gelenke, und einem Baare, ober einer Borfte. Der Stengel ift von einer blutrothen Farbe, und ift bunne und polirt auf ber Oberflache. Das Belenke ift von einer ovalen Bestalt und ziemlich bice. Es hat eine zierliche mit Furchen versebene Dberflache, bie in fleinen Entfernungen von einander fteben, und Die Erhöhungen zwischen benfelben find febr glatt ausgerundet und glangend. Die Farbe biefes Gelenkes ift ein zierliches und ftartes Blau, und ber Farbe .bes leibes ber gemeinen Bleifchfliege vollfommen gleich. Das Bergrößerungsglas zeiget bren Reihen von Puncten, Die in ben Sohlungen einer jeben ber Sur-Cc 5 den

den laufen, eine in ber Mitte; und eine an jebet Seite in einer fleinen Entfernung. Ce wird ein febe Startes Bergroßerungsglas baju erfordert, fle ju fehen , fie find aber an biefer Urt nichts befonders. 36 habe fie in ben gurchen, ber mit Belenten verfebenen Antennarum einiger anderer gesehen, und ich bin nicht ohne hoffnung, baf fie einmal jur Ertlarung Des bisher unbefannten Bebrauche biefer Bertzeuge bisnen werden. Das Saar, welches eine jebe Anten-nam endiget, machft aus bem oberften Theile bes Belentes, allein nicht aus beffen Mittelpuncte, fon-Dern aus ber außerften Geite beffelben. Es ift mobil anderthalbmal fo lang, als bas Gelente, ift ziemlich Dick und fteif, und scheint vielmehr ein Abschnitt von einer Borfte, als ein feines Saar zu fenn. Dberflache beffelben ift febr bell und glangend, und Die Karbe ein tiefes Schwarz. Die gange Antenna, wenn fie zusammen übersehen wird, scheint von einer purpurhaften Sarbe ju fenn; wenn fie aber genauet betrachtet wirb, fo erfcheint fie viel fchoner in bem De-bentlichen Unterschiebe ber Farben, Die alle in ihrer Art fart und schon find.

Die Augen nehmen ben vielen Arten ber Fliegen fast den größten Theil des Kopses ein, aber so ist es nicht ben dieser Art. Dieses kommt nicht daher, daß sie klein sind, sondern der Kops an und für sich selber ist in seiner Queerlage größer, als ben den meisten andern Arten. Es ist ein ziemlich größer Plaß zwischen ihnen, auf welchem die Antennae sigen, auch ist sowol über als unter den Augen, wie auch an beveden Seiten noch mehr von der bloßen Oberstäche des Kopses zu sehen, so daß sie, ob sie zwick größ scheinen, dennoch

bennoch nicht ben ganzen Umfang bes Kopfes ausmaden, fonbern mie Lichter in Pfeifen an ben Gelten Deffetben gefeset find. Diefer gange bloße Theil bes Ropfes ift von einer fehr schonen Purpurfarbe, bie tief und verandertich ift, so baß sie nach bem verschies Denen Lichte, worinn fie gefeben wird, auch unter-Schiedlich ift. Ge figen einige wenige turge, fteife und tobischwarze Haare darauf, Die ber Karbe eine allgemeine Duntelheit geben. Die Augen felber haben Die Kigur einer halben Rugel. Gie find auf die Urt eines Glafes, welches vervielfaltiget, auf ihrer gangen Oberflache in fleine Sacher vertheilet, und bie & nien, die zu ihrer Abtheilung bienen, find febr fcon Bon biefer Ginrichtung fommt es, baf bas Huge sowol biefes Infects, als auch noch eines Menge anderer aus einer febr großen Ungahl fleines Augen gusammen gesethet ift, und es muß in ffeinen Entfernungen auf einmal allenthalben rund um fich berum, und zwar febr genau feben. Die Matur hat fur biefes fleine Befchlecht bermaken geforget, baf he ihre Nahrung in viele Portionen vervielfaltiget. und taufend Urfachen ihrer Befahr anftatt einer feben. Die Farbe biefer Mugen ift febr fcon, und febr veranderlich. Sie feben in verschiedenem lichte gani unterschiedlich aus, und ba ihre fugelformige Rigur bas licht in mancherlen Richtungen empfangt, fo ift Die Veranderung fast unendlich. Die Farben, Die fich am meiften ausnehmen, find ein fupferichtes Roth und ein blaffes Grun. In manchem lichte fcheinen fie, wie die Seide von veranderlichen Farben, welche Purpur und grun find, in manchem aber haben fie bloß ein schones belles gelbgrun, und in manchem find sie

fie fast gang feuerroth. Ihr ganges Unsehen ift febr bell und glangend, und ihre Schonheit tann burch ben Pinfel nicht nachgeahmet, und mit Borten faum beschrieben merden. In bem breiten Dlage, ber zwie fchen biefen Mugen binablaufe, ober an ber Stirne Des Ropfes, nicht weit unter bem Urwrunge ber Autennarum fteben bren fleine helle Erhöhungen, find febr flein, haben eine glanzende Oberflache, eine toblichmarze Karbe und eine balbtugelformige Rigur. Sie fteben in ber Gestalt eines Drepects, und fallen merklich in die Augen. Diefes find unftreitig bren Augen, die einfach und ganz anders, als die zusammengefesten find, bie an ben Seiten bes Ropfes ligen. Sie find so gebildet, als die Augen ber Landthiere, amb ba bie andern nabere Dinge gu feben bestimmt find, fo bienen biefe unftreitig in bie Ferne ju feben.

Die Bruft biefes Infects ift gang fonberbar ge Raltet und anzusehen. Un lange ift fie bem queergehenben Diameter bes Ropfes mehr als gleich, aber nicht an Breite, und fie ist vermittelft eines breiten Theils des einen Endes, mit dem hinterften Theile des Ropfes, und an bem andern Ende mit bem oberften Theile des Leibes verknupfet. Sie ist sehr bick, und bat eine gang sonderbare Figur. Gie ist gebruckt und breit auf dem Rucken, aber unten hervorragend Es machsen aus berfelben fechs Beine, ober voll. alle nach unten zu, die an den Stellen, wo fie bervorwachsen, alle bicht an einander sigen. Der obere und untere Theil ber Bruft sind einander an Karbe gang gleich. Es besteht diefelbe aus bem hellesten und zierlichften Grun, fo man fich nur vorftellen tann, nebst einem Anfage von tupferichtem Belben, fo überall

all verbreiter ift, Die Oftindianer haben eine Art zu vergolben mit etwas, bas fie grunes Golb nennen, welches Diefer Farbe einigermaßen abnlich fommt; allein Diejenigen, welche Die Ruden einiger ber Bliegen = und Raferarten nicht unterfuchet haben, fonnen fich aus bloken Worten von bem erstaunlichen Glanze Diefer Berbindung von Farben feine Vorstellung mas Das Grun ift feine tiefe, mohl aber eine febr Rarte und volle Farbe, und biefes scheint die Grund-farbe zu senn, bas Weginggelb ift nach bem verschiebenen Lichte, worinn es gefeben wird, mehr oder meniger fichtbar. In einigen ift es kaum zu unterfcheis ben, und in andern fast die Sauptfarbe. Das Ganze hat ein metallenes Unfehen, und die Oberflache Des Rudens felbst ift fo glatt und glanzend, bag bas Muge es kaum ausstehen kann, ben Glanz folder gluenden Barben anzuseben. Diefe ganze Dberflache ift auch baa. richt, welches ben manchem lichte ber Farbe eine munberbare Beranderung giebt. Die haare fteben nicht bicht aneinander, fie find aber ziemlich lang, etwas feif, von einer tiefen glanzenden schwarzen Farbe, und alle rudwarts gebeuget,

Obgleich die ganze Oberfläche der Brustwon diefer Farbe, so augenscheinlich von dem übrigen unterschieden, und so genau in ihre eigene Gränzen eingeschränket ist, daß sie nicht als die Oberfläche des Körpers selbst, sondern als ein so aussehendes Schildanzusehen ist, welches den obern Theil der Brust bedecket; so sind doch die Seiten und der ganze untere Theil vollkommen davon unterschieden; sie haben keinesweges dieses hohe politte Ansehen, auch haben sie nicht den geringsten Ansas von grun oder gelb. Sie

find gerundet und bervorragend, auch ift die Bruft noth bervorftebenber an bem Untertheile. Das Bange bat ein fleischichtes Unfeben, die Oberflache ift irree gular, und bie Farbe ein fehr blaffes Roth, gleich wie Pfirfichblute. Es ift über und über haaricht, Die Haare aber find fcbner, furger und garter, als bie Saare bes Obertheils, und haben jedes eine Art ein ner Papillac, ober fleinen Erhebung am Enbe. Sie find von einer tiefen fcmargen garbe, und fleben bichter, als die Saare auf der oberften Flache, biegen fich aber alle gleichfalls rudwarts. Wenn die Ereatur von vorne betrachtet wird, fo fcheinen bie Seiten und ber untere Theil ber Bruft fleischfarbicht, und bie Saare fcmarg; fieht man fie aber von ber Geite, und befonders von binten an; fo bat bas Schwarze ber haare eine Wirfung auf die Farbe der untern Oberfläche und macht bieselbe bunkel und purpur farbicht.

Die Beine sind nach der Größe der Creatur merklich stark und lang. Die hintersten benden sind die
größten, die benden vördersten Paare sind bennahe
von gleicher tänge, und die Bildung derselben ist in
allen einerlen. Ein jedes besteht aus dren Gelenken.
Das oberste, so nächst an dem teibe süft, ist dick und
winkelicht. Das andre ist etwas dunner und flacher,
und das dritte sehr dunne und winkelicht. Die benben obersten Gelenke sind von einer tiesen und dunklen
Purpursarbe, die der schwarzen Farbe ziemlich nahe
kömmt, das lesse und unterste Gelenk ist ganz schwarz.
Das obere ist sehr dick mit Haaren bedeckt, welche
fein und sanst sind, und alle die Spissen herunter
hängen lassen. Das andere Gelenke ist auch haaricht,

aber auf eine gang andere Urt. Der haare auf bemfelben find nur febr. wenig, nicht mehr, als zehn ober ein Dugend überhaupt. Gie haben eine bunfle Dberflache und fohlschwarze Farbe, und seben eber als Borften, benn als haare aus. Ihre Spigen hangen nicht herunter, wie die Haare bes oberften Gelentes, fondern stehen gerade aus und horizontal. Das leste ober unterfte Gelenke hat auch nur wenig Diefe find bick und fcmarz, aber febr furg, und laffen die Spigen berunter hangen. Das außerfte Ende Diefes Belentes ift in zwen Theile getheilet, Die Rlauen abnlich find. Gie find fehr fcharf und frumm, und haben eine fugelformichte schwammichte Substanz awifchen fich. Ihre Spigen find fo febr fein, bag fie in jedes Ding, worinn die Creatur nur will, muf-

fen hineinzudringen fahig fenn.

Der Leib der Fliege ist von einer fonderbaren Bestalt, er ist lang und flach, er läuft nicht gerade von ber Bruft bis an bas außerfte Ende weg, fondern er ift etwas niederwarts gefrummt, so daß der untere Theil hohl scheint. Der obere Theil, ober ber Rucken bavon ift gedrückt, und fast ganz flach, aber eben, in ber Mitten aber ift eine fleine Erhebung. Der jung tere Theil, ober ber Bauch, ift gleichfalls in ber Mitte etwas hervorragend, zwischen berfelben und ben Seiten aber ist er gleichfalls ausgehöhlet, und långst den Eden hat er eine hervorragende Schale. Er ift mit einer Art von einem Panger ober festen Barnisch bebedet, ber burch queer gebende Ringe in neun Betente versbeilet, und über biefes von ben Stügeln befchuger wird, die fo groß find, daß fie, wenn die Creatur in Rube ift, ben Leib gang bebecken, und allend balben

halben über benfelben hinaus ragen. Die Farbe der Haare des Harnisches, ist ein heller und schoner Purpur, und die ganze Oberstäche ist von einer so hohen und netten Polirung, daß man sich den Glanz derselben ben ben nichts, als etwa ben der polirten Oberstäche einiges Metalls vorstellen kann. Das Degengefäß, welches der König ben Trauerfällen trägt, und welches von der Materie ist, die die Arbeiter in Blutgetränkten Stahl nennen, kömmt unter allen Dingen der glänzenden Farbe und dem metallenen Ansehen dieses Theites der Fliege noch am nähesten, doch reicht es lange nicht, an desselben Schönheit.

Die Queerlinien, welche die verschiedenen Ringe ober Gelenke dieses Harnisches von einander sondern, sond nicht purpursarbicht, sondern blau, und zwar von einer so starken und angenehmen Farbe, daß dadurch eine sehr schone Beränderung des Ansehens der Oberstäche verursachet wird. Die ganze Oberstäche ist auch die mit Haaren bedeckt. Diese sind kurz und diet, und ihre Spisen stehen alle rückwärts gekehret. Sie bedecken den Leib so stark, daß sie in vielen Stellungen einen großen Einfluß in die Farbe haben, und dem Purpur. dunkter, dieweilen auch ganz schwarz machen.

Der Bauch der Fliege hat durch und durch daffelbe schone Blau, als die Abtheilungen des Rückens. Dieß ist eine sehr helle und glanzende Farbe, und hat etwas von dem metallenen Ansaße aller übrigen, welcher in großer Maaße mit der hohen Polirung der Oberstäche übereinstimmet. Dieses Blau ist dem Blau des Leibes der gemeinen blauen Fleischsliege etwas ähnlich, aber ein wenig blaper, sie kömmt is den Soat

That der Farbe in den Flügeln der gemeinen Dohle naher. Die ganze außere Fläche des Bauches ist haaricht, sowol als des Rückens, die Haare sind auch schwarz, aber sie sind länger, und nicht so sehr rückwärts gebeuget. Der lette Ring des Leibes ist etwas kleiner, als die übrigen, er ist auch kleiner an dem äußersten Ende, als da, wo er sest sist, er endiget sich aber nicht in eine Spize, sondern ist stumpf und geründet. Dieser-Ring ist weiter herunter gebogen, als die andern, und hat bennahe die Figur eines Hakens, und hierdurch scheint die Natur den Beidens und ben dem Weidehen für das bequemere Legen der Ener gesorget zu haben.

Die Flügel sind der einzige Theil des Insects, die noch zu untersuchen übrig bleiben. Sie sind von einer ganz besondern tange und Größe. Ich habedbemerket, daß der teid des Insects eine tange hat, die nach seiner Breite proportioniret ist, allein die Flügel sind merklichtanger. Es sind ihrer nurzween; sie entspringen aus dem hintern Theile der Brust, und in ihrer gewöhnlichen tage im Stande der Ruhe gehen sie gerade über den Rücken weg, und ragen ein gutes Theil über dem Schwanze hervor. In dieser Stellung liegen sie über einander, und machen eine Figur, deren Winkel ihrer Breite drenmal gleich ist, queer über ist sie fast allenthalben gleich breit, außer daß sie gegen den Ursprung zu etwas schmahler und an dem äußersten Ende geründet ist.

Die Flügel sind ein seines dunnes Gewebe, wie seine seidene Spißen. Die Farbe ist blaß braun, und vollkommenen durchsichtig. Sie sind rund herum 17 Band.

mit starten Rippen versehen, deren etliche auch in einer schiesen Richtung queer über sie laufen, von dem außersten und dickesten Rande ansangen, und sich an dem inwendigen und dunnesten endigen. Rund um die Flügel herum lauft ein Zirkel von kleinen runden dunkelschwarzen Flecken, und an dem außersten Ende laufen innerhalb derselben noch zwo andere Reisen kleinerer Flecken, die man aber ohne Husse eines Bergrößerungsglases nicht sehen kam.

In bem Ursprunge eines jeden Flügels sindet sich basjenige, was die Naturkundigen einen Wäger nennen; es ist solches ein flacher und cylindischer Stiel von einer braunen Farbe, der oben eine ovale Erhö-hung hat. Es ist derselbe allen Fliegen gemein, dienur zween Flügel haben, und gleichwie er diesen eigen ist, so scheint er in gewissem Grade an dem Orte der inneren Flügel dererjenigen Fliegen besindlich zu

fenn, die vier Blugel haben.

Die verschiebenen andern Insecte von derselben Art, die aus den andern Puppchen, welche ich aufgehoben hatte, entsprungen waren, waren dieser Fliege in allen Stücken gleich, außer daß das leste Gelenk des Leibes deren vom andern Geschlechte weiter unterwärts gebogen, und am äußersten etwas kleiner ist, wiewol es sich in keine Spisse endet. Ich ließ sie fren in dem Zimmer herum fliegen, ich mußte aber wohl Achtung geben, daß sie mir nicht davon flogen. Sie flogen hauptsächlich nach den Dertern zu, die von der Sonne beschienen wurden, und schienen aus den Strahlen derselben Kraft und Stärke zu schöpfen. Die Zeit dieses vollsommenen gestügelten Zustandes ist den Insecten gemeiniglich nur

nur febr furg. Biele Arten berfelben leben nur meniae Stunden barinn. Die vermennte besondere Art, Die, weil fie allezeit an eben bemfelben Tage ftirbt, an welchem fie aus bem Puppchen tommt, Ephemeron, ober bie Rliege von einem Tage genannt wird, lebet zwen Jahre in Beftalt eines Burms unter bem Baffer, iffet biefe gange Beit, und genieft in allen Studen ihres Dafenns. Dief findet fich ben allen, wiewol in einem großern, oder gerin-gern Grade. Die Raupe lebt viel langer, als bie prachtige Rliege, fo baraus hervor kommt, und ber Cossus, ober ber Burm bes Baumfafers lebet zweit. ober bren Jahre in diesem Buftande, ohngeachtet bie gange Beit feiner geflügelten Geftalt nur einige Donathe mabret. Der vornehmste Endameck ihres Dafenns in biefer letten Geftalt ift ben ben meiften blof die Fortpflangung ihres Geschlechts, und an vielen zeiget fichs, baß fie zu nichts anders bestimmet find, baran gang beutlich, baß fle feine Bertzeuge jum Effen haben. Go ift es aber mit ber gegenwartigen Fliege nicht beschaffen, sonbern fie ift eben fo, wie die gemeine blaue Bleischfliege, mit Werte zeugen, bazu verfeben; boch fabe ich gar bald, baff einer von ben Sauptendzwecken ihres lebens bie Schwängerung und Die Fortpflanzung ihrer Urt mai. Die Kliegen, Die fren in bem Zimmer herum flogent paareten fich gar balb mit einander.

Nun hatte ich noch meine Neubegierbe in Ansehung ber Art ihres Brutens zu sättigen. Ich offenete ein Weibchen vor ihrer Schwängerung, und ich erstaunte über die große Anzahl von Enern, die sie in ihrer völligen Größe mit sich auf die Welt gesche Do 2

## 420 Fortkyung der microscopischen

bracht hatte. Der ganze hervorragende Theil bes Leibes war voll davon. Gie hatten ganz genau diefelbe Figur, als diejenigen, die auf den Blumen der Pflanze waren geleget worden, woraus alle diese Fliegen gefommen waren, und sie schienen ursprünglich in einer breiten und flachen Masse mit einander verknüpft zu senn, die in einer cylindrischen Gestalt auf gerollt war, und die ganze Höhlung des Leibes aufüllete.

In ben geschwängerten sab ich teine andere Beranderung, als daß der untere Theil ber cylindris fchen Rolle Eper, ober berjenige, welcher ber Deffnung , mo bie Eper herausgebracht werben follten, am nachsten war, foser geworden. Die Pflange, von beren Blumen bie Fliegen, so aus ben erften Enern bervorgekommen, maren genabret worben, brachte nunmehro teine Blumen mehr hervor, und wenn fie es auch gethan hatte, so wurde mir folches zu meinem gegenwärtigen Endzwecke nichts genuget haben. Es war mir baran gelegen, ju wiffen, ob bie Blume biefer Pflanze die einzige und eigene Nahrung der Burmer biefer Fliegen mare, so wie es mit verschiedenen Raupenarten geht, beren Eper von ben alten Thieren bloß auf bie besondern Pflanzen geleget werden, die den Burmern ihre rechte Nahrung verschaffen; oder ab die bloße Aehnlichkeit der Gafte biefer Blume mit ben Saften faulender thierischer Substanzen, die Beibehen von ber Art, fo voller Eper gewesen, und die sogleich nichts anders finden tonnen, gereiger batte, ihre Eper auf Die Blume biefer Pflanze zu legen?

Ich brachte versthledene Stücke Fleisch, die zween Tage gestanden hatten, ins Zimmer, und der Ausgang des Versuchs rechtsertigte die Vorstellung, die ich mir davon gemacht hatte, auf das vollsommenste. Die Weidchen flogen alle Augenblicke auf das Fleisch, und legten ihre Sper auf die Oberstäcke desselben, so wie selbige vorhin auf den Vlättern der Vlume waren geleget worden. Noch sonderbarer war dieses, daß, weil ich ein wenig zu lange gewartet hatte, das Fleisch herein zu bringen, einige von ihnen junge lebendige Würmer, an statt Sper darauf legten, aus welchen sich die Würmer in den Leibern der Aften bereits herausgefressen hatten, weil sie über ihre bestimmte Zeit darinn geblieben waren, indem es disher an einer gehörigen Materie, worauf die Sper hätten können geleget werden, und die zur Hervordringung der Würmer beförderlich gewesen wäre, gefehlet hatte.

Ich gab auf die Ener, die auf die Stücken Fleisch waren geleget worden, in allen ihren Veränderungen eben so sorgfältig Achtung, als vorhin auf diejenigen, so auf die Blumen geleget waren. Der Erfolg war in benden Fällen in allen Stücken ganz gleich, und ich bekam in benden Versuchen gleich schöne und in gehöriger Zeit vollkommen hervor gebrachte Fliegen. Aus diesem erhellet, daß sich nicht nur in dem Geruche, sondern auch in den wirklichen Eigenschaften dieser Plume und des Fleisches der Thiere eine ganz besondere Aehnlichkeit sinden musse, und ich zweisele nicht, daß nicht künstige Versuche zeigen werden, daß sich nach einer chnmischen Zergliederung in benden einerlen Principia sinden.

D b 3.

Der XII.

#### Der XII. Versuch.

Von der Gervorbringung und der Fortpflans zung einer besondern Art von Mooße.

Reine Sache ift fo febr unbeträchtlich, baf fie nicht etwas an fich haben follte, ein begieriges Auge zu ihrer Untersuchung zu reizen, auch findet fich feine, beren Untersuchung, wenn fie geborig angestellet wird, bie baran gewandte Muhe nicht reichlich bezahlen follte. Bir haben einen febr großen Theil Diefer Entbedungen ber Rraft bes Bergroßerungsglafes ju banten; wir irten aber, wenn mir glauben, ber Schopfer aller Dinge habe die Absicht gehabt, Diese Sache vor unserer Bemerkung zu verbergen. Es ift mahr, ber Bebrauch Diefes Instruments entbedet uns gleichsam eine neue Schopfung, neue Reihen von Thieren, neue Bal-Der von Pflanzen; allein berjenige, fo biefen Dingen bas Dafenn gegeben, bat uns auch einen Ber-Rand mitgetheilet, der fabig ift, Mittel zu erfinden, Die unfern naturlichen Bertzeugen in ber Entbeckung ber Schönheiten Dieser Sachen zu statten kommen Er bat uns Mugen gegeben, bie zur Erweiterung unferer Begriffe geschickt find. Er bat fie auf eine folche Urt eingerichtet , baß fie in einem einzigen Blicke gewissermaßen ein ganges Weltgebaude fassen, und weil sie nach bieser Ginrichtung nicht fabig find, bie fleinern Gefchopfe zu unterscheiben, momit er ein jedes Staubchen bes gangen Beltgebaubes bevolkert hat; fo hat er Materien von verschiedenen Arten folde Gigenschaften gegeben, baß fie fabig find, uns gelegentlich biefe Bortheile ju verschaffen, bie sonsten nicht anders, als für einen Preiß, ben fie

ste nicht werth maren, zu haben senn wurden; auch hat er uns zu gleicher Zeit eine solche Kraft des Ber-standes verliehen, vermittelst welcher wir von einer Stufe der Erkenntniß zur andern gelangen können, bis wir endlich so weit kommen, uns diesen Bepstand

felbit zu verschaffen.

Auf eine folche Urt muffen wir die Entbedungen betrachten, Die vermittelft berer Berkzeuge gefcheben, benen unfere Sabigfeit und bie Berbefferungen berfelben ben Urfprung gegeben haben. Derfelben Macht, welche bie Begenftande unserer neuen Bewunderung erschaffen bat, haben wir im Grunde Die Mittel ber Entdeckung derfelben juzuschreiben. Rein Enthusiaft mache uns also ben Bormurf, bag mir tiefer in den Bundern ber Datur forfchen, als wir billig thun follten. Es findet fich unter allem bem, was wir burch biefe Bulfe entbeden, nicht bas geringfte, bas nicht als eine Quelle bes lobes bes Schopfers anzusehen mare. Es ist auch nicht blok etwas unschuldiges, sondern auch so gar eine verbienftliche Sache, Mittel zu erfinden, Die Werke Gottes immer beffer tennen ju lernen. Bare bie Renntniß biefer fleinern Urten von Geschöpfen zu unferer Gludfeligkeit nothwendig ober mefentlich gemefen, fo mirde ber Schopfer uns auch Mittel an die Sand gegeben haben, felbige weit feichter kennen gu ternen; allein viele Dinge find nuglich, Die boch nicht unmittelbar nothwendig find, und in Unsehung berfelben haben wir gemeiniglich die Mittel fie tennen zu lernen in uns, bie burch ben Gebrauch unfe-ter Fabigkeiten in ihrer gehorigen Beschaffenheit muffen hervorgebracht werben, ohne bag es nothig D b 4

ift, daß die gedachten Dinge unfern Sinnen schlechterdings augenscheinlich oder handgreiflich bloß geftellet Tenn.

Der Theil ber Stabt, worinn ich wohne, bat ben Bortheil, baf er ber offenen Luft viel naber ift, als manche andere, und für eine Person, die die Arbeit liebet, und zuweilen Gefahr lauft, von einem gar zu anhaltenben Rleife in Nachbenken fcmerer und buntler Dinge frant zu werben, ist biefes ein Bortheil, ber keinesweges aus ber Acht zu laffen ift. Bir gefellen uns naturlicher Beife gerne ju folchen Perfonen, die mit uns von einerlen Gemuthsart find; und ba biefe Begend unfers allgemeinen Schauplages ber Beschäfftigung an philosophischen und nachbenkenden Personen nicht unfruchtbar ift; so ift es allhier fo leicht, als angenehm, Befellschaften gu fleinen Spakiergangen zusammen zu bringen. Eigenthumer biefer Relber batte vor einigen wenigen Sabren über biefelben zu feinem eigenen Privatgebrauche einen Weg von Ries machen laffen. Diejenigen, fo baufig barauf zu fpagieren pflegten, vermunberten fich nicht wenig, als fie einen ziemlichen Bleck biefes neugemachten Beges, wenige Monathe barnach, als er angeleget worden, mit einer grunen Rinde überzo. gen fanden, babingegen ber gange übrige Beg rein Davon blieb. Derjenige Theil des Weges, der auf Diefe Art bas Unfeben feiner Reinlichkeit verloren batte, war etwas feuchter und lag auch etwas niedriger, als bie übrigen Theile. Da fein Gartner in Der Nabe mar, fo hatte biefe Materie, mas fie auch immer fenn mochte, Zeit, fich ungehindert auszubreiten.

Bir entbeckten anfanglich nicht mehr, als einen fleinen Bufch bavon, ber etwa bren, ober vier Boll im Durchmeffer halten mochte. Diefer hatte unter bem Schufe einiges hoben Grafes an einer Seite bes Beges gestanben, und ba wir biefe Stelle faft alle Lage besuchten, fo mußten wir uns mundern, mit welcher Befdwindigfeit fich biefe grune Materie allenthalben, anßer an berjenigen Seite, wo ber Weg an bas Gras ftieß, verbreitete. Innerhalb einer Boche war icon ein Plag von zween Fuß ins Bevierte bamit bebedet, nach noch einer halben Boche war die Breite bes Weges bamit überzogen, und nach einem Monathe hatte es bas Unsehen eines schonen, weichen und feidenen Teppichs, womit nicht nur die gange Breite bes Beges überzogen mar, fonbern ber fid) auch viermal fo lang, als breit, in ber Lange erftrectte.

Man kann fich nicht leicht eine Materie vorstellen; bie bas Auge eines gemeinen Bemerters fo wenig an fich ju ziehen fabig ist, als biefe. 3ch habe biefelbe mit Bleif als eine folde gemablet, Die einer von ben fchleche teften und unbetrüglichen Begenftanben zu fenn icheint, so einem etwa vorkommen konnten, um badurch ju zeigen, bag auch Dinge von bem verächtlichften Unsehen nicht ohne Schonheiten senn, Die bes Fleißes wurdig find, vermittelft beffen fie allein tonnen ent. bedet werben. Die meiften Menschen wurden biefe Materie faum werth geachtet haben, unter die Fuße getreten zu werben, ber Gartner hatte fie ganzgewiß weggefchaffet, und ein jeder, der fie fonft gefeben batte, murbe fie mit teinem beffern Ramen, als Unreinigfeit, Sauligfeit und Michts beleget haben. In. D0 5 Del-

#### 426 Fortsetung der microscopischen

besseh war es doch augenscheinlich, daß es einas war, und nach den lehrsäßen der Naturkundigen war es auch augenscheinlich, daß es einen regelmäßigen. Ursprung haben mußte. Man weiß überhaupt, wie es mit Hervorbringung der naturlichen Körper zugehe, und eine Untersuchung der kleinsten unter benselben ist nicht ohne ihren Rußen.

Es find überhaupt nur bren Claffen ber naturliden Rorper, namlich bie Mineralien, Die Pflangen und die Thiere. Bu einer berfelben mußte alfo bies Tes neu gewachsene etwas gehören. Von mineralis ichem Urfprunge konnte es nicht fenn, benn alle Rore per. Die zu diesem Reiche geboren, bleiben menigftens auf ber Dberflache ber Erde, fo wie fie allezeit gemefen . und machfen nicht auf biefe Urt an Dertern , mo Ach vorhin teine von ihnen gefunden. Der Mangel ber Bewegung biefer Materien, und baß fie ungehindert Die Gewaltthatigkeit des Tretens litte, fon-Derte fie eben so augenscheinlich von bem Thierreiche ab: es blieb alfo nichts weiter übrig, als bag es eine Pflange fenn mußte. In feinen von ihren in die Mugen fallenden Gigenschaften zeigte fich ein Widerfpruch bavon, und es fant fich in Ansehung ber bepe Den andern-Claffen mehr, als ein verneinender Bemeis. to bak fie alfo fuglich zu biefer zu rechnen mar.

Alle Pflanzen haben gewisse unmittelbare und unveränderliche Eigenschaften, die ihnen allen als Pflanzen eigen sind. Diese sind 1) daß sie aus Saamen von Körpern hervorgebracht werden, die ihnen in allen Studen gleich sind, 2) daß sie in ihrer Bestalt bestimmt und eingeschränkt sind. Er erhellete also aus den bloßen Grundsäßen der Wissenschaft,

#### und physikalischen Beobachtungen. 427

bag basienige, was wir in ber Bestalt biefes ausgebreiteten Teppiche faben, nicht eine einzelne befondere Pflange, fonbern eine Saufung von verschiebenen mate; und daß felbige ihren Urfprung nicht einem Dhngefahr, ober einer unbegreiflichen Rraft jujufchreiben hatten, fondern baß fie bafelbft aus bem Saamen anberer Pflangen von gleicher Art erwachsen maren, ber bafelbst von dem Binde hingewehet worden, ober, mabrend ber Beit ber Ries gegraben worden, von als ten Pflanzen abgefallen, ober fonft auf eine andere Art babin gefommen fenn mußte. Barum aber von einem ganzen Bege, ber über eine Meile lang mar, nur ein befonderer Fleck mit diefen Pflangen bedecket war, fchien aus benfelben Grundfagen gleichfalls leicht zu erweisen zu fenn. Diefer Fleck mar ber einzige, ber jufälliger Weise burch die Erhöhung des daran liegenden Bobens, und burch bas barauf machfende hohe Gras für ben Sonnenstrahlen befchüßet worden, Die mit heftigkeit auf alle andere Theile bes Weges fielen.

Ich habe verschiedenemale in diesen Bersuchen Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß die Natur den Thieren eine erstaunliche Menge Eper, und den Pflanzen eine eben so große Menge Saamen bengesleget habe, damit ihre Arten desto besser fortgepflanzet werden. Sollten alle diese zur Bollkommenheit gelangen, so wurde die Erde mit einer jeden besondern Art gar zu sehr überhäuset sewn, der größte Theil aber davon ist dem Berderben gewidmet, und eben deswegen wird eine so unermesliche Anzahl davon hervorgebracht, damit genug nachbleiben moge, wenn gleich Millionen verloren gehen. Aus was für einer Quelle

#### 428 Fortsetzung der microscopischen

Quelle dieser Fleck des Riesganges nun auch mit dem Saamen dieser Pflanze versorget senn mochte, so ist doch kein Zwelfel, daß nicht eben derselbe Wind Milstonen andere Saamenkörner aus derselben Quelle weggewehet, und sie auch auf andere Theile eben die ses Weges, sa auch auf die herumliegenden Jelder soen so häusig als hier könne gebracht haben. Und da Mengen davon, durch das Gras ersticket, oder benn ersten Hervorschießen durch die brennende Hiße ber vollen Sonne zunichte gemacht worden, so wuchs allhier diese kleine Quantität, die auf einen genugsam schattigten und bloßen Fleck gefallen war, und pflanze eihre Art fort.

So urtheileten wir von biefer fo gering scheinenben Materie, als wir einsmal an einem Abende um biefelbe herum ftunden. Ich nahm eine Quantitat bavon von der Oberflache des Bobens, woran es bie und da vermittelft bunner und kaum mahrzunehmenber Burgeln fest bieng, weg, und mit mir nach Saufe. Als ich es auf ein Stuck Papier ausbreitete, funben wir, daß es ein schones Regwert mar, fo bie Matur gewebet batte. Die Saferchen bavon maren febr gart, und auf eine unaufloeliche Urt mit einanber durchflochten. Gie machten im Bangen ein lofes Bewebe aus, bas eine icone und hellgrune Rarbe, und einen Sammt abnlichen Glanz hatte. Wir faben uns genothiget, es umjufehren, um bie Art, wie es wuchfe zu untersuchen, und ba funden wir, daß die Wurzeln, so klein sie auch waren, nicht ohne-Unterschied aus jedem Theile eines jeden Faferchens beworkamen, fondern, daß fie in abgesonderten Entfernungen in fleinen Haufen hervorgebracht wurden. Œ8

#### und physifalischen Beobachtungen. 429

Es war leicht hieraus zu schließen, daß ein jeder Jaufe davon eigentlich die zusammengeseste Wurzel eines
besondern Gemächses, und daß die ganze vor uns liegende Masse aus einer Anzahl solcher einzelnen Pflanzen zusammen gesetzet wäre; allein es war unmöglich,
sie auseinander zu wickeln, um die Gestalt einer ein-

zelnen bavon zu ertennen.

Bir fulleten ein fleines Gefag mit bem feinften Riefe, brudten benfelben bichte jufammen, und nachdem wir ihn viel ebener gemacht hatten, als foldes auf bem gemeinen Bege moglich war, fo machten wir burch fleine Gewichte die gange Rinde ber grunen Materie, die wir von der Oberflache bes Riesweges abgeriffen hatten, an der einen Geite bes Befäßes felte, festen felbiges in einen fchattigten Binfel niches eignen fleinen Gartens, und uberließen es feinem Schickfale. 3ch zweifelte im gering-ften nicht, daß nicht unter ber Menge Pflanzen, fo biefe Rinde ausmachten, viele fenn follten, die reifen Saamen in fich batten; und ba ich ihnen einen beffern Boben gegeben batte, als fie burch einen Bufall hatten befommen fonnen; fo zweifelte ich gleichfalls nicht, es murben einige von biefen Saamenfornern ihre Cellen, wo und von was fur Ure fie auch fenn moch. ten, denn alles diefes war noch ein Beheimniß, verlaffen, auf diefen bequemen Boden fallen und hervor wachsen. 3ch hoffte alfo, wenn fie foldergestalt abgefondert muchfen, Belegenheit ju befommen, Die Gestalt der einzelnen Pflanze zu untersuchen, Die in dem vermischen Saufen, worinn fie fich bisher gezeiget batte, unmöglich ju ertennen mar.

Meine

#### 430 Fortsetzung der microscopischen

Meine hoffnung schlug mir auch nicht fehl. Es wurden Saamentorner abgefondert, wiewol fie für alle Bemerfungen, die unter folchen Umftanden auge-Stellet werden konnten, viel zu flein maren, und es famen aus benselben junge Pflanzen hervor. Die Befcminbigfeit bes Bachethums biefer fleinen und eine fo furze Zeit baurenben Pflanzen ift erstaunlich. waren feine brengig Stunden von ber Zeit an verflof. fen, bag bie Rinbe in bas Gefäß gethan worden, als fich eine Angahl fleiner Flede auf ber Dberflache bes Riefes feben liegen. Als felbige vermittelft eines fleinen Vergrößerungsglafes unterfuchet murben ; fo zeig. te fichs, baß es eben fo viele junge Pflanzen maren. Es hatten biefelben alle eine runde Rigur, und unebene Oberfläche. Sie waren alle ingeinem frie fchen Zuftande, und hatten eine febr fone Rarbe, und ihre ganze Oberfläche war viel glanzender, als Die Oberfläche ber alten Pflangen.

Bon nun an beobachtete ich diesen junge Pflangen bis zur Zeit ihrer Bollsommenheit ganz aufmerksam. Sie nahmen während des ersten Tages und auch noch einen Theil des andern an Größe zu. Um diese Zeit hatten sie etwa die Größe eines Sechspfennigstückes, waren ziemlich rund im Umfange, doch waren die äußersten Enden nicht völlig regulär. Nunmehro schienen sie zu ihrer Reise gekommen zu senn, und ich nahm verschiedene davon auf, um sie noch genauer zu betrachten. Ich hatte mich in meiner Vermuthung nicht geirret, die übrig gebliedenen überzeugten mich gar batd davon. Den Tag darauf, nachdem ich die ersten davon zur Untersuchung ausgenommen

#### und physikalischen Beobachtungen. 431

nommen hatte, zeigten fich zwischen ben zurudigeblies benen noch mehr fleine grune Blecke. Dieg waren Fruchte der Saamentornerchen, die in diefen Pflangen reif geworden maren, und als biefe in eben fo turger Beit als bie erften gur Reife fommen waren, gaben fie ihren Saamen von fich, ber auf gleiche Urt wuchs, fo daß mahrend der Zeit, da biefe Zeigung ibre Reife erlangte, welches alles in einer Boche ge-Schabe, alle Diese Pflanzen fo bicht aneinander waren, bag fie ihre Zweige untereinander vermifchten, und baß fich ihre Gestalt in einer allgemeinen Masse verlor. Auf folche Art hatte biefe Pflanze aus Theilchen, bie anfanglich fo flein und einzeln waren, ben feibenen Teppich gebildet, ber, als wir ihn zuerst bemerteten, einen Theil bes Weges überzog, und nach noch einer furgen Zeit barauf, einen großen Plag be-Che aber mein fleiner Saufen in eine einzige Maffe zusammen gewachsen mar, hatte ich Belegenheit, verschiedene einzelne und volltommene Pflangen heraus zu nehmen, und ich entbectte gang vollkommen die Geftalt und Bildung, wie auch die Fortpflanzung biefer besondern so lange unbemerkt gebliebenen Pflange.

Da ber Boben Pflanzen von allerhand Buchs imd Größe hervorbrachte, so verließ ich gar bald die völlig ausgewachsenen, und sieng an die noch ganz jungen zu untersuchen, um ihnen von ihrem ersten Anfange bis zu ihrer Vollkommenheit nachzuspuhren. Anfänglich läßt sich diese Pflanze in Gestalt eines kleinen runden grunen Flecks auf der Oberstäche des Kieses sehen. Als ich eine davon, die nicht so groß als der Kopf einer großen Nadel war, wegnahm, und

#### 432 Fortsetzung der microscopischen 🦠

fie burch ein Bergroßerungsglas befahe, fo fchien es eine regulare Pflange ju fenn. In ber Mitte berfele ben, und zwar an bem unterften Theile, war ein großer Bufd weißlichter und febr garter Gaferchen. Diefes waren bie Burgeln. Sie entstunden aus einem Puncte ober Ropfe, und breiteten fich allenthalben cirtelformig herum. Aus biefen entstand ber Anfang ber Pflange. Ben Betrachtung ihres oberften Theils Schien felbiger ein volltommener cirfelrunder Bled pon einem febr ichonen Baue zu fenn. Es bestand felbiger aus einer ungabligen Menge geraber und regularer Baferchen, Die fich alle einander gleich, und von einerlen Dicke maren. Gie liefen wie eben fo viele gerade Linien, die eine accurate Sand von bem Mittelpuncte eines Cirtels bis an ben Umfreis beffele ben gezogen hatte. Diefe gaferchen machten nicht blog eine einzelne Reihe aus, fonbern es fchienen gum wenigsten mobl gebn ober zwolf Reihen bat von über einander zu liegen. Ihre Farbe war bas lebhaftefte und bellefte grun, und hatte faum ben geringften Anfag von einer andern Farbe, was fie aber etwa bavon hatten, mar vielmehr gelb, als blau.

Ihre tange war so regular, und ber Rand bes Cirkels, ben sie ausmachten, war so eben, daß esnicht anders schien, als wenn sie alle an den Enden gerade wären abgeschnitten worden. Dieser Anschein ward noch dadurch verstärket, daß diese Jaserchen an den außersten Enden eben so die, als an ihrem Urstrunge waren. Und da sie auf eine solche Art über einander lagen, daß sie einen ziemlichen dicken Luchen auszumachen schienen, so hatten die gleichsam abgestumpften Fäserchen, wenn man den Rand des

#### und physikalischen Beobachtungen. 433.

Cirtels von der Seite betrachtete, ein gang fonderba-

Bermittelft noch ftarferer Bergroßerungeglafer Beigte fichs, bag, fo abgefondert und bestimmt diefe Sar ferchen auch geschienen hatten, ihre Dberflachen bennoch fehr unbestimmt maren. Wenn man ein jebes Baferchen genau untersuchte, fo zeigte es fich nicht, wie foldes an ben Saferchen ber anbern größeren fowol, als fleinern Pflanzen, gewöhnlich ift, als ein befonderer einfacher Rorper, von einer gerundeten, gber platten Figur, und einer an einander hangenben und ebenen Oberflache; fondern ein jedes Saferchen mar aus einer Menge noch andrer weit fleinerer Ra. ferchen jusammen gefeget, Die pon teiner außerlichen Daut begedet waren, fonbern gang los und nicht gar ju bicht aneinander lagen. Die ganze Dberflache eines jeben foldergestalt untersuchten Saferchens war alfovollkommen irregular, und wir verwunderten uns, e baß biefe verschiebenen einzelnen Saferchen, Die ben + Bufch ober bie Pflanze ausmachten, fich nicht mit inander vermischeten.

Ein neuerer Naturkündiger hatte dafür halten können, daß diese Pflanze um diese Zeit ihres Wuchses ihr ihrer Volkommenheit gewesen ware; allein eine einzelne Beobachtung eines einzigen Stückes, in einem einzigen Zustande ist noch nicht zureichend, eine wöllige Kennenis der natürlichen Dinge zu geben. Der fernere Wuchs dieser Pflanze gab ihr eine neue Bestalt, und ich hatte dafür, daß es mit vielen Arten von Mooß, die disher noch nicht sind untersuchet worden, eine gleiche Beschaffenheit habe, und daß die Anzahl der Arten derselben durch den Irrethum 17 Band.

#### 434 Fortsetzung der microscopischen 🦠

berer Schriftsteller vermehret worden, die selbige für unvolltommene Pflanzen gehalten, sich bloß mit ihrer Gortspflanzung untersuchet haben, und daher ist es getomimen, daß sie ein jedes verändertes Unsehen einer Pflanze für eine besondere Urt gehalten, und den ersten Wuchs derselben unter einem den folgenden und unvolltommenern, aber unter einem andern Namen, bestehen haben.

Als ich bem Buchse biefer sonderbaren Pflanze ferner nachfpuhrete, und einige bavon zu verschiedenen weiter hinausgefesten Zeiten aufnahm, fand ich. baß ber Cirtel im Umfange gar bald zugenommen, und benm Bunehmen feinen regularen und ebenen Rand verloren hatte. Diefes zeigte fich fcon burch ein Bergrößerungsglas von geringer Rraft, ale bie Pflanze noch an dem Orte ftand, wo fie gewachsen Als ich fie aber burch bas boppelte Bergrofierungeglas betrachtete, zeigte fich alles viel beutlicher. Der Cirfel ber Saferchen, ber juerft aus bem Gaamen ber alten Pflanze bervorgebracht mar, und ben man benm erften Unblicke fur eine vollkommene Offanze batte halten mogen, zeigte fich nunmehro nichts anders zu fenn, als eine Art eines Bettes, ober elner weichen Materie, fo von ber Ratur hervor gebracht worden, um bie garten Zweige bes volltomm. nern Theiles des Buchfes zu empfangen und zu unterftußen. Aus bem Mittelpuncte biefes Cirfels tamen gar bald gleichfam vier ober funf fleine Pinfel

hervor, die schone und feine Haare und dieselbe Farbe hatten, als der Cirkel der ersten Fasetchen, auch am Ende mehr, ausgebreitet waren. Diese Pinsel

fte

#### und physikalischen Beobachtungen. 435

fteben in bie Bobe, und machen einen artigen fleinen! Buich aus. `Sie machien gar bald fo boch, als der balbe Durchmeffer bes unterften Cirfels, alsbahn aber werden ihre Bipfel fur ben fchwachen Zweig, ber fie tragt, ju fchmer, und fie fallen auf einmal platt auf den Cirkel, und verbreiten fich allenthalben von dem Mittelpuncte an, so wie es anfänglich mit ben erften Saferchen gefcheben. Der gange unterfte Cirfel ift alsbenn vor ihnen bebeckt, und bie Pflange betommt eine gang neue Geftalt, fo baf fie gar leicht für eine besondere Urt fonnte angefeben werben. 2m fatt eines platten cirfelformigen Bufches wird nume mehro ein dicker und erhabener Baufe barque,' und anftatt ber einzelnen und gleichen Saferchen, motaus Die Pflanze vorhin zusammengefeßet mar, befteht fie nun aus Saufen von Saaren, oder gleichsam aus Pinfeln, bie alle gegen ben Mittelpunct zu bicht und gefchloffen, und folglich nach unten zu bunne find, bon ba an aber fich allmablich ausbreiten, und folglich ben Umfang des Gangen bis an ben Rand gu erweitern , ba fie fich benn in lofen feinen aren ober Raferchen von ungleicher lange endigen. Der gange erfte Bufch ober Cirtel bes erften Buchfes ift alsbenn bavon bebecket, und nicht mehr zu feben, und ein jeber biefer Saufen Raferchen Stellet bie Rique eines umgekehrten Regels vor, beffen Spige in bem Mittelpuncte ber Pflanze, ber unterfte Theil aber ju oberft fteht, und sich bis an ben Rand berfelben erftrecket.

Bon Diefer Zeit an machft die Pflanze gefchwinder, als fonft, fo daß fie diefe Geftalt nur eine fehr turze Zeit behalt. Diefe regelformigen haufen von Falerchen trennen fich an ihren außerften Enden in zween Theile, Ee 2 und

#### 436 Fortsetzung der microscopischen

und jedes Theil davon wird, nachdemes ein klein wenig länger geworden, wieder vertheilet, oder schießt,
wechselsweise an einer oder der andern Seite seine Zweige aus. Die Pflanze ward dadurch gar bald sehr viel
mal größer von Umsange, als des ursprüngliche Eirkel derselben gewesen war. Und ob dieses gleich in
der Runde fortgieng, so war doch der Rand des Civkels keinesweges gefüllet, oder dicht, sondern je weiter die Zweige sich in die länge erstreckten, desto weiter waren sie von einander abgesondert, und wiewol
der Zwischenraum einigermaßen von den Seitenzweigen angefüllet war, so waren doch die Spissen der
äußersten Enden weit von einander entsernet, und es
waren Einzackungen oder Dessungen zwischen ihnen,
die nur zum Theil von den Seitenschossen angefüllet
waren.

Die ganze Pflanze mar in ihrem vollfommenften 34 fande im Umfange fo groß, wie ein Gechepfenniaftute, und ftellete gewiffermaßen einen Stern mit 25. Strablen ober Spigen vor, benn so viele hauptschoffen giengen aus dem Mittelpuncte des urfprunglichen Cirfels, bie Faferchen efer erften Frucht ber Burgel mifcheten fich nunmehro foldbergeftalt mit ben unterften Saferden, bag fie nicht mehr von benfelben zu unterscheiden maren, und alle miteinander machten nunmehro eine folche bichte Masse aus, daß die Schossen nicht aus bem Mittelpuncte, wie es boch wirklich war, fondern aus bem Rande bervorzutommen ichienen. Gin jeder von Diefen Schoffen brachte viele Rebengweige hervor, und alle diefe waren fowol, als ber hauptstantm, an jeber Seite mit Pinfeln von Saterchen gezieret, bie ben erften Schoffen que bem Mittelpuncte bes Cirkels, ober aus

#### und physikalischen Beobachtungen. 437

aus bem Saupte ber Burgel vollkomiden gleich maren. Alle hatten die Figur eines umgekehrten Regels und endigten sich in einem Sauken lofer Saare:

Man fann fich nicht leicht etwas fo schohes vorftetlen, als bas Unfeben ber vollkommenen A)fange in Diesem Buftande, Die vermittelft ber Gordfalt, Die für ben Ort, worinn fie gewachsen, getragen worben, rein und schon aufbehalten war, wenn man fie nur burch ein einfaches Bergrößerungsglas anfahe. gange Pflange mar von einer gleichen Geftalt und Ginrichtung der Theile, und allen anbern befannten Dflangen gang ungleich. Die Stamme ber Bauptzweige waren an ihren Diceften Theilen gegen ben Mittelpunct ju bloß etwas bichter, als an ben übrigen; fie waren aber nirgends völlig bicht, ober von einer einformigen und anemander hangenden Subftang, fon-, bern machten eine große Menge gruner feibener Safer. chen aus, Die irregular zufammengeleget maren, und folde Deffnungen zwifden fich zeigten, bag es ein Bun-Der zu fem fchien, bag fie überall ihre Geftalt behalten tonnten. Die Debenzweige waren noch lofer, als biefe, und bas gieng fo fort, bis andie außerften Enben, beren Saferchen gang weit auseinanber ftunben, und ben haaren einer feinen Burfte vollkommen abnlich waren. Es ift gar fein Bunder, bag bie Berwickelung einer Menge von biefen Pflanzen eine unauflösliche Berknupfung ausmachet; benn ibre 3meige find von folder Befchaffenheit, bag, wenn fie auch bicht waren, wie in andern Pflanzen, fie fich bennoch, wenn fie jufammen famen, vermifchen und verwickeln wurden. Dieß ift es aber noch nicht alles, fondern fo wie wir es zwischen ben neuen Zweigen und ben Et 3 urfprung.

#### 438 Fortsetzung der microscopischen

ursprünglichen Gaserchen berselben Pflanzen finden, so geht es auch mit den Zweigen verschiedener Pflanzen; denn wenn sie zusammen kommen, so verwickeln sie sich nicht nur mit einander, sondern da ihr Gewebe offen und los ist, und aus feinen Faserchen besteht, so werden selbige gebrochen und getrennet, und es entsteht endlich aus solcher Verwickelung eine gemeine Massa faserichter und schwammichter Materie, in welcher die eigentliche Gestalt der Pflanze ganz und gar nicht zu unterscheiden ist.

Nunmehro war noch zu entbeden übrig, woher die Saamenkornerchen kamen, woraus die neuen Pflangen entstunden, und die ganz augenscheinlich nicht unter den Pflanzen hinsielen, die sie hervorgebracht hatten, sondern in einige Entfernung von denselben hingeworsen wurden; denn die jungen und besondern Pflanzen waren allezeit ziemlich weit von der Hauptrinde entfernet, die gar bald darauf hervorgebrachte neue

Pflanzen zu ihnen fliegen.

Als ich die verschiedenen Theile der Zweige einer vollkommen gewachsenen Pflanze mit dem gedoppelten Bergrößerungsglase untersuchte, so entdeckte ich, daß, ob gleich die Zweige selbst aus bloßen Faserchen bestunden, ohne von einiger Haut bedeckt zu senn, sich dennoch in einigen von den Zwischenraumen der Faserchen eine Art einer Hautzeigte. Ben fernerem Untersuchen derselben sand ich, daß diese Haut nicht etwa einen Hausen Faserchen umgabe, und selbige zusammenhielte, sondern daß sie nichts als ein bloßes Gehäuse waren, so zwischen den untersten Theilen der Faserchen saß, und zu keinem sichsbaren Endzwecke dienete. Dieß brachte mich auf die Muthmaßung, daß diese Gehäuse die Behältenisse

#### und phyfifalischen Beobachtungen. 439

niffe des Fortpflanzungsvorraths waren. Sie waren zahlreich und sehr klein. Ihre Gestalt glich einem umgekehrten Regel. Ein jedes bestand aus einer sehr dunnen Haut. Sie hatten eine blaß gelblicht grune Karbe, und ihre Höhlungen schienen leer zu sehn. Ihr Rand war mit einer Urt eines Geiles umgeben, und die Höhlung schien ganz in den Boden der Figur, hinein zu dringen.

Es koftete mir viele Muhe, bis ich ein Mittel er sand, verschiedene von diesen kleinen Gehäusen in Suden zu zerbrechen. Als dieses endlich aber geschehen war; so zeigten sich an dem Boden derselben dren runde Row ver von einer braunen Farbe, und einer glanzenden Oberstäche. Ich fand ihrer nirgends mehr, oder weniger, und die Rörper selbst hatten alles Ansehen von Saamenkornern, nur waren sie nach Proportion der Pflanze

viel zu groß:

Muf ben einfachen Raferchen, berer Zweige unmittelbar über diefen Behaufen Hunden, war eine Urt von Staub gang bunne geftreuet, welchen ich mit einem fleis nern Bergroßerungsglafe nicht hatte enthecken fonnen. Diefer Staub war von einer blaffen Fleischfarbe, und bestand aus regularen ovalen Rorperchen. Und da felbige ordentlich auf Stengeln fagen, fo hatten fie eben Das Unfehen, als bie Anthera von andern fleinen Pflan-Es gludte mir, viele von Diefen Rugelchen loszu zen. machen und auf ein feines Stud Marienglas ju brine gen, ba benn viele von ihnen in ber Operation borften. Aus allen biefen marb ein feiner Staub herausgezibungen, welches augenscheinlich bas fruchtbarmachenbe Mehl ber Pflanze war, und folglich waren diese une freitig bie Antherae aus beren Rugelchen biefer Staub be-Ee 4

#### 440 Fortsetzung der microscopischen

bestand. Als biefer Staub mit ber ftartsten Rraft bes :Bergrößerungsglafes untersuchet warb, fo fand fichs, baf bie Theilchen besselben, gleichwie bas Mehl ber größern Pflangen von gleicher Geftalt und Große maren. Sie find rund und nicht glatt, fonbern überall mit feinen scharfen Spigen bedecket. Befieht man bier fe Theilchen unter bem geboppelten Bergroferungsalafe. fo zeigen fich biefe. Spigen nur rund herum an ben En-Den, und bie Erhebung ober bas Rugelchen ift, weil es Dicht ift, nicht zu feben. Es bat ein folches Theilchen bas Ansehen eines Rabes, ober eines bergleichen flachen Rorpers von cirfelformiger Sigur, und eingezache tem Rande. . Wenn es aber mit bem ftartften einfachen Bergrößerunglase, auf bie Urt, wie man bichte Rorper betrachtet, unterfuchet mird; fo zeiget fich bie Erhebung, und man findet, daß die gange Oberflache mit folden Spiken überzogen ift, bie, wenn man es auf bie obige Art befieht, bloß bie Einzackungen an bent Rande ausmachen. Das Mehl von vielen groß fern Pflanzen besteht aus cirfelformigen Rorpern, welche auf eben biefe Beife an bem Rande eingezacket find, wie man foldes fieht, wenn man fie auf bie baben gewöhnliche Art burch bas Vergrößerungsgtas betrach tet, und mahrscheinlicher Weise murbe man finben. wenn sie auf eben bie istgebachte Art untersuchet mur ben, bag es gleichfalls frachelichte Rugelchen maren.

Es war leicht einzusehen, wie die Rügelchen dieses Mehls in die Höhlung hineinkamen, welche ben Anfang ber Frucht ber Pflanze in sich enthielt, benn nach bieset Gegend zu borften die Antherne auf ihren Stengeln, ober fielen ab, und wurden in einer solthen Richtung mit ben Göserchen vermischet, daß wenn sie gleich nicht

#### und phylikalischen Beobachtungen. 441

nicht ganz in die Jöhlung hineinkamen, sie derselben doch so nahe waren, daß sie benm Bersten ihren subtilen Staub in dieselbe hineinbringen konnten. Es blieb also kein Zweisel übrig, daß biese kleine Pflanze dem größeten Theile der andern kleinen Pflanzen, die gemeinig lich unvollkommene genannt werden, gleich wären, die die mannlichen und weiblichen Fortpflanzungswerkzeuge an voneinander abgesonderten Theilen sigen haben. Nach zureichender Untersuchung der mannlichen Werkzeuge, war es Zeit wieder zu den weiblichen zurück zu kehren die wir aus ihren Behäknissen losgemacht hatten.

Die Art und Beife, vermittelft welcher wir fo fehr fleine Rorperchen, als die Rügelchen biefes Mehls, untersuchet hatten, mußte nothwendig noch zureichend fenn, an biefen nach Proportion weit großern Rorpern gleichfalls alles gang beutlich ju geigen. Da fie bich. te Korperchen waren, fo zeigte bas geboppelie Bergrößerungsglas wenig mehr, als ihre Beftalt überhaupt, die einer gebruckten Rugel abnlich mar. wir aber bas einfache ftarte Bergroßerungsglas gebrauchten, fo fanden wir, bag ein jeber Rorper aus zween Theilen beftand, Die in ber Mitte burch einen biden und hervorftebenden Ring verbunden waren, und baß bie gange Oberflache voll kleiner tocher mar. Diefelocherchen ichienen, in Bergleichung mit ben Deblfügelchen, fo tlein felbige auch waren, bennoch febr viel kleiner zu fenn. Dieses sowol, als auch viel anbere Erempel von gleicher Art, bestätigen mich in ber Mennung, baß, obgleich bie Mehltugelchen bie fchmangernde Materie find, ober vielmehr biefelbe in fich ente halten, fie bennoch nicht allezeit gang in bie Saamenbehaltniffe hinein kommen, sondern auf der Oberflache ber.

#### 442 Fortsetzung der microscopischen

berfelben berften, und die noch unendlich feinere Materie in die Deffnung hinein geben laffen, die um eine fo feine Substang zu empfangen gemacht zu fenn scheinen.

Der Bau diefer Körperchen bestätigte die Mennung, bie ihre Größe zuerst veranlasset hatte, daß sie nicht Saamenkörner, sondern nur Behältnisse derselben maren. Nachgehends zeigte ein Bersuch dieses auf eine sehr glückliche Weise, und zwar nicht nur die Art, wie diese Pflanzen öfters in einer großen Entsernung von den alten Pflanzen hervor gebracht werden, sondern anch gewissermaßen die Hervordringung vieler andern unvollkommenern Pflanzen, wie sie genannt werden, insbesondere der Schwämme und einiger Arten von Mooß, imgleichen ihre Erscheinung an Dertern, wo vorher keine gewesen, wovon es schwer ist, die Ursache anzugeben, wie selbige dahin gekommen, welches aber aus der Bemerkung dieser kleinen Pflanze erhellet.

Indem wir ein fleines Stud Papier unterfuchten, welches wir naß gemacht, es auf die Theile der Pflange, wo diefe abgesonderte Rorper lagen, gebruckt, und folchergestalt verschiedene bavon gludlich, um bemertt ju werden, barauf gebracht hatten: fo marb alles verwirret, und eine Art von Staube breitete fich vor bem Blafe aus, und hinderte bie Bemerfung einfae Augenblicke lang. Wenn biefes vorüber war, fanden wir allezeit, baf einer ber fleinern Rorperchen fehlete, und Daß bie Oberflache bes Papiers, ba, wo fie vorhin le Dig gewesen, über und über mit einer neuen Materie, Die zwar febr tlein, aber boch erkenntlich genug, beffe-Es ist fehr schwer, diese hochst fleine Rorperchen zu handhaben, endlich aber fanden wir ein Mittel feibige einzuschranten, und untersuchten biefelben nach#

#### und physikalischen Bepbachtungen. 443

nachgebends auf eine folche Art, bag, wenn fie in Studen flogen, nichts verloren geben fonnte. Diefe angewandte Borficht zeigte uns nachgehends ben ganzen Procef. Benn die Frucht von bem Deble geschwängert, und vollig reif ift, fo berftet fie auf einmal in zween Theile, und ber Ring, ber fie umgiebt, wird in ber Mitte won einander getrennet. In bem Augenblicke, ba biefe benden Halbkugeln von einander abgesondert werden, tommt burch einen ploglichen Stoß bie inwendige Seite bavon nach außen zu, und bie Seftigkeit ber Bewegung, wodurch biefes gefchieht, wirft ben Saamen mit großer Bewalt heraus. Gin jeber von biefen Rorpern ift in feinem tugelformigen Buftanbe voller Saamen, und bie gange Quantitat beffelben wird in bem Augenblicke ber Umkehrung ber benben Salften Ich batte nicht bes Behauses in Die Luft verstreuet. ohne Vermunderung bemerket, daß die jungen Pflauien) fo aus bem Saamen ber allgemeinen Maffe bervorgebracht waren, nicht bicht an berfelben, fondern in einiger Entfernung bavon gefunden murben. hierben fowol, als in vielen andern Borfallen in ber Matur, wovon wir noch fo wenig verfteben, verwundern wir uns mit Unrecht; benn wenn man bie Bestalt und Den Bau ber Sagmenkorner, woraus die jungen Pflanzen hervorgebracht werden, fennet, fo verschwinbet, bas vermennte Bunberwerk. Die Matur bat aus Sorgfalt fur die Fortpflanzung vieler von ben größern Pflanzen, ihre Saamentorner fo eingerichtet, baß fie, ebe fie fallen, ziemlich weit in ber tuft berumfliegen, indem fie ihnen eine Art von Febern angebanget bat. Go geht es mit ben Difteln, und vielen anbern, sowol wilben, als Bartenpflangen. Allein biefe Ein.

#### 444 Fortkeung der microscopischen

Sinrichtung, die wir an den größern Körpern fo zu bewundern gewohnt find, ist nichts, wenn wir sie gegen die Sinrichtung dieser Körper von einer so kleinen

Art vergleichen.

Benn ein Behaufe biefes Moofes berftet, fo geht after Saamen beffetben in bie Luft, und fchwimmt Darinn, indem er fo leicht ift, bag er niemals fallen tann. Denn wenn man bie Saamentornchen einzeln unterfucht, fo find fie, wiewol auf eine gang andere Art, als die Saamentorner der großern Pflanzen, mit Pflaumfedern beflügelt. Wenn ein einziges Saamenkörnchen biefer Pflanze burch bas geboppeke Vergröß ferungsglas betrachtet wird, fo fcheint es ein febr fleiner Rlect einer buntelfarbichten Materie zu fenn, bie in bem Mittelpuncte einer ungleich größern Rugel von ben feinsten gebern befindlich ift. Es hat eine runbe Rique, und von allen Seiten feiner Oberflache geben feine Pflaumfeberchen bervor, bie fich von allen Gel ten als fo viele Strahlen verbreiten, und es in bie Sobe erhalten. Es ift gar fein Bunber, bag fo fleine Saamenfornchen, auf bie Art ber Staubchen, Die wir in einem Connenstrable entbeden, ber in ein finfteres Rimmer binein gelaffen wird, in ber Luft fcwimmen, fo weit weggeführet werben, und eine fo lange Beit barinn fchweben; es ift vielmehr zu bewundern, wie es jugehe, daß fie noch endlich finten. Dabin bat indessen die Natur boch fur bie Bervorbringung ber Pflanze zugefeben, baf bie Saamentornchen ba, mo fie fallen, liegen bleiben. Die Enben aller biefer Pflaumfebern find bartig, mo fie alfo bie Erbe berubren, ba halten fie fich an berfelben feft, und wenne Die Luft still ist, so bleiben sie an ihrem Orte bis ber Thau

#### und physitalischen Berbachtungen. 445

Thau fie wegspulet, und die Saamentorner biog auf bem Boden, um darinn zu wachsen, liegen bleiben.

Der Unblick eines Lichtstrahls, ber in ein verfinftertes Zimmer, burch eine fteine Spalte berein gelaffen wird, zeiget uns, baß, ob wir es gleich unter ben gemeinen Umftanben nicht gewahr werben, ein jeber Theil der Luft voll tangender Staubchen fen. Diese Saamenforner fonnen wegen ihrer Leichtigfeit und außerften Seinigfeit gar wohl von ber Ungahl biefer fchwimmenven Rorperchen fenn, ob fie uns gleich nicht fichebar find. Gie werben in einer fast ungabligen Menge von einer einzelnen Pflanze hervor gebracht. Alsbenn werben fie in ber Luft herum geführet, und fallen gelegentlich auf die Erbe, und wiewol Millionen bavon nicht zum Wachsthume gelangen, weil fie auf ungeschicfte Derter fallen, fo gerathen boch einige Davon, und diefe find fcon gureichend, die Luft mit Saamen aufs zufunftige anzufullen, und eine ofters febr weit entfernte Machtommenfchaft hervorzubringen.

Bir wundern uns, wenn wir Mooß auf unsern Banden und Schwämme von besondern Arten auf altem Holze in unsern Häusern sowol, als auch außer benselben, erscheinen sehen. Die Saamenkorner derer Arten von Mooß und Schwämmen, die bereits enta beitet sind, sind sehr klein. Die Saamenkorner derer besondern Arten, deren außerordentliche Erscheinung uns in Berwunderung sehet, sind noch nicht gesehen worden. Bielleicht hat es mit denselben eben die Bemandtniß, als mit diesem Mooße, und wenn das ist, so horet die Berwunderung über die Erscheinung dieser Pstanzen an Dertern, wo sie, wenn man so reden darf, einen gehörigen Boden und eine bequemere Gesend sinden, auf.

VI. Nach

VI.

#### Nachricht von einem auf

# die Untersuchung des Kobolts

gesetten Preife.

London Evening Post from Iul. 29. to Iul. 31. 1756.

ie Befellschaft zu Aufmunterung ber Runfte, Manufacturen und ber Handlung, verspricht eine Ehrenbelohnung von einem goldnen Schauftucte 20 Buineen an Werthe, bem Berfaffet ber besten Untersuchung ber Raturgeschichte bes Robolts, bie Schrift mag lateinisch, englisch, beutsch ober frangofifch abgefaffet fenn; man verlangt eine umftanbliche Beschreibung biefes Mintrals, mo, und wie es gefunden wird, wie man es gehörig probiret, und welches die beste Urt ist Zaffer und Smalte bavon zu machen. Alle Abhandlungen muffen auf ben Isten Jenner 1758. ober zuvor eingelaufen senn. werden an die Society for the Encouragement of Arts, Manufacture's and Commerce in London gerichtet.

Man ersuchet die Verfasser, ihre Aussätze mit einem lateinischen Spruche ober Verse zu bezeichnen, ober auch zu bergleichen Spruche, die Sprache des Aussatze selbst zu erwählen: Zugleich werden sie ein ver-

Digitized by Google

#### auf die Untersuchung des Robolts. 447

versiegeltes Papier benlegen, darinnen der Name des Werfasser und sein Ausenthalt angegeben sind, und eben der Spruch, wie ben der Abhandlung besindlich ist. Man wird solches Papier im Falle die Abhandlung den Preiß bekömmt, öffinen, sonst aber unerössen net zerstören. Das Schaustück wird demjenigen ausgeantwortet werden, der einen Brief vorweisen wird, den der Versasser, und ihm dadurch Vollmacht gegeben hat, das Schaustück anzunehmen; es soll eben der Spruch daben besindlich senn, der dem Aufsasse zum Wahrzeichen dienet

Auf Verordnung ber Gesellschaft

William Shiplen,



Inhalt

#### Inhalt bes vierten Studs.

- L Fortsehung von herrn Dr. Johann Roederers anatomischen Beweisen und medicinischen Bevbachtungen von erstickten Leuten. S. 339
- II. Umständliche Beschreibung des ganzen Versahrens ben dem Bleichen, aus einem merkwürdigen Bucher genommen, das ohnlängst zu Stimburg unter dem Litel: Experiments on Bleaching by Francis Home, M. Dr. herausgekommen.
- III. heilung der Baffersucht, und Mittel, gesprungenes Eisenwert wieber ju ergangen. 381
- IV. Bon einet tobtlich geworbenen Finne am Rinne.
- V. Fortsetzung ber microscopischen und physitalischen Beobachtungen bes frn. Dr. hills. 391
- VI. Nachricht von einem auf bie Untersuchung bes Robolts gefette Preife. 446



# Hamburgisches

# Magazin,

obei

# gesammlete Schriften,

Aus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des flebzehnten Bandes fünftes Stud.

Dit Ronigl. Pobln. und Churfurftl. Sachfischer Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heine. Holle. 1756.

Digitized by Google

byčili (stri Loĝ

en in de la compaña de l

7. C.

a, a

n eviden var den digask den skale.

and the second of the second o

via Capb-y Monta Dé ann yna t chy nyze Naom tr

Imago Sancta Dei in tribus Imaginibus ligite Sanctam volunt—em Dei est illu



I

### Erklarung einer Medaille,

bie in

Siberien in einem Tempel ber Ungläubigen ist gefunden worben,

woraus man ihre Gesinnungen

pon der

## Sottheit und ihre heil. Sprache

entbecken fann.

Nus dem Journal Étranger vom Monat Wärz 1755 übersekt.

den hat unter die Vortheile des Frieg bens niemals den Nußen gerechnet, den ein Staat aus der Ruhe und aberflüßigen Zeit so vieler Officiere haben kann, die größtentheils von solcher Geburt sind, baß

#### 452 Erklärung einer heidnischen

baf man die befte Erziehung ben ihnen voraus fegen barf; bie nicht nur ju ben Befchwerlichkeiten bei Solbatenftandes abgehartet find, fondern auch gu taufend andern Arten von Unternehmungen, Sorgen und Reifen, wohnrch fie ihre naturliche Befchicklich. feit erboben, und ihre Erfenntniffe erweitern ; Die eben besmegen gefchicht find, fie gang befonbers anguwenden, und oft gezwungen werben, fie glucklich ju gebrauchen, damit sie ben ber Rube ber Baffen ber Unthatigfeit und ber Langenweile entgeben mogen. Bie viel Benfpiele konnte ich nicht anführen, Die Diefe Betrachtung in ein helleres licht festen ? Allein, ich mill nur ift ben bem lobe fteben bleiben, bas ich bem Beren Baron von Grante, Colonelcapitan ben bem Regimente be talli, wegen ber neuen Erlauterungen, womit er bie Religion und die Biffenschaften bereichert hat, schuldig zu seyn glaube. Bas für eine Bahn bat er uns nicht ben Belegenheit eines . Schlechten irbenen Schauftudes eröffnet. ben lefer nicht, ju jeilig in bas Bergmigen und tie Bermunderung fegen, welche er felbft aber feine Entbedung empfinden wird. Es wird genug fenn, menn ich anmerke, daß, da die Sprache, aus welcher er alle feine Beweife nimmt, noch bie Sprache eines gangen Bolfes ift, nicht ber geringfte. Grund eines Einwurfes wiber feine Zeugniffe übrig bleibt, bie jeber Coldate von seinem Regimente für unacht erklaren konnte. Die Abstallung, die er mir mittheilet; ist in Form eines Briefes an ben Herrn von Liste, konigi. Aftronomus und Geographus bes Seemefens, auch Mitglieb ber toniglichen Atabentiober Wiffenschaften, gerichtet. ... gróß. Strab.

- Strablenberg, ber eine Copie von biefer Debaille auf Der fünften Tabelle seiner historischen und geographischen Beschreibung von Giberien giebt , fager uns, fie fen jugleich mit alten Sanbichriften in einer Capelle, Die nabe an bem Bluffe Remtschyt liegt, berifich in ben Sluß Jenifei, nabe ben feiner Quelle ergießt, gefunden worden \*. Er ergablet, fie fen von gebramter Erbe; man finde eine große Unjahl berfelben in ben Grabern biefer Gegenb; bag ber Dalai - Lama, ober ber Oberpriefter bes Tibet, eben folche Schauftude ben Calmuden und Mungaln austheile, die fie an ihrem Salfe tragen, ober an biejenigen Derter ihrer Häuser und Tempel legen, wo sie ihr Webeth verrithten \*\*. Er feget bingu, bie Charactere, bie man auf berfelben fieht, glichen ben tangutifchen Characteren, bas Bild aber bem Gogen Duffa ben ben Langutierr, und bem Gogen Zaca ben ben Brachmanen. Diefes bringt ihn auf Die Bebanten, baf er glaubet, biefe Mebaille fen aus Indien nach Siberien gekommen. Da er fich aber über ben Urfpremg biefes Denkmaales und über bie Secte ber Ungläubigen, ber es jugufchreiben ift, nicht genau erklaret bat; fo bat ber herr Baron von Geante etliche allgemeine Betrachtungen angeftellet, und erwartet unterbeffen eine afinliche Mebaille, ober anbere Entbedungen, baraus er mehr licht fcopfen kann. Da aber die siberische Munge im Original in dem faiferl. Cabinette ju Petersburg ju fin thit, fo hater geglaubt, daß ber Berr von Liste, weil er fich fo lange 8f 3

<sup>\* 409</sup> Seite.

<sup>\*\*</sup> Ebendaselbst auf der 97 Seite der Ginleitung.

in Rugland aufgehalten bat, einige Rachriche bavon haben konnte; und in biefer Hoffnung bat et

ibm feine Bebanten mitgetheilet.

Das Bild, welches auf die eine Seite ber Munje gegraben ift, und einen Boben einer unglanbigen Secte vorstellet, theilet sich gegen bas aberfte Enbe in dren menfchliche Figuren ab, und endiget fich it eine einzige menschliche Figur gegen bas unterfte Enbe. Diefer Boge hat die Suffe fraugweis übereinanber gelegt, und scheint auf einem erhabenen Cabueet gu fiben, nach Art ber morgenlandischen Könige. Ein Bogen, ber gegen ben Tabwet gelegt ift, zeiget gleichfalls die konigliche und bochite Bewalt ans Aber alles ift bier mahrscheinlicher Beise umflich und buntel. Diefer Taburet fann eine Urne ober einen Schopfbrunnen vorstellen, und anzeigen, daß Die Gottheit burch ihre eigene Macht unterftust, und eingefchlossen in sich felbit, einig und auch brepeinig, über ben Nichts gefeget bat, in ber Mitte bes Ab. grundes figet. Diefes ift ber Sauptbegriff, ben biefe Abgotter icheinen von bem Befen gu haben, bas fie anbethen, und bem fie, nach ber Aufschrift ber De baille, ben Namen Dia geben.

Sie unterfcheiben auch bie bren Derfonen, aus welchen fie ihn zusammengefest halten, burch Gigen-Schaften, die fich fur eine jede schicken; in der Schöpfung und Erhaltung ber Welt. ben dren Perfonen fteht auf dem Bilde voran, fie ift größer und ftarter, als bie anbern; fie bat ein mannlicher Unsehen, ein alteres Befichte, einen großern Ropf, ber etwas hober und mit einer großen Diese bebeckt ift, bie zwo ober bret Abtheiltungen bat. Der

Der untere Heil, wo sich bas brenfache Bild endlaget, scheint der sortgesehre keib dieset Person zu senit, veren Arme mit Armbandern gezieret, und kreuzweis über einander geleget sind. Sie hat eine nachdenstende Mine, und zeiget sich nicht ganz, gleichsam, als wehn sie Derson, die ihr zur Linken ist, betracktete; sin wendet aber die Augen nichts besto weniger gegen die, die ihr zur Rechten ist, mit einer Art von Gesichtszügen, als wenn sie reder wollte.

Selichtszügen, als wenn sie reden wolkte. Die Person zur Rechten hat ein welt jungeres

sund munteres Ansehen, als die zwo andern. He Haupt ist mit einer kleinen runden Muße bedeckt; sie halt bende Arme, die mit Armbandern gezieret sind, nach einer Seite. In ihrer rechten Hand, die etwas höher ist, hat sie ein flammendes Herz, ohne allen Zweifel, um den Sterblichen ihre Liebe anzuzeigen. In ihrer linken halt sie einen niederhangenden Scepter, nach der Art eines wachsamen Commendanten, der über die Unternehmungen, die ihm aufgetragen

worden find, nachdenket.

Die Person zur linken sieht alter und nachdenkender aus, als diese lettere. Ihr Ropf ist eben so, wie die vorige, und auch mit einer kleinen runden Müze bedeckt; sie strecket ihre berden mit Armbandern gezierte Arnie, wie die vorige nach einer Seite aus, nämlich nach der rechten der ganzen Figur. In ihrer rechten Hand zeiget sie eine Art von Splegel, ohne Zweisel anzuzeigen, daß sie das, was in dem Herzen der Menschen vorgehe, entdecke. In ihrer Linken halt sie einen Stengel mit Blättern und Blumen. Der Herr von Brante hat anfänglich geglaubt, hier den Lotos zu entdecken, der in der

#### 456 Erfifinden einen feidenschen

griechischen und ägnptischen Mothologie so berühmt ist; allein es scheint, daß diese Ungläubigen nichts aus dieser Fabellehre entsehnet haben, sondern daß sie weit mehr mit unsern Begriffen übereinkommen. Es ist eine kilie, die sich in ihrer vollen Blüthe ausbreitet. Es würde überflüßig senn, wenn ich ist sagte, daß dieses das wahre Sinnbild der Majestät, der Freundlichkeit, der Aufrichtigkeit und des Schußes ist. Sie ist auch in der That herauswärts niedergebogen, um die Menschen einzuladen, und ihnen eine gute Aufnahme zu versprechen.

Man entbecket aus bem Unfehen und ber Stelfung biefer bren Derfonen febr leicht, bag bie Unglaubigen in ihnen eine Urt bom Musgange aus einander, und vom Borguge unterfcheiben. Die, die ben vornehmften Plag einnimmt, und aus ber die andern gleichfam entfteben, ift wie ber Bater und bas Saupt, und folglich wie ber Schopfer aller Dinge vorgeftel. let. Die Perfon gur Rechten, Die nach der Bewohnheit aller lander, die Perfer nur ausgenommen, die oberfte Stelle einnimmt, und in der Gesichtsbitdung ber erften in der Mitten, Die die Augen auf fie richtet, und mit ihr ju reben scheint, am nachsten tommt, scheint von ber erften am meiften geliebet ju werden, und alfo die andere Perfon ber Dregeinigfeit zu fenn. Bas ihre Gigenschaften anbelanget, fo brennet fie fur liebe ju ben Menfchen, und wird gu gleicher Zeit als die Befehlshaberinn und gange Starfe ber Dreveinigfeit vorgestellet. Die Perfon zur Linken scheint also die britte zu fenn. Thre Sinnbilder ertlaren ihre Gigenschaften. forafoigfaitig auf bas Betragen ber Menfthen Acht baben, fie foll fie mit vieler Freindlichkeit bitten in ihren Pflithten ju bleiben , und mit einem Bertrauen guifft mucht ju tommen, wenn fie fich bon benfelben . entfernet haben. Dan tann fle als bie Borfebung berrachten.

Die erfte Derfon, gufrieden, baf fie alles erfchaffen bat, ift nunmehro in Rube, legt die Sande übersinander, und überläßt alles ben zwo übrigen. Unterbeffen bezeichnen boch ihre erhabenere Stellung, . fer fturte Geftalt, ihr vornehmfter Dlag, ihr mit einte großen Diese gefrontes Saupt, ihr gefchafftis ges und nachdentendes Befichte einen gewiffen vorgiglichen Grab von Beisheit und Rathschlagen an thet proie fich uber bie zwo andern ausbreiten muß; boch ofine fie emann ju zwingen. Denn ihre fignbolifchen Beichen geben eine unamfchrantte Bewalt gu ertemien: 'Es favint alfo, baß bie Gogenbiener, ber benen viefe Medaille eine heilige Medaille ist, eine Gottheit ertennen ; bie in bren Derfonen besteht, bie umer ficht felbft gleich ffind; jebe den einer unenb-Achen Weisheit und Machtz: boch aber verschieden in Unfehung bes Borgugs, Des Berhaltniffes und beg Ausgehens aus einander, alle bren von Natur gutigund in einen Beift auf bas genaueste verbunden, ein einziges Wefen, unenblich weise und machtig, Schopfer und Regierer aller Dinge.

#### Erklärung der Ausschrift.

In bem übrigen Theile biefes Huffages rebet ber Berr Baron von Grante selbst. 1. Huf

3f 5

#### 458 Erflarung einer heidnischen

1. Auf ber andern Seite ber Mebaille iff eine Auffdrift gegraben, bie Strahlenberg nicht bat en Er faget: Bourbelot und andere flaren fonnen. Renner ber Alterthumer, bie abnliche Mangen batten erflaren wollen, hielten bie Charactere für tanguti 3ch habe biefe Erflarungen nicht gefeben ; ba ich aber die Aufschrift ber fiberifchen Munge betrachtete, so rührte mich gleich anfangs bie Aehnlisberit ibrer Charactere mit ben unfrigen, beren wir uns febienen, um in ber Sprache unfere lantes ju fchrei ben. Sich fabe ba nicht nur Buchftaben, bie mie befannt waren, fonbern auch Borter bande ich ben Beeffand teichte fand. Die Ashnlichkeit bet verbosgenen Beichen, und ber Abeitrjungen, bie auf bere felben, fo wie in allen unforn Schriften ; febr baufig portomitten , gab fich balb gu ertennen. 3ch wens bete affo mehr Sorgfak und Bleiß barauf, unb enblich erkannte ich meine Sprache in aller ihrer Reinigfeit, und fand ben Sinn biefer Aufschrift. Nach bem ich die Werter nach ben Buchftaben und bem Werthe ber verborgenen Zeichen, ber in meinem Baterlande festgefeget ift, wieber bergestellet hatte, febrieb ich alles in irrlanbischer Sprache auf, und fand bie Auffchrift fo, wie fie duf ber anbern Platte ju feben ift. 3ch habe fie ins tatein überfest, weil ich glanbe, daß man burch biefe Sprache ben Sinn von Wort ju Bort am besten ausbrucken kann.

2. Die vollkommene Uebereinstimmung aller Theile von dieser Aufschriff mit unsern Schriften, läßt nicht den geringsten Zweisel übrig, daß die heislige Sprache der abgöttischen Secte, der diese Medaille zugehöret, nicht die gemeine Sprache sen, die wir

wie in Freiand feit so vielen-Jahrhunderten reben. Man wird sich noch mehr durch folgende Anmerkungen der überzeugen.

Handig dem hochken Wesen gegeben haben, und noch geben, Dieses Wernwird becliniret, und heiße im Benig ties De. Diesen Genitiv findet man in der Aufschrift der Medaille, und er hat da eben die Bedeutung und den Nachdruck, den er ben uns hat; daher kann man leicht schließen, daß diese abgöttische Secte, oder der Oberpriester derselben, der die Ausschliche Gecte, oder der Oberpriester derselben, der die Ausschlich geamscht hat, und der den Genitip De kannte, auch den Nominativ Dia gleich uns, gekannt hat, welcher solglich ben diesen Abgöttern, so wie ben uns, der Rame des höchsten Wesens ist.

Done die Aufschrift wurde es fehr schwer senn, diese Kenntnis zu behaupten; denn ich erinnere mich nicht, daß jemals ein Geschichtschreiber, der von den Religionen der Abgötter gehandelt hat, das Wort Dia! erwähnet. Dieses ist ein Beweis, daß diese Bolker das Wort nur selten, und mit vieler Verehaung aussprechen; oder daß es ihnen vielleicht nicht erlaubt ist, in Gegenwart der Ausländer es laut zu

fagen.

Rer Name Dia hat auch in der That die heiligste und nachdrucklichste Bedeutung. Er besteht aus dem bejahenden Worte Do, und den fünf Vocalen u, o, i, o, a. Diese Vocalen sind nicht allein die Elea mente der irriändischen Sprache, sondern auch so viel verschiedene Namen von Gott, ja, so verschieden sie unter einander können verbunden werden, so viel sormiren sie auch Benennungen von Gott. Der Na-

me,

# 460 Erklarung einer heidnischen

me, ber aus einem einzigen Boeale befieht, geiget gwar nur bie Perfonalitat ober Gelbfiftanbigfelt an, namlich bas, was bas Innere anbelanget; fer philosophische Begriff ift beutlicher aufgetlaret burch bie Bereinigung ber funf Bocalen, bie mit bem bejahenben Worte Do, welches hier einen Rate tern Ton verurfachen foll, ein zufammengefestes Boet formiren, Do-u, o, i, c, a. u. s. w. und nian weiß, baß aus biefem Worte, ober aus biefem Stamme nach ben Regeln, bie in unferer Sprache ben Bufammenfegung ber Borter beobachtet werben , bas Bort Dia wird; ein Wort, welches in zween Tonen ben Affirmativ, ben Bocativ, ben Rominativ, und ben Benitivangelget, bas einen Begriff von bem beth ften Befen giebt, ber mit feinen innerlichen und aus ferlichen Gigenschaften überein tommt, und bas folglich Gott fo borftellet, wie er als Butt erfannt werb.

Certissime tu, o resugium, bonum, summum; Pater, Domine noster! Creaturarum, mundi Dominus! Esse Creator. Ens a se. Ille, qui est. Esse

fum qui sum; Ego.

Alle diese Gegriffe liegen seht deutlich in dem Worte Dia. Wenn man also diesen Namen mic einner Kenntniß seiner Herbeitung ausspricht, so drücket diese Tone, die wir hervordringen, ein Bild in unfere Seele, das alle diese angesührten Eigenschaften besit. Es ist unserer Sprache eigen, daß se leuiter viel bedeutende Worter hat, und alle ihre Tone sehr geschickt sind, die Züge und Vilber der Natur vorzustellen. Die Abgötter, die sie verstehen, müssen nothwendig eine richtige Kenntniß von dem hoch sten Wesen haben, weil sie es Dia nennen.

4. Straf.

. 4. Strablenberg berichtet uns, buf bie Lartaris, Natuchi, welche Abgotter find, und die guhlreichfte Ration in Siberien ausmachen, einen einigen unfichtbaren Gott unter ben brey verschiebenen Benenmingen verehren:

Ar-teugon, Schugo-teugon, Angara.

Es find biefes bren irrlanbifche Worter, und febr nachbrudliche Damen in Absicht auf Die bren Derfonen in ber Dreneinigfeit.

Ar - teugon.

Ar ift bier ein Zahlwort, und bezieht fich auf mehrere, Die einander gleich find. Es ift eine 216anberung von Fear, welches einen Mann in unferer Sprache bebeutet, und mit bem lateinischen Borte Vir überein fommt. Fear fommt von Fearr ber, ber Befte; und bebeutet, bag ber Menfch bas befte und vornehmfte Wefen auf bem Erdboben ift. Menn man also von den einfachsten und bekanntesten anfangt, fo fieht man ben Begriff von Gott ein, wenn man ihn Fear, bas allervollkommenfte Wefen in ber gangen Belt nennet. Um aber bie Bergleichung aufzuheben, und ben Berftand ganglich von bem Begriffe eines Menschen abzuziehen, so ist ein Bemott binzugefebet, welches bie vornehmste Eigenschaft von Gott bezeichnet; wie hier teugon, welches in unferer Sprache bie britte Perfon von bem lateinifchen Borte dare ist. Es bedeutet also bas Wort Ar-teugon auf eine natürliche Art : einen Mann, der giebt, (Vir qui dat,) in bem erhabenen und theologischen Ausbrucke heißt es: der Schapfer aller Dinge, creator rerum omnium. Es ift also gewiß, daß burch

### 462 Erklärung einer heibnischen

die Beneinung Ar-tsugon, die Abgotter die erfle Person der Dreneinigkeit verstehen. Dieses konnnt mit demjenigen überein, was wir von der vornehmisten Person auf dem Bilde der Medaille gesagt haben.

Schugo - teugon.

Sein Stammwort ist Scogodh-teugon; es ift der Krieg, den er giebt. In dem erhabenen Ausbrucke bedeutet es den Gatt der Zeerschaaren. Dieser Titel bezieht sich auf die Person, die zur Rechten steht, und einen Scepter hatt nach unsern Gebanken muß sie die andere Person der Dreneinigkeit senn, die Macht des Baters, der Richter und herr der Welt, von dem man allezeit geglaubet hat, daß er einst der Hölle und der verderbten Welt Krieg ankundigen werde.

#### Tangara

Ist ein zusammengesettes Wort aus Tang rach, und bedeutet: est amor corum, die Liebe der zwoschon genannten Personen, Ar-teugon, Schugo-teugon. Diese Benennung kommt' der dritten Person der Dreneinigkeit zu, und muß sich auf die beziehen, die zur Linken auf dem Bilde steht, und die nach denen ihr bengelegten Zeichen bemühr ist, die Sterblichen in den Wegen Gottes zu suhren.

5. Ich habe schon angemerket, daß Ar in Arteugon ein Zahlwort ist, und sich auf mehrere dezieht, die einander gleich sind; man kann auch wirklich Ar-schugo-teugon, Ar-tangara sagen, und dieset zeiget an, daß eben diese Abgotter glauben, diese drey Personen sind einander gleich, und eine je-

Dersonen nicht wiederholen, so geschieht es, um den Nachdruck und die Zärelichkeit der Sprache zu des haupten. Es solget also, daß Ar-teugon ein anderes Wesen vor sich in der Ordnung der Zahlen hat; nämlich Fear, Vir, wegen der Vortsesstlichkeit, obsgleich von eben der Natur und eben der Gleichheit.

Die Jakuthi haben also eine rechte Kenntnis von Gott, unus et triaus, und die Namen, welche sie den dren Versonen der Dreneinigkeit geben, kommen allzu vollkommen mit den symbolischen Zeichen, die siege Uebeveinstimmung von ohngefähr kommen sollte, Es ist also kein Zweisel, daß die Gedanken von der Einigkeit und Dreneinigkeit, die den Tartarn Jaskuthi, und dem Oberhaupte der Secre, die diese Münze hat schlagen lassen, gemein sind; nicht aus einer einzigen Quelle sollten entstanden sepp.

Ben diesen Untersuchungen habe ich einen Theil meiner Ausmerksamkeit besonders darauf gerichtet, im einige Gedanken der Abgötter zu entdecken, die die Zukunst des Hellandes bezeichneten; allein ich habe nicht die geringste Spur davon entdecket; alles zeichnet hier das entfernteste Alterthum an, und eine Schreibart, die der Schreibart des Evangelit ganz und gar fremde ist. Rein Zeichen in dem Bilde, kein Benwort in den Benennungen der Jakuthi bez zieht sich etwann darauf. Diese Abgötter stellen viels mehr auf berden Seiten die andere Person in Wasfen

<sup>\*</sup> Gleich als menn man fagte: Deus; alter creator, alter armorum, alter amor ab utroque procedens.

# 464 Erklärung einer heibnischen

fen und gleichfant bereit jum Streite vor : melthes anguzeigen feheine, daß fie gwar von feiner Unternehmung Machricht gehabt haben , aber boch von feiner Unkunft und von feinem Triumphe nicht unterrichtet, jum wenigften nicht überzeuget gewefen find. Unterbeffen fangen doch die driftlichen Diffionarien ihren Unterricht ben Diesem Puncte In allen ben fanbern, mo fie unterrichten, an. Der Mangel ber Schreib. art und ber Kenntniffe ben biefen Abgottern, giebt als bentlich zu erkennen, daß bie Rachrlebe, bie fit fcheinen von einer gufunftiger Menfchwerbung und von einem bregeinigen und einigen Gott gu Guben; gar nicht ihren Urfprung von ber Prebigt bes Evangelii hat , und dafi biefe Lehre weit alter und allgemel ner ift, als bag ibre Seinbe mit Rechte vorgeben tonnten, fie todes nur erft burch bas Chriftensbumt eingeführet morben, und mir ben Chriften eigen.

6. Bis hieher wissen wir nicht, von welcher Secte der Abgötter in der Erklärung der Medaille die Rede ist. Jedoch, da die Sprache der Jakubi so vollkommen mit der Sprache der Ausschrift übergein kömmt, und da diese Tartarn ehemals mit den Brasti, und verschiedenen andern benachbarten Nationen, nur ein Volk ausmachten, so din ich geneigt ju glauben, daß diese Medaille, von der die Rede ist, von dem Dalai-lama, ober Oberpriester von Liebet herkomme

Einige halten ihn für ben Priester Johannes, von welchem die Nachrichten so verschieden find; ind ben andere nach Abpflinien fetzen.

Diese Mennung scheint mir um besto mehr gegründeter, weit wir nach einer beständigen Tradition in Jrrland, aus den Provinzen, die nahe an dem caspischen Meere liegen, hergekommen sind. Man weiß aus Schriftstellern des sesten Landes, daß die Sprache Deri ehemals in Madian, und an dem Hosse von Corasan geredet wurde; daß Deri ein Wort aus unserer Sprache ist, und etwas görtliches, theologisches, ecclesiastisches anzeiget; daß unsere Sprache von uns Gaoidhilg genennet wird, und wir selbst Gaoidhill, Precantes, Ecclesiastici, Theologi, Deri heißen.

Diele Berbindung, Die einen weit ftarfern Grund als ben Bufall haben muß, ift ohne Zweifel hinlang. lich, biefe bren hiftorifden Babrheiten fest ju fegen: 1) wir find wirklich aus ben Provingen, die an Dem rafpifchen Meere tiegen, gekommen. 2) Die Mebaille ift aus Tibet, bas nicht weit von biefem Meere ift. 3) Unfere gemeine Sprache in Brrland ift bie beilige Sprache biefes geiftlichen Stuhfs, eine BBdhrbeit, Die uns zu ber Renntnif ber Theologie ber Lamas führen tann. Allein, was biefen Punct anbelanget, fo haben wir noch einen unwidersprechlichen Beweis; ber Titel namlich, Dalai-Lama, ift ein Ausbruck aus unserer Sprache, und bedeutet inuocavit manus. Man erinnere fich hier an bie Mebaille, wo die Hande mit folcher Sorgfalt geleget, und mit folchen Zeichen geschmucket find, welche bie Thevlow gie ber lamas tenntlich machen. Man bas ihnen biefen Damen beswegen gegeben, um fie von ben anbern Secten der Abgotter zu unterfcheiben, und vornehmlich von ben Brachmanen, Die ihnen bie Dber-17 Band. ftelle

# 466 Erklärung einer heidnischen

stelle streitig zu machen scheinen, und die auch ihren Namen aus einem besondern Systeme herleiten, in welchem sie annehmen, als wenn die Menschen unmittelbar von der gottlichen Person gedohren wären; denn es ist sehr klar, daß Brachman von Bearachman \* herkomme, welches in unserer Sprache einen Wenschen, der gedierer, oder der bey seiner Geburt wächset, bedeutet.

Uebrigens bin ich noch im Stande, zu beweifen, baß Ghilan noch unfern Namen führet; baß wir aus biefer Proving gefommen, und mit bem Jubal nach Svanien gegangen find, von ba wie uns nach 400 Jahren nach Jerland gewendet haben. Unfere Rube, unsere Ginfamteit, in einer von bem festen Lan-De entfernten Insel, machten, bag wir unsere Sprache erhielten; ju geschweigen; bag, bie Bolltommenbeit ihrer Ausbrucke, selbst, welche Bilber von ben Zugen ber Natur find, fehr viel zu ihrer Erhaltung bengetragen hat. Unfere Vocalen find fo bedeutend, daß man alles fagen fann, ohne andere Buchftaben gu Bulfe zu nehmen. Die Confonanten, Die nur er funden worden sind, um das Philosophische der Bocalen zu entwickeln, brucken auch fehr viel aus, weil fie fehr genau nach ben Tonen und ber Rique bes Mundes ben der Aussprache der Vocalen gebildet find; ohne zu rechnen, daß wir durch das h. ober burch die Puncte, die wir oben barüber fesen, die Tône

: (c)

Der Doppellaut en in dem Anfange des Wortes, bat nur einen fehr leichten Schall von e, und wird ben einer geschwinden oder starten Aussprache gar nicht gehöret:

Tone ber Consonanten verändern und gelinder aussprechen: diese verschraffet uns die Bequemlichkeit, sie in den zusammengesesten Wortern stumm zu machen, od sie gleich noch geschrieben werden, um die Stammwörter anzuzeigen. Man sieht hieraus, daß diese Ursachen eine Sprache unverändert machen mussen, sowol in der Aussprache, als in der Bedeutung der Worte. Wir mußten unsere ganze Belehrsamkeit und unsern Fleiß gänzlich vernachläßigen, wenn wir unsere Sprache verderben wollten. Allein Irraland hat stets seine Dichter und offentlichen Geschichtschreiber gehabt, die mit gleicher Eisersucht schon gerredet und schon geschrieben haben.

Der Herr Baron von Grante sest am Ende hinzu, daß er noch verschiedene Erklärungeh über andere Aufschriften, die man in dem Strahlenberg sindet, geben könnte. 3. E. Ueber die erste allgemeine Sprache, über ihren Versall, über den Ursprung und die Heerzüge der Völker, über den Ursprung und die Ursache der so vielen Götter und der Abgötteren, über den verschiedenen Gottesdienst ben verschiedenen Rationen, die den wahren Gott erkennen, u. s. w. Allein er versparet diese großen Untersuchungen sur andere Briese.



Digitized by Google

II.

# Nachrichten und Anmerkungen

aus bem

# Pflanzenreiche in Georgien.

Bon

einem Prediger der Colonie Ebenezer.
1752.

#### Anmertung.

wolkfe Rachrichten von den Pflanzen der eng-Michen Colonie Georgien, perschiebene, theils jur haushaltungstunft, theils zur Arzinenlehre geborige Beobachtungen enthalten, fo haben wir geglaubt, daß ein Auszug aus benfelben nicht gang unnuglich und unangenehm fenn mochte. Weil aber ber Berfaffer biefer Nachrichten fein eigentlicher Rrautertenner gewesen, und also biefe Pflanzen nicht nach ihren mahren botanischen Rennzeichen beschrieben, fo haben wir diefe Pflangen mit ihren eigentliden Mamen genauer ju bestimmen gesucht, und meistentheils jugleich biejenigen Schriften anzeigen wolfen, wo felbige in einer deutlichen Abzeichnung vorgestellt, ober ausführlicher beschrieben werben, wir fonft ben biefem Auspage meistentheils Schreibart bes Berfaffers benbehalten haben.

# aus dem Pflanzenr. in Georgien. 469

In Georgien bis unter bie Indianer hinauf, finben fich verfchiedene Arten Erbreich; bas meifte ift hart tanb, wo mischen ben häufigen großen Fornbaumen allerlen Bufche und Laubholz wachst, welches febr verschieden ift, nachdem es bober ober nie briger liegt. Das hohe Fornland ift fanbicht, boch mit etwas Erbe vermischt; basjenige, fo etwas niebriger liegt, ist bester, besteht aus einem gelblichten Sande mit Erbe vermengt, und hat unter fich rothen Leim; bende Arten sind tuchtig ju fruchtbaren Belbern und Garten, wenn fie fleifig bearbeitet und ges bunget werden. Hiernachst haben wir ein ander gutes Land, welches fett und fcmary ift, und allerlen Laubbaume, befonbers aber Gichen tragt, melches aber sowol, als bas vorige, fleifig gebunget werben muß. Außer biefem giebt es bier nicht wenig niebrig gutes land, welches febr fett, und zu allerlen Fruchten blenlich ift; es hat einen großen Vorzug vor bem vorbeschriebenen hohen guten Lande, weil es viel langer ohne Dungung, und auch alle Jahre viel reichticher allerlen Arten von Feldfrüchten, auch Reiß tragt. Es wachfen barauf viele bide und lange Robre, bie bickften Gichen, Rufbaume, Buchen, Dappeln, febr bicte Forn, Gummibaume u. b. g. Dur Diefe Unbequemlichkeit ift auf Diefem Lande, baf 'es in anhaltenber Sife eisenhart wird, in Regenwettet aber ist es so weich wie Thon.

Die andere Art des niedrigen fetten Erdreichs befleht in foldhem tande, welches unterweilen überschwemmet wird, folglich niemals gedünget werden
darf. Es ist von ungemeiner Fettigkeit, und zu Reiß,
vornehmlich aber auch zum Kornbaue bequem. Es

Gg 3 stehen

fteben bier bie biefften und größten Robre, und febr

bofe und bide Boume, von allerlen Art.

Langst bem Savannahstusse hin sindet sich sehr viel niedriges Land, welches aber nicht viel geachtet wird, weil es ben Ueberschwennmungen allzu oft ausgesett ist; es wurde aber boch ein sehr nüstliches Land senn, wenn es eingedammet werden konnte, indem dassenige Land, welches von dem Savannahstusse gedünget wird, Aegypten an Fruchtbarkeit nichts nachzugeben scheint.

Banfdmamme beißt man nietrige große Gegenben, barinn fich bas Regenwasser sammlet, und aus

fer allerien Gebufche viel gutes Gras wachft.

Savannahs find Begenden, barinn wenig ober gar keine Baume stehen, sondern lauter Gras herporbringen, welches alle Frühlinge weggebrannt wird.

Berge sind weden in biefer, noch in der benachbarten Colonie Carolina, sondern das Land ist ganz eben, außer daß es hier und wieder kleine Hügel giebt, zwischen welchen das Regenwasser in die groffen und kleinen Flüsse läuft. Um Savannahslusse in Carolina und Georgien giebt es manchmal sehr hohe kler, allezeit aber nur auf ver einen Seite, da hingegen die andere Seite so niedrig ist, daß der Flusskruft tief in das Land hinem austritt, und man auch kunn einen tüchtigen Ort zum Baue einer Mühle finden kann.

1. Unter ben jahmen Baumfruchten find hier und in berben Carolinen, wie auch in Birginien, bie Pfersichen nehlt den Pflaumen, die gemeinsten und häufigken. Es giebt verschiedene Arten der Pfersichezeinige idfen sich vom Seine, bluben später, als die andern,

#### aus dem Pflanzenr. in Georgien. 471

anbern, und werben boch 14 Tage eber teif. Diejenigen, welche fich leicht vom Steine lofen, bluben in Der Mitte, ober (wenn ber Kroft hinter einander lange anhalt) gegen bas Enbe bes Rebruarii, und bieten gegen bas Ende bes Julii und im Anfange bes Augufts einen großen Ueberfluß, bie reifen, faftigften, faß - und fauerliche Fruchte bar. Die lettere Art wird häufig unter ben Indianern gefunden; hingegen Die Steine und jungen Baume ju ben fruben Pferfichen, haben wir von Charles Town und Purryburg bekommen. Bende Arten tragen ichon im vierten, id. wohl im britten Jahre, und wachsen auch ohne Bartung febr fchnell. Die Pruchte werben anfehnlich groß, wenn ber Baum auf gutem Erbreiche, nicht zu viel im Sande fleht, und nicht zu viel Fruchte hat. Wenn ein spater fehr harter Frost nicht bie Bluthen verberbet, fo hangen fie alle Jahre ungemein voll, davon bie Hefte, welche fast fo murbe als bie Benden find, leicht brechen, wo fie nicht unterfluget werben. Die indianischen Pfersichen, (fo nennet man biejenigen, beren Bleifch fest am Steine fist,) werben megen ihres Gafts mit famt ben Steinen in einem großen bolgernen Morfel gerftoßen, ober auf einer dazu verfertigten Muble gerquetschet, und wenn fie gegobren', in einer Blafe ju Branntewein beftile liret, ber aber, wenn er nicht lange genug gelegen, nicht fo gefund, als ber Rum ober Zuckerrohrbranntewein fenn foll. Es werden auch wohl Pferfichen, bie fich bom Steine lofen , beftilliret , fonberlich aber im Dfen ober an ber Sonne geborret, nachbem vorher der Stein herausgenommen, und die Pferfich ungeschält in Studen zerschnitten worben. Gie tochen sie **G** g 4

### 472 Nachrichten und Anmerkungen

sie im Herbste und Winter, ober backen sie unter bas Brobt, wiewol sie vor den Maden, Ameisen und andern Würmern schwer zu behalten sind. Wir haben gemeiniglich um die Zeit, wenn sie reif werden, viel Regen, davon sie schon an den Bäumen faulen; viel hundert Scheffel verfaulen unter den Bäumen, und werden den Schweinen, auch wohl der Kühen vorgeworfen. Reine Art der Pfersiche hat eine so raube Haut, als in Deutschland, sondern jede hat ein so school Ansehen, als die weiß und roth melirten Aepsel in Europa.

(Diese hier benannten sind Abanderungen von ber gemeinen Psersiche, die benm Linnao Amygdalus soliorum serraturis omnibus acutis genennet wirb.)

2. Zwetschen oder blaue Pflaumen giebt es bier nicht, bagegen haben wir eine Art gelber und weißer Pflaumen, welche man Cherochypflaumen heißt, weil fie vermuthlich ihr Vaterland unter ben Cherochinbianern haben. Sie gleichen vollig ben Spillingen in Deutschland, find aber viel gesunder. Die Baume machsen gleich ben Dornen fehr baufig auch auf bem schlechtesten Erbreiche im Brafe, gwischen Bebuschen, und wo man fie hinfest. Man bat fie nicht gerne in Barten, weil die Burgeln febr meit laufen, und ungablich junge Baumchen treiben, und tonnen, nicht leicht wieder ausgerottet werben. Gie fchickten fich zu einem lebendigen Zaune vortrefflich. Sie blib Ben eber als die Pfersiche, und haben auch eber Fruch-Wenn biefe ju Ende, fo werben bie Pferfichen reif; weil biefe Pflaumen voller Gaft find, und fich nicht vom Steine lofen, fo werben febr wenig gebor-

Digitized by Google

# auf dem Bangenr. in Georgien. 473

ret, als moju bie teute nicht Zeit haben, baber ber-faulen unter ben Baumen eine große Menge.

(Diese Art Pflaumen scheint eine Abanderung von derjenigen Gattung zu senn, welche in Claytonis: Flora-Virginica, Prunus syluestris kunnilion, fructurubro praecociori et minori, radice reptatrice gennennt wird.).

3. Hepfelbaume giebt es an unferm Orte noch nicht viel, boch machfen fie gerne, und tragen fcone Bruchte, wenn fie gepfropft werben, tommen aber ben beutschen Mepfeln an Gefchmade nicht gleich, vielleicht haben mir noch feine gute Urt. Sie machfen gefchwinde, und tragen gleich ben Pflaumen und Pfersichen gar zeitig, werden aber nicht fo groß, boch und breit, als bie Pfersichbaume. Die Burmer fegen fich an benden Arten ber Baume in die Rinde ber Burgeln, vornehmlich aber bes Stammes, bavon bas Gummi, ober eine weiche Materie baufig hervordringt, und endlich gehen die Baume aus. Sie werden etwa zehen ober zwolf Jahre alt. giebt fich teine Mube, fie von den Burmern ju Rinigen, weil gar gefchwinde junge Baume aus der-Burgel ber alten Baume nachgezogen werben, und es auch unfern keuten an Zeit und Geschicklichkeit baju fehlet. Ein verftandiger, fleifiger und lehrhegie-riger Gartner mare hier ein fehr nothiger und nuglider Mann, er murbe aber ben biefer Profesion eben fo menig, als ein Jager und Fifcher leben fonnen, meil er aus Bartenwerf und Fruchten eben fo wenig, als biefe aus Bilbpret und Sifchen Belb lofen mur-De. Donn Gelb gehöret sonberlich unter die Raris tåten **G**g 5

### 474 Rachrichten und Anmerkungen :

taten in America. Anechte, die treu und fleisig, fied nicht zu haben, und Tagelohner koften zu viel.

- 4. Birnbaume giebt es in Ebenezer noch feine, in Savannah einige, und in Charlestown, ber Haupestadt in Subcarolina, mehrere, dagegen haben wir
- 5. Einen schönen Ansang von Quittenbaumen, welche Aepfel und Birnen von sehr schöner Grösse, und zwar alle Jahre sehr reichlich, und schon im dritten und vierten Jahre tragen. Man pflanzet sie durch Kern und Zweiglein sort, welche wie die Weyden wachsen. Es heißt aber auch hier, quod cito sit, cito perit. Der Wurm zerfrist die Rinde des Baums oder Busches, (benn an beyden wachsen die Früchte,) und also steht er, wo nicht ganz, boch zum Theil ab. Die Quittenapsel übertreffen die Birnen an Größe und Geschmack. Wenn sie recht reif sind, so isset man sie gleich den Nepfeln und Virnen roh, und ziehen sie den Mund nicht zusammen, wie in Deutschland. Sie riechen zwar liedlich, aber nicht so start, wie die Europässchen. Man dämpst sie mit Wasser, Zucker und ein wenig Wein. Von vielem Regen saulen sie schon am Baume.
- 6. Putchimon-Aepfel gleichen ben Mispelnt, sind eine hiesige tandesfrucht, und werden von den Deutsschen Posimen genannt. Die Baume wachsen sehr hoch am niedrigen setten Ufer der Flusse und Sumspse, und verderben auch im Wassernicht, durinnen sie oft bom Kerbste bis in den späten Frühling wegen der angewachsenen Flusse stehen anwisen. Junge Baume gleich anderem Gebuscherspiet man sehr haus sig

fig auf vorhin gebauetem und muste liegendem lande. Im Anfange des Septembers fangen sie an reif zu werden. Sie spacen eine sehr angenehme Frucht, gleich den Granadapfeln, sind wachsgelb und suß, wie Honig, halbreif aber ziehen sie den Mund zusammen, gleich den Quitten in Deutschland. Sollten sie zwischen den Baumen und Buschen herausgenommen, und auf niedziges settes und seuchtes land in einen Garten gepflanzet werden, so wurde ohne Zweisel die Frucht größer, süßer und gesunder werden. Wiewolsich nie gehöret, daß sie ungesund sind. Die Spanier den St. Augustin sollen viel daraus machen, und sie in Durchfällen und in der Ruhr statz einer Medicin gebrauchen.

(Purchimon, Pitchumon und Persimon heißt in Claytons Flora Virginica p. 156. Diospyros soriburdioicis, und in Linnai Schristen Diospyros soliis virinque concoloribus. Clayton versichert, daß das Gummi dieses Baums ein verdickendes und zusammenziehendes, und deswegen gegen alle Durchfälle vortrefsliches Arztneymittel sen, welches die Kräste des arabischen Gummi noch übertreffe. Catesby hat eben diese Pflanze unter dem Namen Guajacana Flish.: Carol. Vol IK. T. 76. abgezeichnet und beschrieben.)

7i Feigen, zwenerlen Art, gelbe und blaue, mach. fen an Buschen und Baumen sehr reichlich; die gelbe Art trägt schon im andern Jahre Kruchte, die blaue aber einige Jahre später. Wenn sie ben warmer Witterung im Frühlinge ausschlagen, und es kommt ein später Frost, so ist Baum und Frucht verderben, welches die größte Unbequemlichkeit ist, sie zwerhal-

#### 476 Radrichten und Ammerkungen

und Charles Lown haben sie spate Froste felten, und werden daseihst die Feigenbaume hoch und dicke. Man sollte sie vielleicht so pfianzen, daß sie von Gebäuden oder Bäumen wider die kalten Rordost und Nordwestwinde beschirmet würden. Wegen der harten Froste im Winter und der späten Froste im Frühlinge (sonderlich wegen der lesten Ursache,) können wir keine Orangendaume fortbringen, welche aber an den vorgedachten Orten, nach der See zu, gern und geschwinde wachsen, und zestig und reichlich tragen. Mangel der Zeit und des Vermögens läst uns keine Ersahrungen anstellen.

Diefe Beigen machfen hier nicht wild, fonbern

find erft aus Europa babin gebracht worben.)

8. Bon ben Beinreben Diefes Lanbes ift fonft im Diario viel gemelbet worden. Es giebt berfelben in ben Baibern, auf bem feuchten und trodnen Erdreiche eine fehr große Menge, Die auch meift gur Speife ber Bogel, Baren und anberer wilben Thiere jahrlich reiche Fruchte tragen. Man findet auf gutem kande Reben, bienicht nur Arm - fondern auch Schentelbicke find, und ihre Zweige in die bochften Baume hinauf treiben, die zwifthen ben Aeften voller blauen Weiße wilbe Trauben habe Beinbeeren bangen. ich noch nicht im Lande gesehen. Es giebt ber blauen Beintrauben verschiedene Arten, sauer und suffe, und haben alle an einander hangende Beerlein, gleich ben Trauben in Deutschland, boch find bie Beerlein. auch bie meiften Trauben an biefen wilben Reben fleiner, als die gahmen, welches auch tein Wunder, Da fie zwischen ben Aesten ber Baume wachsen muffen,

# aus dem Pflanzene. in Georgien. 477

fen, und, ehe fie recht reif werben, von Thieren und Bogeln gefreffen werben. Außer Diefen giebt es noch andere Arten Weinreben, fonberlich am Ufer ber Rluffe, welche ihre Bearen einzeln und nicht in Trauben tragen. Sie sind so groß, als bie großen Rira schen in Deutschland, haben suffen und so starken Most, daß sie ben Ropf einnehmen, daber sie auch von ben Englandern Fox grapes genennet werben. Wer Zeit bat, sammlet im Unfange und in ber Mit? te bes Augusts viele von ben Beintrauben gum Effen und Brannteweinbrennen; ber Moft, ben wir biegmal zur Probe bavon gemacht, ift in ber Bouteille nach und nach zu Efig worden. Berfchiebene Leute, Die feine Belegenheit jum Destilliren haben, haben fich Efig baraus gemacht. 3ch glaube, aus Diefer unferer Erfahrung, nicht ohne Brund, bag biefe Colonie ein gut Beinland fen, obwol die Beingar-ten von europaischen gabmen Reben an unsern und andern Orten biefer Colonie ju Grunde gegangen. Ohne Zweifel wachft ber Weinftoch ba am beften, mo er fein Baterland bat, und murben die milben Reben biefes kandes hoffentlich jahm werden, wenn man fie verpflanzen und recht pflegen follte, boch nicht wiber, sondern nach ihrer Natur. 3. E. daß man fie bon ber beiffen Erde in die Sobe führte. Es ift besonbers, baf bie Blatter von ben hiefigen Beinreben fait gar teinen Beruch haben.

(Die erstern hier beschriebenen Arten von diesen Beinreben scheinen diejenigenzu senn, welche Clayton Fl. Hirg. p. 24. unter solgenden Namen bemerket hat: Vitis vus mediocri, acinis nigricantibus subseidis.

# 478 Radrichten und Anmerkungen

cidis, und Vitis serotina, acinis paruis nigricantibus acidis, welthe Abanderungen der dritten Gattung Linnai Spec. T. 1. p. 203. sind. Die sogenannten Fox grapes, welche zut vierten Gattung Linnai gehören, bemerkt Clayton p. 24 und 144 mit den Namen Vitis Vulpina dicta; acinis peramplis purpureis, in racemo paucis, sapore sociido et ingrato praeditis, cute crassa carnosa, und Vitis vulpina serotina, soliis paruis triangulatis, ad margines serratis, fructu prioris.)

9. Saselnuffe sind zwar bier nicht, boch wurden sie wachsen, wie ich nube ben meinem Sause gefeben, hingegen giebt es bier eine fleine Art Ruffe mit bunnen Schalen, welche einige americanliche Caftanien, Die Englander aber Chin qua pin bush nennen, haben füßen und angenehmen Befchmad, gleich ben guten Safelnuffen, wachfen reichlich auf niedrigen, mittelmäßigen und hohen Bufchen und Baumen, wiemol bie Ruffe auf ben hohen Bufchen und Baumen etwas fleiner find, als auf ben niedrigen Bufchen, welche oft wegbrennen, im Frublinge wieder machfen, und menigftens eine Rug tragen. Doch haben viele niebrige Bufde auch teine Frucht. Die mitfleren und boben aber und bie Baume hangen gang voll. fufe Kern liegt in einer fpigigen Schale, wie bie Caftanien, welche im August und September aufpla-gen, und einen glanzenden bunteln Rern zeigen. Die Schweine, welfche wilde Suner und Gichhornchen befommen bie meiften. Sie wachsen auf gutem und schlechtem kande wilb, und murben ohne Zweifel größer werden, wenn fie gepfleget murben. Das Holy faulet nicht leicht. HC)

# aus bem Pflanzent. in Georgien. 479

Cast whee Zweisel die dritte Gattung der Buche benm Linnaus, unter dem Namen Fagus soliis lanceolato quatis acute serratis subtus tomentosis, amentis silisformidus nodosis, welche in Fl. Virg. nach dem Banister p. 118. Castanea pumila Virginiana racemoso fructu paruo, Pingulis capsulis echinatis vnico genenne, und mit dem Namen Chin qua pin bush von Catesdy in Hist. Carol. Vol. I. T. g. abgezeichnet wird.)

10. Die wilden und zahmen Maulbeerbaume machfen hier fehr gerabe, boch und bick, und tragen viele Fruchte und Blatter, welche gleich angenehm Die Fruchte von ber wilben, wie auch bie fcmarzen Maulbeeren von der sogenannten spanischen Art find fchmachafter, als von ber zahmen weißen Art, welche man nebst ber fpanischen nur um ber Blatter willen, als bas eigentliche naturliche Futter ber Seidenwurmer zieht. Um Augusta und weiter oben unter ben Indianern giebt es ganze Walber voll wilbe Maulbeerbaume, aus beren Burgeln und Baste, ober garten Rinde, fie Gade, Tifche und Bettbeden Die wilden wachfen allein auf gutem Lande machen. zwischen andern wilben Baumen und Bufchen, Die jahmen aber erfordern auch gut Land und gute Bartung, wenn fie an Bachsthum und guten weichen Blattern nicht gehindert werden follen. Das Gras auf ben Wurgeln wollen fie nicht vertragen. braucht auch zur Noth Die Blatter von ben wilben Maulbeerbaumen zum Futter fur Die Seibenwurmer, fie geben aber grobe Geibe.

#### 490 Nachrichten und Anmerkungen

(Außer der weißen Gattung Linn. Spec, 2. und ber schwarzen Linn. Spec, 2. hat Clayton Fl. Virg. p. 122. noch eine Gattung mit dem Namen Morus soliis amplissinis Fici similibus, fructu longo nigro purpureo in Birginien bemerket.)

un. Große und dich Buchdamme giebt es hier auf gutem, hohem und niedrigem tande gar viel, welche zwar zahes aber nicht so dauerhaftes und zum Bau tüchtiges Holz haben, als die Buchen in Deutsch-land. Ich habe sonst nie, als in diesem Jahre, Frückte davon gesehen, welche nicht so groß, aber wol so gut, als in Deutschland sind. Die Stahre und Sichhornchen, deren es eine sehr große Menge giebt, lassen sieht völlig reif werden.

12. Wallnuß und Hiccorybaume findet man hier auf gutem lande viel, fie tragen reichlich Ruffe, ber Rern aber ift nicht fo reich, als in Deutschland, boch eben fo fuße. Die Schalen ber lettern Art find febr bick, und haben am menigsten Kern. Die Baume find bicker als bie Ballnufbaume, welche letteren aufs hochfte einen Schub im Durchschnitte haben, und gemeiniglich inwendig faul find, ober gespaltene Breter geben. Das Solz ift schwarzbraun. Dben ben Mugufta und Savannah, Town, (welches in Carolina, feche Meilen, ober anberthalb Stunden unter Mugusta und Gavannabfluß liegt,) giebt es febr bide Ballnußbaume. Muf niedrigem Lande an ben Stuffen fteht eine Art Dugbomme. Die etwas fleinere Ruffe tragen, find febr biche, haben fcmale fpisige Blatter, wie bie Woppen, jabes Solz und rothes Barj.

(Die

Digitized by Google

# aus dem Pflangenr. in Georgien. 481

Virgindensis, unter welchem Namen selbsgen Caresby Hist. Carol. Vol. I. T. 38. p. 38. nebst bengesügter Besthreibung abgezeichnet; und in Linnai Spec. pl. T. 11. p. 997. Iuglans foliolis lanceolatis serratis, exterioribus latioribus; und vom Clayton in Fl. Virg. p. 190. Iuglans alba, fructu onato compresso, profunde insculpto durissimo: caujtate intus minima, plerumque apyrena, englisch White walititis genannt wird. Die andere Gattung mit langen spissione Blatteen ist Linn. Spec. 3. Iuglans solio-sis lanceolatis acute setratis, exterioribus minoribus, welche vom Catesby mit dem Namen Nux iuglans Virginiana nigra, Hist. Car. Vol. I. T. 67. abgezeichenet worden.)

bestie mehr rothe Fornbaume. Die Weißforn heißt man auch sonst Wasserson, weil sie auf niedrigem gutem Erdreiche wachsen: sie haben ein weißes leicht zu ärbeitendes Holz, weil es aber nicht dauerhaft ist, so wird es weder zu Bauholze noch Bretern gebraucht. Sie sind sehr lang und gerade, und fast bis an die Gipfel ohne Leste. In den Eichwaldern auf gutem lande stehen auch rothe Forn, die von ungemeiner Dicke und Hohe sind, haben eine sehr rauhe, grobe und aufgedorstene Rinde, das holz ist grobadrig und eben so wenig dauerhaft, als die Weißforn, die beste rothe Forn, daraus has Terpentinpech und Theer kömmt, und welche Mauholze, Masten, Bretern und Schindeln, duch Stangen zu den Zäunen gesträuchet werden, ließen auf dem schlechtesten sandigen Boden, und nachen die größten Wälder aus.

# 482 Radrichten und Anmerkungen.

Die bickften haben am Stamme etwa brittehalb Jug im Durchschnitte, find gang gerade, über 40 Buß ohne Aeste, und ein recht dauerhaftes Holz.

(Die Beißforn scheint Pinus foliis ternis Gronou. Fl. Virg. p. 190. et Linn. Spec. 3. die rothe
Pinus ballamea Linn. Spec. 9. Abies foliis solitariis confertis obtusis membranaceis, Gron. Virg.
p. 191. ju senn.)

14. Epprefibaume, rothe und weiße, giebt es bier in ftehenden Baffern, in großen und fleinen Gluffen, auch in ben mafferichten Gegenden in Fornmalbern eine febr große Menge. Die langften und bicfften fteben in ben gebachten niebrigen Wegenben, Die leicht überschwemmet werben. Die rothen baben ein rothliches sehr dauerhaftes Holz, welches nicht leicht faulet. Es ist hart, und schwimmt nicht gerne, und hat eine raube gespaltene Rinde. Bingegen bie weiß fen Eppreffen haben eine glatte, gartere Rinde, fchwimmen gern, find leichter zu arbeiten, aber nicht fo bquerhaft. Bende Arten machfen febr gerabe und boch, wie bie Fornbaume, einige haben vier Claftern im Umfange. Man macht bauerhafte Boote Daraus, vergrbeitet sie zu Dachschindeln, Bretern und Bauholg; in der Erde und im Baffer find fie fast unverweslich. Ein Salzburger hat vor zwolf Jahren einen folchen Baum ben feiner Plantage umgehauen, ber unter frepem himmel liegt, und ist noch fo frifch ift, als wenn er erft umgehauen ware. Gie tragen eine Frucht, gleich ben fleinen Cannga-pfen, biefe grune Coprefgapfleig brauchen einige Medici, ftatt ber Wachholbern, und follen von glei•

# aus dem Pflankenr.ineGeorgien. 483

gleicher Wirkung senn. Wachholdern giebt es hier nicht.

(Diese Eppresse, Cupressus kaliis distiche patentibus Linn. Sp. 2. hat Catesby Hist. Car. Vol. I. T. II. abgezeichnet und beschrieben. Siehe Fl. Virg. p. 191.)

15. Cebern find von ben Cebern, beren bie beilige Schrift gebentet; weit unterschieden; es giebt nicht viel hohe, gerade und bice Baume, fondern fie baben mehrentheils einen fregen Stamm, eina acht bis funfzehn Schuh lang, und einen guß bick, und find voller Belte, wenige haben zween Euß im Durch-Schnitte. - In unserer Begend machsen fie nicht, fonbern an ber See und Salzwasser auch oben am Sapannabflusse und Ballaoboulos und Augusta. Das Holz ift fehr schon, gart, leicht zu arbeiten, febr bauerbaft und lichtbraun, verliert aber etwas von ber Fapbe nach und nach, sonderlich im Wetter. Es riede angenehmer als Eppressenholz, und hat fatt per Blatter fleine zarte Stacheln, wie Cypressen, und tragt feine Zapfen, sondern Beeren, fast gleich ben Bachholbern. Die Schiffer aus ben Bermubasinfeln ruiniren viel Cebern und lebenbige Gichen burch Raufen und Stehlen, wozu nachgesehen wird, Die Radtommenichaft aber wirds bereuen, und es ben Borfahren schlecht banken.

Diese hier beschriebens Erber ist eigentlich Tuniperus sollis basi adnatis: iunioribus imbricatis, senioribus parulis Linn. Sp. 7. Iumperus sollis angusis acutis aculeatis; bacca atro - coerulea puluere
Sh 2

# 484 Machrichten und Anwerkungen

refinoso albicante tecta, officula sela continente, vulgo Cedrus et Sabina dicta. Flor. Virg. p. 194.)

- 16. Unfer Land hat einen schonen Vorrath von aller-Im Giden, welche man in Deutschland nicht findet.
- 1) Die erste Art Eichen kommen mit benen in Deutschland an Holz, Eicheln und Blättern völlig überein. Das Holz wird in Faßbauben gespalten, und in das sidliche America gesandt. Die Dauben von Weißelchen sind die dauerhastesten, werden gut bezahlt, und zu Rum- oder westindianischen Brannteweinfässern gebrauchet.
- 2) Weißeichen auf niedrigem Lande, das unterweisfen überschwemmet wird, sind sehr dick und dauerhase, haben gar große Sicheln, sast wie ein klein Huneren, die meisten eines großen Mannes Daumen groß, und eine dunne Schale: Sie werden auch in Dauben und zu Boden der Fässer zum Rum gespalten, doch sind manche dazu nicht tuchtig, weit sie Wurmlöcher haben.
- Diese Gattung ist Claytons Quercus Castaneae foliis, glandibus maximis, und benm Linnao die siebente Gattung, mit dem Bennamen Prinos, welche Catesby mit der Benennung Quercus castaneae folio, Chesnut Oak Vol. I. T. 18. abgezeichnet hat.)
- 3) Nothe Wassereichen zwenerlen Art, wachsen auch allein auf niedrigen wäßrichtemkande, welches boch unterweilen trocken ist. Die Eicheln haben zwar eine dunne Schale, fecken aber in einer andern harren rauben

Digitized by Google

### aus dem Pflanzenr. in Georgien. 485

rauhen Schale, als in einem Futteral, so daß, sie theils halb, uheils ein wenig heraus stehen. Sie dauern fast ein Jahr, und sind unter allen Sichelm das beste Schweinefutter, tragen auch sehr reichlich; Diese benden Arten von Sichen haben zwenerlen Sie cheln, eine Art hat große und die andere kleine Sie cheln. Die Sicheln von den übrigen Sichen geben zwar gut Futter, sie bekommen aber gar bald Mashen, und wachsen aus.

(Diese Art ist Linn. Spec. 9. Quercus folis obtule sinuatis, setaceo - mucronatis, wozu er zwo Gattungen, als Abanderungen gebracht hat, beren eine vom Catendry Quercus esculi divisura, soliis amplioribus aculeatis. T. 23. und die andere Quercus Carolinensis virentibus venis muricata T. 21. sol. 1. genannt wird.)

4) Wassereichen wachsen hoch, gerade und bick, spalten gern, und haben gleichfalls dauerhaft holz, bie Eicheln sind klein.

(Scheint die sogenannte Water-Oak zu senn, welche Gronou. Flor. Virg. p. 117. und Linnaus Speci. p. 997. mit dem Namen Quercus foliss cuneisormibus obsolete trilodis, bemerket haben, zu welcher Gattung, die auf T. 19 und 20 vom Catenby abgezeichnete Arten als Abanderungen gehören.)

5) Lebenbige Eichen, (englisch Live-Oak,) find nur wenige an unserm Orte, aber besto mehr an ber See, und oben am Savannahstusse; werden sehr die, haben aber keinen langen geraden Stamm, sondern die Ueste fangen sich etwa acht Juß hoch von der Erde Sh 3

### 486 Radridien und Anmerkungen.

an, haben sehr viele große und kleine Aeste, und sind voller kleinen Blatter, und zwar Zweige und Blatter fo dichte in einander, daß die Sonne nicht durchscheinen kann; daher geben sie zur Sommerszeit den angenehmsten Schatten, und werden um deswissen nache den den Hausen, nicht abgehauen. Das Kolzist schwer wie Blen, und wenn es trocken, eisenhart, und verkault nicht leicht. Es giedt viel krumme Aeste, die man in die Boden der Schiffe und Boote braucht, Wir brauchen es ber der Mühle zu den Kännnen der Kammurder. Die Frucht ist wie kleisperpyde Haselnusse auch gut zu essen.

(3) Quercus foliis oblongis non finustis; Cates-

be, etwa einen Fuß dicke im Durchschnitte, haben fleine Blatter, fleine Sicheln, bas Solz ist nicht bauerhaft, und bienet nur zum Brennholze.

(Scheint Quercus s. Ilex marilandica, folio longo angusto salicis, Rai dendr. 8. Catesby T. 16. 34 sept.)

7) Bir finden im Walbe auch Gicheln an gar niebrigen Bufchen, welche ben lebendigen Gichen an Brucht und Blättern abnitch feben.

(Ist ohne Zweisel Willow Oak, Quercus humilis, salicis folio breuiore. Catesby T. 22. Diese breth hier besagte Arten 5. 6. 7. hat Linnaus Spec. I. p. 994. und Gronov. Virg. p. 117. Abanderungen von einer einigen Gattung, unter dem Namen Quercus soliis lanceolstis integerrimis, gemacht.)

17. Wir

# aus dem Pflanzenr. in Georgien. 487

in. Wir haben hier eine Art korbeerbaum, welschen die Englander wegen seines rothlichen Holzes Rectbay nennen, bessen Farbe sich nicht andert, wie die Farbe des Gebernholzes. Dieser korbeernbaum hat ein settes wöhlriechendes kaub, und trägt Beeren an Größe, Farbe und Geschmack, als diesenigen sind, so man in Deutschland hat. Er wird nicht hoch, und erwannelnen Juß dick. Es giebt solcher Baume viel, sie sind aber mehrentheils hohl, oder im Kerne angefault. In der See sollen sie dicker und besser an Holz und Farbe seyn. Man säget sehr schönes dunnes Holz und Breter zu Treppen, Lischen und Stühlen davon.

(Ist muthmastich Laurus soliis lanceolatis, nervis transuersalibus, fructus calycibus baccatis Linn. H. Cliff. p. 154. n. 3. und T. 1. Sp. 7. p. 370; Laurus soliis acuminatis, store albicante, baccis coeruleis, pediculis rubris insidentibus. Clayt. Gronou. Flor. Virg. p. 46. welche Battung auch Catesby Vol. I. T. 63. abgezeichnet hat.)

18. Sassafrasbaume und Busche sind hier auf magerem und fettem trocknem lande die Menge. Die Baume werden hoch, wachsen schnell, eines Jußes dick, tragen viele suße Bluthen, welche einige als Thee gebrauchen. Die Früchte sind schwarze Beer-lein, gleich kleinen lorbeerbeeren; holz und Blatter riechen lieblich.

(Ist ebenfalls eine Gatting Lorbeer, nämlich-Laurus foliis integris trilobisque Linn. Spec. 20. P. 371.)

Digitized by Google

### 488 Radrichten und Anmerfungen.

rg. Gummibanne von ungenteiner Dicke und Höhe, wachsen auf lauter settem, hohem und niedrigen Lande. Diese Bäume schwissen gleich den Forn ein Gummi aus, davon sie auch den Ramen haben. Sie haben ein braunes und dauerhastes Holz, welches wohl zu bearbeiten ist. Die Frucht ist eine raube Rugel an einem langen dunnen Stiele, darinnen der Saame stielt. Das Gummi soll ein vortresslicher Balsam seyn.

(Dieser Baum, ber auch sonst englisch Sweet Gum, White Gum genennet wird, heißt ben allen Botanicis Liquidambar; und zwar benm Linndo Sp. T. II.1 p. 999. Liquidambar foliis palmato-angulatis, mit bem Bennamen Styracistus, wo noch mehrere Synonyma nachzusehen; Clayton in Fl. Virg. P. 190. erinnert, das Gummi dieses Baumes komme sehr viel mit dem peruvianischen Balsam überein.)

20. Pappelbaume sind lang, gerade und dick, haben gelbes holz, welches in der Rasse recht bauerhaft, doch leicht zu arbeiten ist. Die Breter spalten sich gern; diese Baume wachsen auf gutem und niedrigem lande, welches zwar nicht zu naß ist, aber doch viel Feuchtigkeit hat. Die Bluthen sind gleich den rach lichen Tulpen oder Lilien. Bon der Frucht ist mir zur Zeit noch nichts bekannt worden.

(Nach der Beschreibung der Bluthe kann bieset Baum kein Pappelbaum senn, da sonst verschiedene Urten Pappelbaume in diesen Gegenden machsen und es läst sich hier kaum einige Muthmaßung and bringen, da weder die Frucht, noch die Blume sellskingenauer beschrieben worden.)

21. Eschen

# gus dem Pflanzenr. in Georgien. 489

21. Eften find bier auch nicht wenig, machfen auf hohem und niedrigem gutem lande, haben ein weißes, bauerhaftes und wohl zu bearbeitendes Soly, meldes von Bagnern febr gebrauchet wird; einige find bren Rug bide, und icheinen ben Gichen in Deutschland an Laub und Holze gleich zu senn. im niedrigen lande haben großeres Jahrgewachse ber Abern, als bie andern, welches eine Anzeige, baff fie schneller machsen.

(Die hier beschriebene Urt Eschen ift Fraxinus foliolis integerrimis, petiolis teretibus, Linn. sp. 3, p. 1057. Gron. Fl. Ving. p. 122. G. Catesby Vol. I. T. 80. und von benen in Europa wachsenden verschieben, ba biefe in America machfenbe Battung gange Blatter hat, welche ben ben europaischen an bem

Rande eingezacht find.)

22. Delbaume find nicht naturlich bier, fonbern einige fteben in ben vermufteten Garten ber Berren Truftees ben Savannah, welche ungebaut und unbefchnitten auf gar schlechtem Erbreiche, etwa 14 bis 16 Buß boch, und fast eben so breit gewachsen. Reife Fruchte habe ich baran noch nicht gesehen. Der Broft

Scheint ihnen nicht zu schaben.

23. Granatapfel machfen an Bufchen, bie sich sehr ausbreiten. Die Aepfel oder Früchte find ben größten Mepfeln gleich, innwendig voll Kerne, welche ein wenig Fleisch von sußem Geschmade um sich haben. Man konnte lebendige Zaune bavon machen. Sie werden wenig geachtet, weil man sie nicht zu brauchen weiß. Bluthe und Fruchte find fehr anfebnlich. Gin bergleichen Apfel mog 17 Ungen, und hatte 13 Zoll im Umfange. Sp 5

34. lorreb

# 490 Rachrichten und Anmerkungen

24. Lorrelbaume wachsen auf gutem Lande, lang, gerade und dicke, sind Winter und Sommer gratif, tragen breite und fette Blatter, welke große Bluchen und Zapsen, fast gleich den Förnzahlen mit rothen Betren; das Holz ist schon weiß, und dienlich zu all seren; das Holz ist schon weiß, und dienlich zu all sernand Schweinerarbeit, aber in der Nasse nicht bauerhaft. Ich habe sie auch hören wilde Zimmetsbaume nennen, weit die Rinde etwas Lehnliches haben soll.

(Ist ohne Zweisel Magnolia, und diejenige Abanderung, welche in Caterby Car. Vol. II. p. 61. T. 61. Magnolia altissima, flore ingenti candido genena

net wird.)

25. Bilber Feigenbaum ift ein bider, langer Baum, auf niedrigem, fettem Erdreiche, mit ansehnlichen Blattern, großer, als die Feigenblatter. Er schießt geschwind auf. In Puribourg hat man sie des schonen Unsehens und Schattens wegen sur die Kirchthuren gepflanzet. Die Frucht ist eine runde gelbe Kugel, gleich einer welschen Nuß an einem langen Stenget. Die Kinde ist weiß, und die zarten Blatter riechen lieblich.

(3st Platanus occidentalis foliis lobatis, Line.

fp. 2. p. 999. Catesby T. 1. T. 56.)

26. Tupelo, (welche unsere Salzburger Holzischubbaum heißen, weil sie aufangs solche Schube baraus geschniset) ist ein dicker und langer Baum auf gutem kande; hat Blatter gleich den Kirschen, blaue Beeren gleich den korbeern, und in einander gebrehetes bräunlichtes Holz, wenn sie alt und dicke sind. Es giebt ihrer sehr viel: man hat auch noch eine andere Art Tupelobaume in den wässerichten Gegenden

### aus dem Pflanzenr. in Georgien. 491

genden am Flusse, wo sonst wegen des stehenden Wassers such nichts anders wächst. Sie werden hoch und dicke, wohl dreif Fuß im Duchschnitte, und weiden von einigen wilde Aepfeldaume genennet. Diese haben breitere Bidter, und eine größere blaue Fruche, gleich den kleinen Zweischzen, riechen liebe lich, ber Salt ist ditter, und der wenige Kern in der harten Schale angenehm. Das Harzhois von den dicken Bäumen ist zähe und verdreht, das Holz von den dunten Bäumen aber taugt zu nichts, auch nicht einntal zum Brennen, weil es voller Feuchtige keinst ist, und fast so geschwind faulet, als es dure wiede.

(Tupelobaum heißt ben ben Kräuterkennern Nylfa. Linnaus halt die zwo hier beschriebenen Arten
mir sik Abanderungen einer einzigen wahren Gattung,
Speci p. 1058. und zwar scheint die erstere Art Nyssa
pedunculis multissoris Gron. Fl. Virg. p. 121. n. 1.
zu seyn, welche Latesby Vol. I. T. 41. unter bem Mamen Tupelo-Tree, s. Arbor in aqua nascens, soliis
latis acuminatis et non dentatis, fructu Elaeagniminore abgezeichnet hat. Die andere Art ist Nyssa
pedunculis vinisoris Gron. Virg. p. 121. n. 2. Water-Tupelo, s. Arbor in aqua nascens, soliis latis acuminatis et dentatis, fructu Elaeagni maiore, Catesby
Vol. 1. T. 60.)

27. Eine boppelte Art kleiner schwarzer Kirschen, welche in Trauben wild wachsen, einige find suß, die andern fauer. Die Vogel fressen sie, ehe sie recht reif werden. Sie wachsen auf hohem gutom Lande, sehr hoch und bicke, haben unten wenig Aeste, son-

### 492 Rachrichten und Anmerkungen

bern breiten sich in ber Krone ansehnlich aus. 11 Das laub ist dem Kirschlaube in Deutschland gleich.

(Diese Art Kirschen ist von denen in Europe verschieden, und seißt in Gron. Virg. p. 51. Cerasus
sylvestris, fructu nigricante in racemis longis pendulis phytolaccae instar congestis, welche Casesby
Vol. I. T. 28. abgezeichnet hat. Benn Linna ist
es Prunus Virginiana spec. 2, p. 437.)

28. Erlen (bie gemeine Art) machfen nicht zur Baumen, sondern werden nur bobe und ausgebreites er Busche, haben Joiz und Blatter, wie in Deutschstand. Schwarze Erlen, welche man in Deutschland zum Färben und Bauen braucht, hat man hier nicht.

Sie ftehen auf niebrigem gutem lanbe.

29. Locustbaume. Es giebt preperley auf hohem und niedrigem Lande, nicht hoch, etwa zwer Fust dick, und fast von unten auf voll Leste. Die auf dem niedrigen seuchten Lande haben am Stamme dren Zoll lange harte Stacheln, je dren und dren auf einer Stelle, und tragen Schoten wie die Gartenbohnen lang, nur etwas dunner. Diese Frucht ist, meines Wissens, nicht zu brauchen. Die aber auf hohem und gutem Lande stehen, haben am Stamme keine Stacheln, sondern nur an jungen Aesten, und tragen Schoten, die zwölf die sechzehn Zoll lang, und pren Zoll breit sind. Wenn diese reif sind, so schmecket das Innwendige hanigssisse.

Bende Arten scheinen nur Abanderungen von der Gledissia Linn. T. II. spec. p. 1056. zu senn, und zwar heise die erstere in Catesby Vol. I. T. 43. Acacia, abruae solio, triacanchos, capsula ovali vnicum semen claudente. Die andere heise in Claytons

Gron.

# aus dem Pflanzenr. in Georgien. 493

Gron. Fl. Virg. p. 193. Acacia triacanthos, siliquis latis suscis pulpa virescente subdulci: Honeg Locust; welche im Binter gutes Biehfutter giebt.)

30. Rhus ist eine ansehnliche Staude, welche sehr häusig auf gutem und schlechtem trockenem lande wächst, und im Gipfel einen braunen harten Saamen in schonen Trauben trägt, welchen nicht nur die Bögel, sondern auch die Indianer essen, welche auch die Blätter ein wenig am Feuer dorren, und statt des Todacks brauchen. Etwas von dieser Staude wird zur Farbe gebraucht, ich vermuthe, die Beerstein, die, wenn sie noch frisch gerieben werden, die Finger etwas braun machen. Die Steinchen in dieser braunen zarten Schale sind hart, wie natürliche Steinlein. Die Blätter werden im Herbste braun.

(Scheint Rhus glabra Linn. sp. 3. Rhus baccis rubentibus foliis serratis. Clayt. Fl. Virg. p. 148. ju sepn.)

31. Acer vulgaris, hier common Mapple genannt, wächst in sehr niedrigem Grunde auf nassem und fettem Erdreiche, ist hoch und etwa einen Schuh dicke, hat eine weiße Rinde, gleich den Birken, sehr weiß geschlacht Holz, weißer als in Deutschland, und gar früh im Frühlinge sehr zarte rothe Blüthe in Buschen, als wenn viel rothe Seidensäden zusammengelegt wären, davon der Baum über und über bedeckt ist. Das laub ist den Gummibäumen ganzähnlich, zacklicht und rund, boch nicht so groß, als das kaub von den Gummibäumen. Der Saame wächst in dinnen Schoten, wie ben ben Schwammeschen, die im Wasser wachsen.

(Diefe

# 494 Rachrichten und Anmerkungen

(Diese Gattung Acer Linn: sp. 3. ist Acer Virginianum, folio maiori, subtus argenteo, supra viridi splendente, Catesb. Car. I. T. 62. Acer solio palmato angulato, slore sere apetalo sessili, fructu pedunculato corymboso, Gron. Fl. Virg. p. 41.)

32. Es findet sich noch hier ein dicker, hoher und stacklichter Baum, welchen die Englander Prickly-Ash nennen, der aber mit der Esche nichts ahnliches als die Rinde hat, welche zur Linderung der Zahnschmerzen gebrauchet wird, daher dieser Baum auch Looth-ach-Tree genennet wird; er wächst auf snittelmäßig trockenem Lande, hat Laub gleich den Pfersichbaumen, und die Aeste viel Dornen, und trägt kleine schwarze Beeren.

(Tooth-ach-Tree iff Zanthoxylum foliis pinnistis Linn. sp. 1. Zanthoxylum spinosum, lentisci longioribus foliis; evonymi fructu capsulari, Catest. Car. I. T. 26.)

33. Arbor vonenata trisoliata, ist eine Art einer gistigen Ranke, welche auf niedrigem nassem Erdreiche wächst, ben den Blättern kleine Stackeln hat, die Bäume hinauf klettert, und sich oben in viele Ranken, gleich den Weinreben ausbreitet. Die Blätter sind dem Jasmin ähnlich; das bloße Anrühren der Ranke vergistet, noch mehr aber, wenn wan in die Stacheln greift, und am meisten, wenn der Saft davon auf den bloßen leib spriftt, wie leicht der dem Umhauen der Bäume geschehen kann.

(Diese gistige Rante ist Hedera trisolia Canadensis, Rhus Linn. sp. 6. Gronov. Fl. Kirg. p. 33. Toxicodendron Dill. Hort. Elth. 389, 399.)

34. Ein

24. Ein anderer giftiger Baum wird aufschlecketem gebrauchtem Sandboden gesunden, welcher rause Blätter, an den Zweigen Stacheln gleich den Nesselln hat, und eine gelde Frucht, gleich einer großen Kirsche trägt, welche sehr giftig ist. Er hat schwarzes sehr köstliches Holz, welches gesägt nach England gebracht, und zu köstbarer Tischlerarbeit gebrauchet wird. Nicht nur die Frucht, sondern auch der Saft und die Blätter des Baumes sind gistig und corressivisch, dergestalt, daß, wenn etwas von dem milchgleichen Saste ins Auge kömmt, man fast blind wird; er zieht Blasen auf der Haut, und brennt söcher in die Leinewand. Von den Regentropfen, west die Haare aus, und in dem Schatten dieses gistigen Baumes wächst nichts.

- (Diese hier beschriebene Pflanze ist die wegen iferer außerst giftigen Natur bekannte Mancinella ober

Hippomane Linn.)

35. Mispel machst hier sehr häufig am Eichen, Gummi und Tupelobäurken, sonderlich aber auf den Wassereichen, welche als Busche und schlechte Baume im Wasser wachsen, davon das Holz zu nichts nuße ist. Die Blätter und Früchte des Mispelstrauches sind denen in Deutschland völlig gleich.

36. Die Wenden wachsen bier am Wasser und naffen Gegenden, sind sehr gebrauchlich, und zu nichts zu gebrauchen. Sie sehen den Wenden in Deutschland gang gleich. Zahe Wenden giebt es hier keine.

37. Wilde Saselnuffe haben ben Namen von ben Blattern und Bluthen, welche ben Saselnuffen gleich find. Die Frucht aber hat in ber Schale ein Stein chen,

# 496 Nachrichten und Anmerkungen

den, barinnen ein schwarzer langlichter Rern mit eiwem weißen Fleden ift. Einige Bufche werden Armsbide, aber keine Baume.

(Diese Pflanze heißt Hamamelis, Linn. spec. p. 124. welche Clayton Fl. Virg. auf eben hier besage te Beise beschrieben, und Catesby Vol. III. T. 2.

abgezeichnet bat.

78. Hundsholz, Cornus femina, ist ein gegen neum Joll dicker Baum voller Aeste, fast von unten auf, machst sehr häusig, haben zartes braunliches Holz, welches im Trocknen sehr dauerhaft ist, in der Nasse aber leicht faulet. Die Blüche ist einer großen Aepfelbluthe gleich, bedecket fast den Baum, und giebt ihm eine große Zierde. Die Früchte sind rothe harte Beeren, vier oder fünse neben einander auf einem Stengel.

(Sst Cornus inuolucro maximo, foliolis obverse cordatis, Linn. spec. I. p. 117. Cornus mas. n.

1. Clayton. Virg. p. 17. Catesby Vol. I. T. 17.)

39. Beistorn wächst in hohen Buschen, auf magerem tande sehr häusig, hat viel Stacheln und kleisne wohlschmeckende Aepfel. In den niedrigen nassen Gegenden giebt es auch eine Art fast gleicher Aepfelschen, die gar zeitig im Frühlinge reif werden, und gut zu essen sind. Die Beistornenbaume aber haben erst im October zeitige Früchte, doch haben bende Arsten mehr Stein, als Kleisch.

(Der Beißdorn ist Crataegus Linn. sp. 3. Messpilus soliis Apii, sructu rubro parvo, spinis longis acutis. Cockspur-Hawthorn Clayt. Fl. Virg. p. 54. Da die andere Urt Mespilus soliis oblongis mucromatis laete virentibus, subtus incanis, pomis paruis rui

bentibus

# aus dem Pflanzenr: in Georgiere 49%

bentibus dulcibus, racematim congestis. Clayron. Virg, p. 55. Crataegus Linn. speci 54 ju senn scheint.)

40. Nothe, gelbe und weiße Vicken, wachsen bier häusig, doch nur am Wasser und in niedrigen Begenden, so hoch und dicke, als in Deutschland, sehen ihnen auch in allem gleich, nur in der Dauera, haftigkeit sind sie unterschieden; da die unsern sehre gebrechlich sind, und geschwind saulen. Es dursen keine Reisen aus Birken nach Westinden geschickt werden.

41. Eine unbefannte Art Baume (Vrabrella gesnannt) wächst am Savannahflusse herum, beren tankben linden in Deutschland, und die Rinde den Birten gleicht. Sie tragen lange Schoten, darinnen, aber keine Beere oder Früchte, sondern nur ein gleich-

fam geflügelter unscheinbarer Gaame find.

(Vmbrella heißt sonst auch eine Gattung Magnolia, welche aber in Ansehung der Frucht die hier beschriebene-Pflanze nicht senn kann. Da von der Beschaffenheit der Blume hier gar nichts gemeldet, und: die Frucht selbst allzu unzulänglich beschrieben ist, soi kt es auch fast nicht möglich, mit einiger Gewisseit, zu muthmaßen, was für ein Baum hier gemennet; sen.)

42. Rohl oder Rrautlaume wachsen ben der See, sind etwa sechzehn Fuß boch, und einen Fuß dicker Die Blätter sind wie Degenklingen, davon man das Mark, als den besten Rohl, isset, welches, auch segar sauer eingemacht wird. Die untern Blätter fallen; nach und nach ab, hingegen wachsen die neuen immer weiter in die Hohe. Das Herz dieses Rohlbaumer weiter in die Hohe. Das Herz dreibe Rohlbaumes im Gipfel, besteht aus dren gerade in die Hohe.

17 Band.

# 498 Ruchrichten und Anmerkungen

stehenden Degen gleichen Blattern, die auch so steif, fpisig und scharf find, bag man jemand damit be-

schädigen könnte!

(Dieser Rostbaum engl. Cabbage-Tree, ist eine Art Palme, welthe Slaan. Iam. T. 215. abgezeichnet, und genau beschrieben, unter bem Namen Palma altissima non spinosa krucku prunisormi minore racemoso sparso.)

43. Stechpalmen, eigentlich Aquisolium baccis luteis, ist ein nicht hoher und eines Fußes dicker-Baum, von unten auf voll Aeste, trägt rothe Beeren, und ein bickes immer grunes laub, welches unr jedes Blatt herum einige Stacheln hat. Das Holz ist gelblicht, wie Pappelholz, und dauret nicht in der Rasse. Die Beeren sind erst im Winter reif.

(Ist das gemeine Aquifolium. Ilex Linn. sp. 1. p. 125. welches sowol in Europa, als auch dem nord-

lichen America wachst.)

44. Myrkenstaute wächst einen Juß bicke um ble See herum, ben uns auf niedrigem gutem lande, im Fornwalde, wo feuchter Boden ist, in gar niedrigen Buschen; boch sind die Beeren alle gleich, nur reichlicher an der See. Aus Mangel eines Feuerssteins sollen die Indianer das Myrthenholz so lange an einander reiben, dis es raucht, und endlich brennt. Die gleichsam verzuckerten Beerlein sien erst gleich den Perlen um die Keste, und sind im October reif. Geschickte Hände können in einem Tage viel sammlen, weil sie solche nur mit den Blätzern abstressen durfen. Sie werden in Wasser gekocht; der Saame sest sich an den Boden, oben schöpfet man, gleich anderem Fette, das ausgekochte grüne Wachs ab, und läutert

# aus dem Pfinikenr. in Georgien. 499

thutert es hernach burchs zwente Kochen. Es ist ein schönes, biefer riechendes und brauchbares Wachs.

(Dieser Bust, engl. Candle berry tilyrtle, ist eine Myrica Linn sp. 2. p. 2024. und heißt ben Caresby Vol. A. T. 69: Myrtus brabanticae similis Caroliniensis baccisera, fructu racemoso sessili mosopyreno, welcher von bem baraus bereiteten Wache aussuhrlich baselbst handelt.)

Menge, welche kleine und große, schmackhafte und unschmackhafte Früchte tragen. Wenn ein sonst gen bauetes gutes Feld nicht wieder gebauet wird, so wird es in wenig Jahren gleichsam mit Brombeerstrauschen überzogen, welche schwer auswrotten sind.

46. China occidentalis, ist eine rothe wohlriechende Burzel, welche einige Leute unter ihr Hausbier kochen. Sie treibt eine Art dornichte Kanken hervor, welche sich an den Baumen hinauf winden, eines starken Fingers dicke sund, und schwarze suße Beeren tragen, die man isset. Diese große ansehnliche Wurzel wächst auf gutem Lande so häusig, als Sassafras. Es giebt einige Arten derselben.

Gine Art Smilar, davon außer derjenigen Gattung, welche Garfaparilla genennet wird, und eine stachelichte Ranke hat, auch noch einige andere

Gattungen in Nordamerica machfen.)

47. Wilbe Castanien wachsen nicht auf Baumen, sondern an niedrigen Buschen, welche ein anfehnlich laub, und schöne rothe langlichte neben einander stehende Bluthen haben. Sie tragen nicht so
viel Früchte, als Bluthen, sondern man sieht an einer Staude nur eine, zwen bis drey Früchte; in einer.
Ti 2

Digitized by Google

# 500 Rachrichten und Aninerkungen

Schale steden bren bis viere solcher Castanien, welche ben europäischen gunz ähnlich sind. Man braucht die Wurzel mit heißem Wassen statt ber Seife zum Waschen ber wollenen Bettbecken und Rocke.

(Diese hier beschriebene wilde Castanie heißt engl. Scarlet Slowering, Forse Chesnut, welche Linnaus in seinen neuesten Schriften mit dem Hippocastanus in ein Geschlecht unter dem Namen Elcaulus bringt, Floribus actandris Spec. 2. p. 244. da er solche sonst als ein besonderes Geschlecht mit dem Namen Pavia angesühret.)

48. Gute große Castanien, wie in Europa, wachsen hier unten nicht, sondern oben unter den Indianern, welche den europäischen ganz ähnlich sind.

(Die eigentliche europäische Castanie wächst wol nicht in America, sondern eine andere Art, welche Catesby Vol. 1. T. g. unter dem Namen Castanea

pumila Virginiana abgezeichnet bat.)

49. Baumwolle wächst nicht auf Baumen, fonbern auf Buschen, welche rothe und weiße Bluthen, und die schone weiße Wolle in einer verschlossenen weischen Schale, einer großen welschen Nuß oder Huneren gleich haben, welche aufplaßt, und die Wolle mit ben darauf befindlichen grunwollichten Saamen zeiget. Sie wächst sehr gern, und trägt reichlich.

(Diese Gattung scheint Gosspium frutescens, folio trilobo, Barbadense. Pluk, Almag. 172. T. 188. f. 1. und Gosspium foliis trilobis integerrimis Linn.

sp. 2. zu senn.)

50. Holderbaum ist hier, wie in Deutschland, am Stamme, Blattern und schwarzen Beeren, welche auch hier zu einer sehr guten katwerge bienen. Er wächst

# aus dem Pflanzenr. in Georgien. 501

wachst wild und jahm, und pflanzet sich burch bie Wurzeln so haufig fort, baß er fast nicht auszuroten ist.

(Ist der gemeine Sambucus fructu in vinbella nigro Baub. Pin. 456. der ebenfalls in Nordamerica

wachst. Gronov. Fl. Virg. p. 34.)

51. Palma Christi s. Ricinus Americanus, ist hier eine ansehnliche Staube, zwölf und niehr Juß boch, auf autem trockenem Lande, und bekommt von unten auf breite mit breiten Blattern bewachsene Zweige. Die Blatter feben ben Rotheichen abnlich, boch viel breiter, auf bem Gipfel und zwischen ben Zweigen und Blättern machft eine sehr schone Tranbe gerade in die Sobe, welche voll Kerne, den fleinen Coffeebohnen gleich steckt, die ein gewisses Del geben, bavon biese Staube auch ein Delbaum genennet wird. Der Saame purgiret febr heftig, und bie Blatter braucht man in Ropffdmergen. Diefe Staube wachft gerne ben ben Baufern und Sofen, wo Menschen und Bieh aus- und eingehen, und nachdem das Erdezeich fett ist, ist auch ihre Broße. Gie wird von keinem Bieh beschädiget. Die Suner halten fich gern barunter auf.

(Diese hier beschriebene Staube, welche vont Clayton Flor. Virg. p. 119. Ricinus foliis maximis in altitudinem sex aut septem pedum assurgens, fruchu oleoso tricocco, ist von bein gemeinen Ricinus unserer Barten, wo er aber nur wie ein Kraut, ein

Sahr burch bauert, nicht verschieben.)

52. Palmetobaum machst gegen die See zu, ober so weit das Salzwasser geht, er wird über einen Fuß dite, und zwolf die vierzehn Fuß hoch, auch wolf is biber.

# 504 Nachrichten und Anmerkungen

bober. Der Stamm und Baum hat eigentlich feine Blatter, fonbern ftatti ber Rinbe von unten bis oben lauter Schuppen, und ift ber gange Stamm wie ein Pels, bag man feinen Spahn baraus hauen Diefer Stamm muß boch bauerhaft fenn, fann. weil man Gartenfaulen baraus macht, und zwar nicht que Moth, fondern mit Bleif und Roften. pfel find bie grunen Blatter gleich ben Binbfachern Diese Blatter werben von arber Krauenzimmer. men leuten an ber Gee jum Deden ihrer Butten ge-Braucht, fo wie etwa in Deutschland bas Stroh baju gebraucht wirb. Der Gipfel hat ein füßlich fchmectenbes Mark, welches gegeffen wird. Es giebt auch ben ber See Palmeto Busche, nur 18 Zoll ober 2 Buß boch. Sie wachsen in niedrigem mafferichtem Lande fehr häufig. Die alten Palmetoes treiben einen Stengel von 4 bis 8 Ruf, und eines Ringers bide hervor, bavon ber Saame in fcmarglichen runben Beeren wachft, ber ju nichts gebraucht wird. Das land, worauf es wachst, wird für fauer und unfruchtbar gehalten. Un ben niedrigen Palmetoes im Formpalbe, giebt es größere Beeren.

(Palmeto-Tree ist Palma folio plicatili flabelliformi Raii Hift. 1366. Borassus Linn. spec. T. IK

p. 1187.)
53. Seibengras (Aloë Americana) ist eine Staude, und wächst auf gutem trockenem kande in Buschen, und hat 30 bis 50 Blätter, welche ohnges sähr 2 Fuß lang, r Zoll breit, und mit zarten weißen Schmirkein eingefaßt sind, die sehr zähe sind und flatt des Bindsadens gebraucht werden. Man macht anch Stricke davon, gleichwie von dem vorgedachten Palmeto

meto an der See schöne Stuble und Hate auch Matten verfertiget werden. Die alten Seidengrasbusche treiben jährlich einen Daumen dicken Stengel in die Höhe, der keine Blätter, sondern oben eine majestätische Krone trägt, die viele kilien ähnliche weiße gar vortreffliche Blumen hervordringt, in welchen der Saame wächst. Der Stengel wird 6 Just hoch. Es wird nicht gepflanzet, sondern wächst wild. Die Wurzel kann statt der Seife gebrauchet werden.

(Diese Seibengras, englisch Silkgras, ist Yucca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, margine filamentosis, Gronov. Fl. Virg. p. 152. Linn.

(pec. 4.).

54. Rosenbusche wachsen hier im Balbe und Garten sehr gerne. Die wilden find nur einfach, haben bleichrothe Blätter, riechen stark und kräftig. Der Saame ist in rothen, doch kleinen Hagebutten, wie in Deutschland.

(Unfere gemeinen wilben Rofenbufche icheinen von Diefen hier befchriebenen Bufchen nicht verschieben zu

fenn.)

55. Cassinitheebaume wachsen häusig am Salzwasser nach der See zu, auch oben am Savannahflusse zwischen andern wilden Baumen und Buschen. Die Indianer pflanzen sie in ihren Dörfern, kochen die Blätter grün, und trinken das Wasser alle Morgen zur Gesundheit. Es wächst auf Stauden, die auch zu Bäumen 7 Juß hoch und Arms dicke werden. Die Europäer rösten diesen Cassinichee in einer Pfanze, dis die Blätter, welche etwas größer, als der weientalische Thee sind, lichtbraun werden, wer ihn zewohnt ist, trinkt ihn so geen, auch auf die Weise, und

### 504 Rachrichten und Anmerkungen

und mie so gutem Effect, als den Thee, so aus Osbindien kommt. Er trägt Saamen in kleinen Beeren, die schwarz und glatt sind. Die Bäume sind

Commer und Winter grun.

(Cassinithee ist Cassine vera Floridanorum arbu-scula baccisera, alaterni sere sacie, soliis alternatim sitis, tetrapyrene Catesb. Car. Vol. II. p. 57. T. 57. beym Linnao llex soliis ovato-lanceolatis serratis, spec. 2. mohin auch Aquisolium Carolinense, soliis dentatis, baccis rubris Catesb. Car. Vol. I. T. 31. als eine Abanberung gehöret.)

56. Es wachsen in unserer Gegend lange Baume, beren Stamm wie ben ben locustbaumen voller Stacheln ist. Innwendig ist ein Mark, wie in ben Hollunderbaumen; haben nur ihre Aeste am Gipfel, wie eine Krone, auf welcher ein schoner Busch Blumen wachst, baraus ein kleiner Saame, gleich den kleinen Wacholderbeeren wird. Dieser Baum, ber 8 bis 10 Kust hoch wird, zeiget sich sehr schon.

(Scheint Angelica baccifera, f. Aralia arborefcens spinosa Claytons zu senn. Gronov. Fl. Virg. p. 34. Aralia arborescens, caule foliolisque acusenta.

Linn. fp. 1. Englisch Bumbriar.)

57. Phytolacca Americana, eine Staube von schönem Ansehen, etwa 6 Fuß hoch, und so vice, wie ein Kohistengel, und ganz roth, die schwarze schöne Beeren in Trauben trägt, in welchen ein glanzender schwarzer Samme steckt. Man braucht den Sast der Beeren zur rothen Dinte, die Blätter, wenn sie jung sind, zur Speise wie Rohl, und den Sast der Wurzeln, welche sehr die und lang sind, zur Arztnen in gewissen Fällen, sonderlich zum Purgieren. Die

# aus dem Pflanzenr. in Georgien. 505

Staube verdirbt alle Jahre, und wächst im Frühlinge aus der alten Wursel wieder hervor. Sie mächst auf gutem fettem kande wild. Es giebt beren allenthalben so viel, daß sie wie Unkrant geachtet werden.

(Ist die nun in den europäischen Garten so bekannte gemeine Phytolacca, welche englisch American Night Shade, oder Pork - Physic genennet

mirb.)

58. Franzosenkraut ist eine gar gemeine bunkelgrune Staube, welche sehr häusig auf altem vorhin gebauetem kande steht, und fast nichts als lauter sehr harten Saamen trägt. Es sieht an Blättern und Saamen dem Spinat etwas ähnlich, wächst zu einer Höhe von sechs Fuß. Der Daumen dicke Stengel und die Burzel ist hart, wie Holz. Die Engländer brauchen die grünen Gipfel des Stammes und die Zweige zur Arztnen, die Würmer abzutreiben. Die Wurzel wird von den Indianern in Kopsweh gerühmet. Die ganze Pflanze hat einen widrigen Geruch.

(Diese Pflanze scheint keine andere zu senn, als Chenodium Ambrosioides Mexicanum: Botrys pracalta fructicosa, foliis longis laciniatis, Clayt. Flor. Virg. p. 28. welcher dieser Pflanze ebenfalls die Eigenschaft, die Burmer auszutreiben, beylegt. p. 145.)

59. Manapfel (Granadilla, flos Pullionis) wach.
fen auf einem von Bäumen und Büschen gesaubertem Lande, an einer langen, dunnen Manke, läuft an der Erde hin, oder an die Zäune und Büsche hinaufi Die Blute ist blaulicht und sehr schon, die Nepfellänge

Digitized by Google

### 506 Nachrichten und Anmerkungen

langliche, und fo groß, wie ein Someren, anfangs grun, die, wenn fie reif find, gelb werben, haben inwendig einen fauerlich fuffen Saft, und viele fchwarze Rerne.

(Belde Gattung biefes weitlauftigen Geschlechtes hier gemennt fen, ift schwer zu bestimmen, ba bie Blatter nicht beschrieben worben.)

60. Eine mäßige Staube findet man hier von einer geringen Dicke, beren Zweige sich ziemlich ausbreiten, um welche sowol als um den Stamm sehr viel blane Beeren, gleich den Perlen, fest und dicht in einander sigen, und der Bogel Speise sind. Das Laub ist dem Laube der Apfelbaume nicht ungleich.

(Diese Staube ist ohne Zweisel Callicarpa Lim. Sp. Plant. T. I. p. 111. welche vom Catesby Vol. 2. p. 47. Tab. 47. abgezeichnet worden.)

61. Hopfen wächst hier so gerne als in Deutschland, und ift eben so fraftig. Es giebt auch wilden Hopfen, ber auf niedrigem feuchtem kande wächst, in die Baume hinauf lauft, und niedrige Busche ganz überzieht. Er sieht ben zahmen ganz ahnlich.

62. Man findet auf gutem trockenem Lande Baume, sechs Zoll dick und etwa achtzehen Fuß hoch, die in einem Gewächse, das dem Jopsen ähnlich siehe, ihren Saamen, der einem Jaberkorne gleich ist, tragen. Rinde und laub ist gleich den Jagenbuchen in Deutschland. Das Jolz ist fo zart, als Jolz von Aepfel- und Birndaumen, ist hart und glatt, und wird zu Jobeln und anderem Werkzeuge gebraucht.

(Aus

# aus bem Pflanzenr. in Georgien. 507

(Aus der Beschreibung der Frucht und Laub erhellet, daß hier Carpinus squamis strobilorum inflatis, Gron. Fl. Virg. p. 118. gemennt sey.

63. Furled-Bay ist ein gemein Bäumlein, nickt gar hoch, hat breite Leste, klein Laub, wie die Heisbelderen, braune Rinde und lichtbraun Holz, die Burzeln und das Holz ist das härteste im Lande, und härter als Hundshotz. Die Tischler und andere Handwerksleute machen Handschlägel davon, die nicht leicht spalten, oder sich abnußen. Diese Bäume haben viel schwarze Beeren, wie kleine Erbsen, die süßlicht, doch ohne Sast sind. Einige brauchen sie zur Arztney in Durchfällen.

(Nach der Beschreibung ber Blatter und Frucht kömmt dieses Baumlein mit der zwenten Gattung Sideroxilum Linn. p. 193. überein.)

64. Tobak wächst hier so gern und gut, als in Birginien, auf wohlgedungtem kande. Er wird nur abgenommen, getrocknet und in Buschlein gebunden, da er benn des Spinnens nicht bedarf. Die Würmer thun ihm großen Schaben, wo sie nicht alle Morgen abgelesen werden, welches die größte Mühe macht.

65. Es wächst hier viel niedriges und hohes Rohr, dergleichen man in Deutschland nicht hat. Auf dem niedrigen kande, das zuweilen vom Flusse übersschwemmet wird, wächst das längste und dickte dis dreifig Fuß lang und Arms dick, so steif und gerade, daß man es zu Fischstangen braucht. Arme keute nach der See zu brauchen es statt der katten, darauf sie statt der Schindeln die Palmetoblätter decken. Diese

#### 508 Rackrichten und Anmerkungen

Diefe langen Robre fteben gwifchen Gichen und anbern Laubbaumen, find inwendig bobl, auswendig glatt, wie ein Spiegel und hart ju fchneiben. Bible geht von einem Knoten ober Gewächse gum anbern, welche Anoten etwas mehr ober weniger als einen guß von einander haben. Das Robelaub ift gegen ben Bipfel gu, unterhalb aber ift ber Stengel Auf niedrigem lande, bas ofters überfchwennmet wird, fteht diefes Robr viel bichter neben einan-Der, wird aber nicht so lang und bichte, als bas vorige; in ben fogenannten Schwammen ober niebrigen magrichten Gegenden, Die boch fett Land haben, machft niedriges Rohr, 1, 2 bis 3 Buß boch, und febr bicht Diefes Robr ift febr gut Futter neben einander. für bie Pferbe und Nindvieh, welche im Binter, wenn bas Gras im Fornwald ju bart ift, barinnen meiben, es aber auch nach und nach austilgen, es -wachst nicht gerne nach, wenn es bas Bieh abgefref fen, und bie Burgeln gertreten hat. mäßigen Robre haben im Frühlinge Bluthen, wie ber Beigen, fie tragen aber felten Fruchte.

(Die große hohe Art Rohr ist Arundo maxima Clayt. Flor. Virg! p. 137. bie andere, Arundo minot Clayt. Arundo panicula laxa, calycibus quinquestoris.

Linn. Sp. 3.)

# Von Feld : und Gartenfrüchten.

66. Das indianische Korn ist eine Mehlreiche und gute Frucht, die auf allerlen trocknem-Lande wächst; der Saame wächst an langen zolldicken Stengeln in Kolben, welche 8 bis 10 Boll lang, und 2 Boll

# aus dem Pflanzenr. in Georgien. 509

2 Boll bice find, deren einer, gren, und wenn bas Erbreich fett ift, auch wol bren an einem Stengel find, fo bag, wenn im Bau beffelben gehöriger Fleiß angemendet wird, biefes Roen fast taufenbfattig rragt. Eine Art dieses Korns hat ganz weiße Körner, die voll Mehl find ; eines hat etwas gelbe Körner, die in ber Mitte weiß und gartes, an ber Seite aber etwas hartes Mehl haben, welches man gerne zu Grube Die lettere Art beiße um beswillen. brechen lakt. Klintsteinkorn, und balt sich langer als bie erftgebache te Art. Es giebt noch eine Art, die hat feuerrothe Rorner, beffen aber menig gepflanget wird. Das fleis ne gelbe Rorn mit furgen Stengeln und furgen Rolben, welches vor verschiedenen Jahren aus England gebracht worden, ift vollig ben Seite gethan. pflanget bas indianische Rorn in ber Mitte und bis gu-Unfange bes Man in tocher, 4 bis 5 Fuß weit von einander, 3 ober 4 Korner in ein toch; wenn es ein nen Fuß ober barüber boch ift, werden Bohnen, Rurbfe, Baffer - und Budermelonen bargwifthen gepflanget, fo baf bernach, wenn fich bie Bohnen und Blatter ber Rurbfe ausgebreitet, fein Erdreich mehr ju feben, fonbern als mit grunen Tapeten bebeckt ift. Am Ende bes Augusts, ober Anfange bes Geptembers, werben bie Bulfen ober außerlichen Schalen gelb, ba bann ber obere Theil bes Stengels mit ben Rolben nach ber Erbe unterwarts gebogen wird, bamit fie recht austrocknen. Man fann fie fo bis in ben Winter binein bangen laffen.

(Les Linn. Frumentum indicum Mays dictum Banb. Pin. 25. Theatr. 490.)

67. Jn.

# 510 Nachrichten und Antherkungen

67. Inbianische Bohnen werben, wie geklache, swischen das indienische Korn gepflanzet, breiten sich auf der Erde aus, und laufen die Kornstenges hinauf, so daß alles davon überzogen ist. Es giebt zwenerten solche Bohnen, rothe und weißer, init einem schwarzen Flecke, bende Arten tragen sehr reichlich, die erstere Art aber am reichlichsten, weiche nian gerne für das Bieh, und die andere mehr zum Esten pflanzet. Sie grünen, blühen und tragen immer neue Schoten, die der Frost im October alles gleichsten verbrühet; ehe der Frost kömmt; läßt man alles Rindvieh in die Felder, die Blätter von den Kornstetigeln, das grüne Bohnen Poratoes- und Kurdslaub abzustresten, welches sonst durch den Frost gleich verdorden wird.

(Die eine Art ift Phaseolus vulgaris; bie anbeie,

Phaseolus flore coccineo. Baub.)

68. Die Kurbse, welche man auf die Korn- und Bohnenfelber pflanzet, sind hier größer und schmackhafter als in Deutschland, tragen reichlich, wollen aber
gut Land haben, man braucht sie zu Speisen sur Menschen, und im Winter zum Futter für das Vieh.

69. Indianische Erbsen machfen auf allerlen Sande, gut und schlecht, find weiß, klein und rund, und baben gleich den Bobnen ein schwarzes Flecken.

70. Zwischen bas Korn werden auch hie und de einige Melonen gesetzet, welche im heißesten Sommer im Junio und Julio reif werden. Es glebt verschiedene: 1) Wassermelonen, die voll eines süßen Saftes und eine große Erfrischung zur heißen Sommerszeit sind; einige sind inwendig weiß, einige roth, und haben

# am bem Pflanzene. in Georgien. 50

ben auswendig eine ganz grüne Schale; man hat auch eine kleine Art mit sehr kleinen Körnern. 2) Zuschernelonen sind auss und inwendig geth wie Wachs, haben einen sehr süffen angenehmen Geschmack, sie wachsen ziemlich groß, doch meistentheils sind sie etwas kleiner, als die Wassermelonen. Es ist hier noch eine kleine Act Zuckermelonen; gleich den größsen Citvonen oder Pomeranzen, die sehr schön ausse hen und pohl riechen.

(Die zwen ersten Gattungen sind nur Abanderungen der gemeinen Melone. Die kleine lestere Art scheint Melo variegatus, aurantii sigura, odoratissimus Dillen. Elthi T. 177. F. 218. zu senn, welsche benm Linnao Cucumis Spec. 5. ist.)

ober süßlich und angenehm schmedende Wurzeln von verschiedener Art. Sinige haben eine braunliche Haut, und inwendig sind sie weißgelb; diesenigen, welche zu Ansange des Marzes gepflanzet werden, werden auf neuem guten Lande bis 4 Zoll dick und 4 bis 6 Zoll lang und ganz glatt. Man pflanzet nur die Wurzel in zolllange Stückhen zerschnitten im Anfange des Marzes, in länglichten Graben und kleinen Hügeln aufgeworfener Erde. Diese Wurzel ist vohlschmeckend, sattiget sehr, erwecket ben Leuten, die nicht start arbeiten, Verstopfung und Blähungen, wird in der Asche oder in einem Backofen gebraten, im Wasser gekocht, oder in einem Backofen gebraten, im Wasser gekocht, oder in einem zugedeckten Topfe gedännpfet, und, so warm alskalt, gleich Brodte gegesen; sie geben auch sehr starken Branntewein. Diese ist beschriebene Art ist die beste und gemeinste, wächst auf

#### 512 Nachrichten und Anmerkungen

auf allenden magerem und trocknem Erdreiche; es giebt auch weiße Potatoes, die janen an Geschmack aber nicht gleich kommen. In den niedrigen wäßrichten Gegenden im Walde sindet man wilde Potatoes, welche man auch essen kann, man läßt sie aber doch den Schweinen. Eine Art Potatoes ist erst vor wenig Jahren an unsern Ort gebracht worden, welche roth sind, wie rothe Radden, und rund, wie zwei geballte Fäuste, haben unter sith fehr viele Wurzeln.

(Diefe verschiedene Gattingen Potatoes, ober Batatas, find Abanderungen von einer Gattung Minte, melde Connoluulus foliis cordatis angulatis, radice tuberofa esculenta, Linn. Hort. Cliff. 67. Plant. Sp. T. I. n. 7. Catesby hat außer erftbemelbten Battungen noch einige anbere nambaft gemacht. Carol. Vol. II. T. 600 als Common, Bermudas, Brimstone, Carrot une Claret Potatoes. Unter ben bier beschriebenen Arten werben biejenb gen, die inwendig weißgelb sind, Brimftone Potatoes, Die weisten Bermudas Potatoes, und die rothen Claret Potatoes vom Catesby genannt. Die wildwad fenden scheinen die Carrot Potatoes des Catesby m fenn, welcher auch die weißen, oder Bermudas Pomtoes, beren ebenfalls Clayton Fl. Virg. p. 141. gen bentet, benen gelblichten, eber Brimftone Potatoes, in Ansehung des Geschmacks porzieht. Bon denen Common Potatoes geschieht hier teine Meldung.)

72. Erbnusse wachsen in Gestalt einer fleinen Rugel in der Erbe, in einer bunnen, aber doch harten Schale, die nicht viel harter und dicter als eine Greefchale

# aus dem Pflanzenr. in Georgien. 513

schale ist. Der Kern ist wie eine große Coffeebohne. Man bratet sie im Backofen, ober unter ber Asche, ba sie einen guten Geschmack fast wie Hafelnuffe has ben. Sie wachsen sehr reichlich.

(Diese Erbnusse scheinen Glycine radice tuberosa Linn. Cliff. 361. Gron. Virg. 85. zu'senn, weldze sonst auch Aplos Americana genannt wirb.)

73. Reif ift bie einträglichfte Frucht bier ju lanbe, und machft in niedrigem, feuchtem tande und im Baffer felbit, ba anfangs nur bie Spifen, und bernach bie Aehren aus bem Baffer heraus fteben; er wird in lange Furchen febr bunne gefaet, weil aus einem Korne viele farte Halmen, etlichemal fo bick, als Beizenstengel werben, und man zwischen bem in einer Reihe aufgewachsenen Reife bas Gras wega Reiß ift vor anderem Getreibe ant bauen muß. leichtesten zu pflanzen, und belohnet die Arbeit ant meiften: weil er aber auf fo niedrigem naffem lande gen pflanget und behauen werden muß : fo ift biefe Urbeit vielen Europaern, besonders Frauenspersonen. unaelund. Auf gutem Lande wachst er sehr hoch. und tragt febr reichlich, und ift febr leicht zu brefchen : am Ende des Marges bis in ben Man wird er gefaet, und im September ift er reif, ber fpate aber im October. Bir haben eine Reißschalmuble und Reige Stampfe, welches bas Reißpflanzen febr erleichtert. Außer diefen Mafchinen, die das Baffer treibt, gebo. ret fonft biefe Arbeit fur bie Megers, welche ibn mit ber beschwerlichsten Arbeit auf einer holzernen Sande muble schalen, und in einem bolgernen Morfel fram-Er misrath bier felten, es mußte ibn pfen muffen. 17 Band. benn

# 514 Nachrichten und Anmerkungen

benn die anhaltende Hise verbrennen, wenn er im Felde steht; oder die Nässe verberben, wenn er abgeschnitten worden. Man kann alles vom Reise brauchen, den guten ganzen Reis zum Verkause, den gebrochenen zum eigenen Gebrauche, den Staub vom Stampfen für die Schweine, die Hüssen sie Pferde unter anderem Futter, das Stroh fressen die Rühe und Pferde, wie Heu.

74. Indigo ist zu Kriegszeiten in Carolina viel gepflanget worben, weil alebenn ber Reif, nicht ftart abgeht; feltbem aber ber Preif bes Reifes wieber gestiegen, so wird bas Pflanzen bes Indigo fast gang verfaumet, wovon verschiedene Urfachen angegeben werben. Er gerath nicht allezeit wohl, und bar als-Denn in London einen Schlechten Preif; Die Berferti. gung bes Indigo ift eine stinkende und ungefunde Bom Reife fann man alles gebrauchen, von bem Indigo aber weiter nichts, als die blofe Farbe, selches benen, fo Bief haben, fehr unbequem ift. Es scheint auch, bag man ihn hier nicht so gut als ben ben Spaniern und Frangofen machen, auch nicht fo wohlfeil als biefelben geben konne. Der Inbigofaamen wird nach ben Froften im Fruhlinge, auch in Reihen, wie ber Reiß, gefaet, und, wenn bie Blatter jeitig genug find, abgeschnitten, in große Raffer ober Troge gelegt, und falt Baffer barauf gegof fen, welches, wenn er gabret, abgezapfet wird. Schleim fest fich an ben Boben, welchen man auffaffet, in einen Gad mit einem Zipfel thut, und de tropfen läßt; endlich wird er auf große Breter 🖚 fcuttet, aus einander gebreitet und im Schatten troduct. Es wächst auch hier viel Indigo with in ben

ben Fornwaldern, wovon der blaue, harteste und beste Indigo gemacht werden kann, er giebt aber sehr wenig, und verlohnt sich nicht der Muhe. Einige haben wilden Indigosaamen gesammiet und gesaet, welches sie sehr vortheilhaft gesunden.

75. Sesam ist auch zur Priegszeit mehr als seit dem Friedensschlusse gepflanzworden, der Saame wächst sehr reichlich an einem langen und dicken Stengel, aus welchen Saamen ein Del gepresset wird, welches sast dem florentinischen Olivendle gleich geachtet, und um ein gut Theil wohlseiler ist. Unsere Leute, die ohne Negers und mehreren Theils ohne Dienstdoten sind, haben genug zu thun, nur Brodt und Zugemüse zu pflanzen, und lassen sich weder in Pflanzung des Indigo noch des Sesam ein.

(Sefamum wird bom Linnao Coix feminibus angulatis genemet, Tom. 11. Spec. 2. p. 972. unb beißt auch sonst Gramen dactylum indicum esculentum spica articulata Moris. Sesamum perenne India.

curn spica sumentacea.)

Diese oben erzählte Arten der Feldfrüchte sind in Georgien und Carolina die gewöhnlichsten, und gerathen alle Jahre reichlich; wenn eines fehlen sollte, so geräth das andere, es trägt sich aber selten zu, daß nicht alle gerathen sollten, wo treulich gearbeitet, und die rechte Zeit des Pflanzens in Acht genommen wird.

76. Von ben europäischen Felbfrüchten werben bier gesäet Weizen, Rocken, Gerste, Haber, Erbsen, Ruben, Rettig, Rohl u. b. gl. Unter allen geräth ber Weizen am schlechtesten, weil oft ber Rost hineinkömmt, ohne Zweisel, weil sie ihn nicht früh genug Rt 2 pflan-

### 316 Rachrichten und Anmerkungen

pflanzen. Hier aber ist die Schale dick, und das Rorn giebt nicht recht weiß Mehl, wie in Europa und den nordlichen Colonien. Linsen, Heideforn, wer Buchweizen und Hiersen wird hier gar nicht gestate. Bon den benden ersten weiß ich, daß sie nicht gerathen wollen. Wiesen hat man hier auch nicht Im Walde wächst ein Art wilde Wicken. Hanf und Flachs wächst wol, aber nicht so gut, als in Deutschland.

77. 3m Unfange haben einige in ihren Garten eine Art Flaschenkurbse (Calebasse) genannt, as pflanget, welches fie ist nicht mehr thun, weil die Blatter, und Bluthen, die gang weiß find, nicht nur einen Beftant machen, sonbern auch Dieses Bewächse schwer auszurotten ift, und andern Schaben thut. Man pflanget sie entweder an einem schlechten Orte, etwa an einen Zaun, ober gar auf bie Baffe, weil, fie von teinem Schweine ober andern Diehe beschäbiget me ben. Die Rlafchenturbfe, wenn fie nicht zu groß find, haben bie Form einer Bouteille mit einem Salfe, werden fehr hart, und find wohl zu gebrauchen. Die füßen Rlafchenturbfe werden febr groß, und geben allerlen gut Befchirr, erforbern aber auch febr gut Land und Arbeit, gleich ben Rurbsen; bingegen bie stinkenben Glaschenkurbse machsen ohne Dube auf allerlen Erbreiche.

78. Squasbes sind eine Art kleiner, gruper, geber und bunter Kurbse, welche abgenommen und gen tocht werden muffen, ehe die Schale hart wird, und schmeden wie Rohl. Wenn sie trocken und hart ans Stengel werden, kann man auch allerlen kleine Ginkliche

# aus dem Pflanzenr. in Georgien. 517

fchirre zum Trinken und trodnen Sachen baraus machen.

79. In ben Barten werben bier bie meiften europaifchen Ruchenfrauter und gemeinern Arztnengewachfe, eben fowol als in Deutschland gezogen. Wenn aber manches nicht gerath, so ist nicht sowol bas Cli ma und Erbreich baran fchulb, fonbern man giebt fich zu wenig Dube, biefe Gewächse geborig zu pfle-Es fehlt auch an Leuten, bergleichen Arbeiten zu bestreiten, und Tagelohner sind hier zu kostbar. Man konnte hier alle vier Jahrszeiten einen grunen und nuglichen Ruchengarten aus europaischen Sachen haben, wenn nur ber gehörige Bleif, und bie rechte Zeit eines jeden Dinges wohl beobachtet wurde. 3ch will bie hiefigen Bartengewachse berfegen, wie fie mir einfallen. Es tommt bier febr gut fort: allerband guter europaischer Saltat, Spinat, Peterfilien, Coriander, Salben, Thymian, Majoran, Bein-raute, Bermuth, Senf, Zwiebein, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch, Eucumern, Endivienfallat, Bartenfreffe, Spargel, Saubohnen, Budererbfen, Eill, eine Art Erdbeeren ; Roftmarin , Fenchel, Syfop, Melde, Meerrettig, Mangold, Mohnfaamen. Gellerie wachft awar hier, hot aber nur fleine Burgeln. Bilber Safran ift vorhanden, ber aber wenig Geruch, Befcmack und Farbe bat. Bu bem guten Safran bat man noch feinen Saamen befommen tonnen. Man bauet auch Pastinatwurzeln, rothe und gelbe Ruben, Die aber nicht fo groß und wohlgeschmackt find, als in Europa. Bon Bohnen hat man verschiebene Arten, 3. E. Bohnen auf niebrigen Bufchen, anbere Mieren ahnliche Bohnen, Die boch auf Stocke lau-Rt 3 fen ;

#### 518 Radrichten und Anmerkungen 2c.

fen; eine Art breite, etwas bunte Bohnen, welche man Chenockeebohnen, nach einigen oben wohnenden indianischen Bolkern, nennet, wächst sehr hoch und reichlich, und trägt den ganzen Sommer durch, man heist sie wegen dieser Fruchtbarkeit tausend Bohnen, sie machen fast den geschwindesten und besten Schatten zu Gärten und kusthäuschen.

80. Zuben Küchenkräutern gehöret auch noch ber sogenannte zahme Ochrus, welcher jährlich aus bem Saamen auf gutem lande zu einer Staude dis 14 Just hoch wächst, und sich in viel Zweige ausbreitet, hat eine schöne einsache aus fünf Blättern bestehende gelbe einsache glockensörmige Blume, inwendig am Stiele ist an jedem Blatte ein dunkelrother Flecken, das Herz ist gleich einem kleinen Glockenschwengel, und gleichfalls gelb, und hat auch einen dunkelrothen Fiecken. Die Schoten sind ohngefähr Jingers lang, und über einen starken Finger dick, und haben inwendig viele gleichsam gestügelte Saamenkerne. Man kochet die Schoten grün, dürre aber sind sie nicht zu essen.

(Dieser sogenannte Ochrus, englisch Long-Okra, ist Ketmia Indica, solio sicus, fructu pentagono recuruo esculento graciliore et longiore; Miller. Gardeners Diction, n. 18.)



III.

# Nachricht

bon

denen sich nach und nach verlierenden

# Műn, zen

ber ausgestorbenen

Grafen von Hohnstein.

Ausgefertiget

Don

Friedrich Christian Lessern.

Ş. <sub>,</sub>1,

ndem ich voriso eine blose Nachricht von denen Münzen, welche die abgestorbenen und ehemals berühmten Grafen von Hohnstein haben schlagen lassen, an das Licht stelle, so wird es mir hoffentslich eben so wenig verarget werden können, als dem berühmten defentlichen Lehrer der Geschichte auf der Georgaugustusuniversität zu Göttingen, Herrn Johann David Röhler, welchen ich vor einigen Jahren

# 520 Bon ben Münzen der abgestorbenen

von zu meinem größten Veranugen habe kennen fer-Db gleich biefer gelehrte Mann in feinen nen. Mungbeluftigungen rare Mungen mit eben fo großem Fleiße und ungemeiner Belefenheit, als grundlicher Beurtheilung aus ben besten Urfunden und Schriften beschrieben und erlautert, welche von ber gelehrten Welt fo mobl aufgenommen worden, bag man fie ouch in die französische Sprache zu überseten würdiggeachtet: fo bat er es boch nach feiner icharffinnigen Ginficht für nichts vergebliches gehalten, in ben Borreben berfelben nach und nach bloge Bergeichniffe von Thalern biefer ober jener Berren mitgutheilen. Baben bergleichen weiter teinen Dugen, fo bienen fie boch liebhabern ber Mungwiffenschaft bargu, baß fie baraus sehen können, was für Thaler nach einander bon biefem und jenem großen herrn beraus find. Nun hat war hochbelobter Berr Professor Robler in bem XIV Theile feiner beliebten Mungbeluftigungen in ber Borrebe, welche bie XI Fortfegung ber Thalercollection ift, bon ben hohnsteinischen Thalern ein Berzeichniß gellefert, weit aber feine Absicht nur auf Bekanntmachung ber Thaier, nicht aber anderer Mungforten gegangen, ich bergegen auf Bracteaten ober Hohlmungen, wie auch auf andere geringere Sorten hohnsteinischer Mungen mein Augenmert gerichtet, so wird es verhoffentlich weber von ihm, noch bon andern mir übel genommen werden, wenn ich gegenwärtiges Berzeichnis bem gemeinen Befen burch ben Druck bekannt mache. Es ift folches um fo viel mehr nuglich, fie ben ber Nachwelt im Gebachtnisse zu erhalten, je rarer sie werben, ba wegen ihrer innerlichen Gute sie von beschnittenen und unbeschnitbeschnittenen Juben mit großer Begierde, derglefchen kaum Raubvögel nach ihrem Fraße haben können, aufgetrieben und eingeschmelzet werden. Ich habe Stoff genug aus historischen, genealogischen, beraldischen und andern Urkunden und Schriften gessammler, woraus ich Erläuterungen solcher Münzen auf eben den Fuß bekannt machen könnte, wie ich in meiner historischen Nachricht von schwarzburgischen Münzen, so 1741 in Octav zu Leipzig herausgekommen, gethan habe, allein voriße leiden es meine Umstände nicht, etwas davon auszuarbeiten. Was künstig geschehen möchte, wird Gott und die Zeit lehren. Ich eheite aber diese Nachricht von hohnsteinischen Münzen in zwo Abtheilungen wie solget:

# Erfe Abtheilung.

# hohnsteinische Bracteaten

ober

# Hohlmunzen.

#### §. 2.

Folgende Hohlmingen oder Blechmungen, welche von dem feinsten Silberbleche, gepräget sind, aber gar unförmliche Figuren haben, sind in dem berühmsten herzogl. gothaischen Münzcabinete besindlich, wosselbst ich sie ben Lebzeiten des sel. Herrn Secretarii, Christian Siegismund Liebens, gesehen. Dieser geslehrte Mann, der die Liebe selbst war, zeigte mir nicht nur dieselben von Suck zu Stüel, sondern erschied

#### 522 Von den Münzen der abgeforbenen

landete mir auch, sie abzugießen. Er berichtete mie; daß der um die Münzwissenschaft wohlverdiente Secretarius, Christian Schlegel, sie unter die hohnsteinischen gerechnet. Sie stellen entweder ganze Hirsche vor, und so könnte man sie auch wol für skoldergische halten, oder einige Hirschgeweiße, und so könnte man sie für regensteinische ansehen; allein, da sie Schlegel nicht ohne Grund unter die hohnsteinischen gezählet, weil die Grasen von Hohnstein wegen der Herrschaften kora und Clettenberg auch einen Hirsch im Wapen gesühret, (wie ich auch solches wahrscheinlich machen könnte, wenn ich hier weitläuftig senn wollte) so will ich sie hier ansühren.

Num. I ist so groß, als ein Sechzehugroschenstück, und zeiget einen Sirsch, nach einem Baume zu linker Hand zum Gange geschickt, zwischen bessen Beinen einen Hund steht. Das Gehorne hat sechs Ende. We ist keine Schrift barauf. Die Große bieser Munze läßt den Schluß machen, daß sie im

brenzehnten Jahrhunderte gepräget fen.

Num. 2 ist nur ungefähr halb so groß. Man sieht in einem Triangel einen Sitsch, linker Hand gehend. Der Triangel ober das Dreyeck ist so gestellet, daß oben zwo Spissen sind, ind er auf der untern Spisse steht. Auf bezden Seiten stehen vier Puncte spindelweise. Schrift sieht man nicht darauf.

§. 3.

Nun folgen kleinere Blechmungen, welche aber noch einmal so bicke, als bie vorigen sind, und scheknen im vierzehnten oder funfzehnten Jahrhunderte gepräget zu senn.

Num. 3

Num. 3 ist so groß als ein halber Bagen ohne Es ist barauf ein Birsch, nach ber Rechten gehend, da er ben ben vorigen nach ber linken Bor ihm hangt ein Zweig, zwischen ben Beinen ift eine Rugel, und über bem Schmanze auch eine.

Num. 4. Gine andere Hohlmunge von gleicher Größe ohne Schrift, hat einen Birsch, ber nach ber Rechten fieht. Bor ber Bruft ift ein umgetehr. tes Blatt, mifchen ben Beinen eine Rugel, und über bem Schwanze eine.

Num. 5 ist ohne Schrift, und zeiget einen blogen Sirfch, feinen Gang nach ber Rechten rich-

tend.

Num. 6 ift von ber Große eines Bierlings. Man fieht darauf einen Belm mit zwey Birfche geweihen, und brum herum ftehen bie Buchftaben CVRT.

Num. 7 ift vorigem an Große gleich. Es finbet sich barauf ein alter Belm, über welchem in bie Queere, wie es fcheint, ein Birfchorn mit feche Enben, bie in bie Sohe geben, liegt. Er wird mit wen hirschgeweihen als einem Cirkel umschlossen. Oben druber ist ein S.

#### G. 4.

Vorige sind allesamt in bem friedensteinischen Mungcabinete zu Gotha. Bende folgende aber befige ich felbst.

Num. 8 ift fo groß, als ein Grofchen. Man fieht barauf einen Sirich, nach ber Niechten gekehrt, beffen Geweihe funf Ende haben. Er bat eine Rugel

# 524 Von den Münzen der abgestorbenen

gel vor ber Bruft, eine wifchen ben Beinen . und

eine über bem Schwanze.

----

'Num. 9 ift eine andere Blechmunge, auf welther ein offener Belm zu feben, oben mit zwer Dirfchgeweihen, jedes von vier Enden. Unten fieht. wie es scheint, ein A.

### 6. 5.

Run folgen noch ein Paar Blechmungen, welche

mir anderswo ju Besichte gekommen.

Num zo ist eine Hohlmunge, so groß als ein Dreper. Es ift barauf in einem spanischen Schilbe zu feben, ein zum Grimmen geschickter , nach ber Einten febender lowe, neben welchem ein H ftebt.

Num. zwift gleicher Große, und hat ein fpanifch Schild in vier Belber getheilet. In jeglichem Belbe liegt ein Sirfchborn, Die Enden aufwarts febrent,

und oben drüber fteht ein H.

#### Andere Abtheilung.

# Hohnsteinische Dickmunzen.

6. 6.

Nachbem Unno 1479 ber Erzherzog Maximilian in Defterreich, welcher hernach auf ben faiferlichen Thron erhaben murbe, jum erften anfieng Thaler ju pragen, melde man an einigen Orten bice Pfennige, an einigen aber Goldgulbengrofchen nannte, fo folgeten ihm andere Stande bes heil. romifchen Reichs! barinne nach. Und ba bie Grafen von Schlid, fonberlich

berlich Bang Steffen, im fechzehnten Jahrhunderte glucklich waren, in ihren Bergwerken jum Joachimsthale reiche Silberausbeute zu heben, ließen fie auch Thaler prägen, auf deren einen Seite St. Joachim war, baber wurden sie lateinisch Joschimi, und beutsch Thaler genennet , welcher Name bernach ben allen Mungen anderer Berren, fo ju 2 loth Gilber ausgemunget wurden, behalten worden. In biefer Rußtapfen traten auch anbere Grafen und Berren, welche die Munggerechtigfeit und Bergwerke hatten: biefes thaten die Grafen ju Sohnstein auch. anbere Berren ihre Thaler balb am Behaltgewichte ziemlich verringert, fo haben hergegen bie Berren Brafen von Hobnstein ihre Thaler nach achtem Schrot und Rorne gepräget. Denn weil fie jum Unbreasberge ergiebige Bergwerke hatten, fo machten fie ihre Mungen meist von Gilber mit wenigem Que fage, wie benn 8 Stuck hohnsteinische Thaler 15 loth 2 Quentlein und 2 Pf. nurnbergifch, hergegen 15 toth a Quentlein und 2 Pf. collnifth Silbergewichte hal. ten, und 14 loth I Quentlein und I Pf. rein Gilber baben. Beil nun aus biefer Urfache beschnittene und unbeschnittene Juben febr barnach grafen, und fie einfchmelzen, fo haben fie fich ziemlich rar gemacht.

Ich will dahero ihr Gedachtniß zu erhalten suchen, und davon so viel Sorten ansühren, als, mir bekannt worden. Ich werde kurz die Figuren, so auf den Munzen stehen, beschreiben, die Schriften aber so ausdrücken, daß ich mit großen romischen Buchstaben, was auf denen Munzen abgekürzet steht,

#### 526 Von den Münzen der abgestorbenen

steht, schreibe, hergegen die Worter vollends mit kleinern Buchstaben ausschreiben werde. Es folgen als erst die Mungen Graf Ernst des V von Sohnstein.

Num. 1. Ift ein Thaler, und zeigt auf ber ersten Seite das in vier Felder getheilete Schild, mit dem hohnsteinischen Schach und lauterbergischen Wen über vier Queerfaden, und im Berzschilde den clettendergischen Hirsch. Oben sind zween Helme gepräget, nämlich der lauterbergische mit dem Pfauenschweise, und der hohnsteinische oder clettendergische mit den Pirschgeweisen. Die Umschrift ist: Moneta. NOVa. ARgentea. Comitum. DE. HOHNSTein. Auf ter andern Seite steht St. Andreas in ganzer Gestalt, vor sich das Andreaskreuz mit depen Armen haltend. Zur Rechten steht die Zahl 3, und zur Linken 7, welche das Jahr 1537 anzeigen.

Num. 2. Jit auch ein Thaler. Hierauf ift bas Wapen vorigen gleich, mit dieser herumstehem ben Schrift: Moneta. Nova. ARgentea. Comitum. DE HONSTEIN. Die andere Seite ist auch mit dem heil. Andrea, außer daß die Jahrzahl 39 auf benden Seiten getheilt, wie ben vorigem, steht.

Num. 3. Ein bergleichen bider Thaler mit verigem Beprage und Schriften.

Num. 4, Ein Achtgroschenstück mit eben dem Wapen auf der ersten Seite, und dieser Umsschrift: Moneta. Nova. Akgentea. ERNESTI Comitis. DE. Honstein. Auf der andern Seite steht St. Andreas, wie auf den vorigen, auf eines jeglichen Seite eine 4, also 44, das ist 1544.

Num. 5.

Num. 5. Gin Dickthaler von gleichem Ge-

pråge.

Num. 6. Lin Thaler, welcher auf ber erften Seite ein Bruftbild barftellet, mit einem bloßen Ro. pfe voll furger Saare, und einem ftarten Barte. hockrichter Rase und großen Augen, einen Belgmantel umhabend. Die Schrift giebt biefes zu lefen: ERNST. GRAF. VAN. HONSTEIN. 1550. Die andere Seite stellet bas schon oft bemelbete gange bohnsteinische Wapen bar mit zween Selmen, gegen einander gekehrt. Der rechte trägt zwen hirschhör-ner, ber linke einen Pfauenschweif. Drum herum lieset man: HERr. Zu LORa. VNd. CLET-TENBera.

· \$.

Folgende haben die Sohne Graf Ernsts des

V nach feinem Tobe pragen laffen.

Num. 7. Lin Thaler, hat auf ber ersten Sei-te bas gewöhnliche hohnsteinische völlige Wapen, und biese Schrift: VOLCkmar. WOLFgang. WILhelm. EWERWEIn. ERNft. Die andere Seite hat ben heiligen Undreas mit dem Rreuze zwischen gwen 5, fo, daß eine zur Rechten, und eine 5 zur tinten fteht, melches 1555 bedeutet, nebst diefen Worten berum: MOneta. NOva. COMitum. DE HONSTEIN.

Num. 8. Zeiget einen Thaler, auf ber ersten Seite mit bem gangen hohnsteinischen Bapen, um welches zu lefen: VOLCMar. WOLFgang. EWER-WEIn. Et. ERNSt. Auf der andern St. Andreas gewöhnlicher Maaßen, swiften ber mindern Bahl, ba 5 gur Rechten, und 6 gur linken fteht, welches 1556

# 528 Von den Mungen der abgestorbenen

1556 bedeutet, benebst dieser Umschrist: MOneta. NOva. COMitum. DE. HONSTEIN.

Num. 9. Eben dergleichen find auch 1557 gepräget worden, ba zu Andrea Rechten 5, und zur Linken 7 steht.

Num. 10. Ein anderer Thaler bem Num. 8. gleich, nur bas zur Rechten Andrea 5, und zur Lin-

ten 9 ju lesen, welches 1559 andeutet.

Num. 11. Ist ein Chaler auf der ersten Seite mit dem gewöhnlichen Wapen, worum man lieset: VOLCMAR. WOLFgang. ET. ERNESTVS. Auf der andern mit dem heil. Andrea zwischen 6 und 1, das ist, 1561, und diesen Worten: MONeta. NOva. COMitum. DE. HONSTEIN.

Run folgen andere, die er nach Absterben seiner Brüder allein verfertigen lassen.

Num. 12. Stellet einen Thaler dar, auf der ersten Seite mit dem völligen Bapen, und folgene ber Umschrift: VOLCMAR. WOLFgang. COMM. De. HONSTein. Auf der andern steht St. Inderens zwischen der mindern Zahl 63, welche auf Mahr 1563 zielet, und drum herum: DOminus. IN LORa. ET. CLETTENBERG.

Num. 13. Ist ein Achtgroschenstück. Die erste Seite zeiget das ganze hohnsteinische Wapen, und läst diese Worte lesen: VOLCMAR WOLL gang. Comes. De. Honstein. Die andere weiset S. Andream zwischen der Jahrzahl 66, das ist 1566.

Num. 14. Stellet auf ber sinen Seite einen Thaler bar, mit bem gewöhnlichen Wapen, um welches steht; VOLCMAR. WALFgang. Comes.

De. HONSTEIN. Auf per andern ift So Andres as auf gewöhnliche Weife abgebildet, zwischen ber Satt 67, was benen herum ftebenben Worten: DOminus IN. LORA, Et. CLETTENBERG.

Mann 15. Bemerket einen Thaler, besten erfte Seice bas vollige bohnsteinische ABapen barftellet, nebil ber Umschrift: VOLCMAR WOLFgang. CO. mes DE. HONSTEin. Die andere Seite bat & Andream mit bem Kreuze zwischen ber Zahl 72, boch mit bem Unterschiede, baß mitten im Rreuze, 100 Die Rwerchhölzer zusammen gefüget find, ber Reiches aufel mit bem Kreuze ftebt, welthes man ben ban porber ergabiten Mungen nicht gewahr nimmt. Drum berum liefet man: DOminus. IN. LORA. ET. CLETTENBERg.

Nyun, 16. Ift ein Thaler mit bem hobnsteinis fchen Bapen auf ber vorderften Geite, welches Diefe Worte umgeben: VOLCMAR. WOLFgang, COmes. DE. HONSTEIn. Auf der hintersten mit Andr. wie in vorigem, boch zwifchen 73 und bie-Imforife: Dominus. IN. LORA. ET. CLET.

ENBErg.

Nam. 17. Ich habe einen Grofthen von 1573 gefehen, beffen eine Seite bas hohnsteinischen Bapen. bach ohne bie Helme, hat, und biefes: VOLMAR. WOLfgang. Comes. DE. HOnstein. Die andere St Andreum, wie auf bem Thaler, und bie Morte: DOminus. IN. LORA. ET. CLETTENberg.

1 Ministe Ce if mir auch ein Dreyer bekannt. auf dessen erfe Seite gepräget ift bas hohnsteinische gewürfelte Belb, offite Delmbeden, Belme und Schrifts 17 Band

# 530 Bonden Minzen der abgefterbenen

auf ber anberti fleht ber Reichsapfel mit bem Kreufe

mifchen 73 ohne Benfchrift.

Num. 19. Ein hohnsteinischer Thater. Die eine Seite hat das vollige Schild, und die darume geschriebene Worte: VOLCMAR. WOLFgang. Comes. De. Honstein; die andere S. Andream publishen 75 mit der Umschwift: Dominus. IN. LORA. ET. CLETTENBerg.

Num. 20. Ein Sochzehengroschenstick. Das völlige hohnsteinische Wapen sindet man auf der ersten Seite, und die Wotte: VOLCMAr. WOLFgang. Comes. De. HOnstein. Auf der and dern steht St. Andreas zwischen 79, und mit diesen Worten umgeben: Dominus. IN. LORA. E. CLETTENBerg.

Num. 21. Ein Achtgroschenstück, bem vori-

gen im Beprage gleich.

#### S. 9.

Es folgen nun bie Mingen, welche auf Befest Graf Ernst des VII, ber ein Sohn Bolkmar Bolfgangs, und ber lette regierende Graf von Hofse ftein war, mit welchem 1593, ben 8 Jul. das gange

Gefchlecht abgestorben, gemunget worden.

Num. 22. Lin Chaler, auf bessen ersten Seine man bas ganze hohnsteinische Wapen erblicket, wechtes rund um von dieser Schrift begleitet wird: Eknes TVS. COMes. De. HONSTEin. Auf der and dern Seite ist. S. Andreas gewöhnlichermaßen vorgestellet, zwischen der Zahl 81, und mit dieser Umschrift umgeben: Dominus. IN. LORA. Et. CLETTENBErg.

Nun

Num. 23, Ein Achtgroschenstück findet sich. auch, auf Deffen erfter Geite bas bobnfteinische Bapen, und ift in allem vorigem Geprage gleich.

Num. 24. Ein Thaler mit bem volligen hohnfteinischen Wapen und biefen Worten: ERNESTVS. COMes. De. HONSTEIn. Muf der andern Seite mit S. Andreas gwifchen ben Zahlen 85, und folgenber Schrift : Dominus. IN, LORA. Et. CLET. TENBErg.

Num. 25. Ein Dictthaler von bergleichen Geprage. Num. 26. Ein Thaler, beffen erfte Seite mit bem volligen hohnfteinischen Wapen gezieret ift, und diese Umschrift hat: ERNESTVS. COMes. De HONSTEIN. Die andere Seite zeigt S. Andream amischen ben Bahlen 86, und lakt biefes lefen: DOminus, IN. LORA. Et. CLETTENERS.

Num. 27. Ein Thaler weifet auf ber erften Seite bas vollige Bapen und bie Schrift: ERNE-STVS. COMes. De. HONSTEIn. Auf der andern Seite S. Andream zwischen 87, mit Diefen Worten umaeben: DOminus. IN. LORA. Et. CLET-TENBERG.

Num. 28. 3ch habe auch ein Achtgroschena

Ruct von gleichem Beprage gefunden.

Num. 29. Ein Thaler, auf bem Revers bas gange hohnsteinische Wapen barftellend, nebst biefer Umfdrift: ERNESTVS, COMes. De HONSTEIN. Die andere Seite läßt S. Andream fehen zwischen 88, mit diesen Worten umschrieben : Dominus. IN. LORA. ÈT. CLETTENBerg.

Num. 30. Noch ein Thaler von gleichem Beprage, ift 1588 verfertiget worden, nur ift auf bem Aver\$

#### 532 Von den Münz. der abgeftorb. 1c.

Avers das Wort Honstein nicht völlig ausgeschrieben, wie auf vorigem, sondern es steht nur: HON-STein.

Num. 31 bemerket einen Dreyer ohne Jahrzahl. Die erfte Seite zeiget bas hohnsteinische geschachte Wapen mit seiner Helmbecke, und Birschgeweihe auf bem Belme. Die andere, die lauterbergische Balten, boch ohne Lowen, mit ber helmbecke, und bem Pfauenschweise auf dem Belme.

S. 10.

Von guldenen hohnsteinischen Munzen ist mir

wenig vortommen, außer folgende Zwen:

Num. 32. Ein Ducate mit dem heil. Andreas, und den Worten umber: MONeta. NOVa. AVREa. Auf der andern Seite das hohnsteinische Bapen, und die Umschrift: COMITVM DE HONSTEIN.

Num. 33. Ein Doppelducaten, auf der ersten Seite das Brustbild, wie es oben Num. 6. beschrieben worden, und um dasselbe die Worte: ERNST. GRAF. VAN. HONSTEIN. 1550. Die andere Seite läßt das ganze hohnsteinische Wapen sehen, und diese Umschrift: HERr, Zu. LORa. VNd. CLETTENBerg.



IV. Herrn

IV

# Herrn Joh. Jacob Scheuchzers Beobachtungen

# der Höhen des Quecksilbers

#### im Barometer,

welche zu gleicher Zeit

St. Gotthardeberge u. in Zurich im Jahre 1728 gemacht worden .

## Augustmonat im Jahre 1728.

| Tage.     | Bobe<br>bes Ba=  | Euft.                   | Bobe<br>des Ba= | Luft.      | lighter, |
|-----------|------------------|-------------------------|-----------------|------------|----------|
| ,         | romet.<br>in Bû- |                         | romet.          | •          |          |
| .«        | rid.             | }                       | Gotth.          | *          | j ·      |
| 12        | 26"8"<br>6.      | mölficht.               | 21.7.           |            |          |
| 20        | 7.               | helle.                  | 9.              | minbig.    | 4.10.    |
| ) 2I      | <i>-</i> 6.      | wölkicht.               | - 9.            | sehr kalt. | 4.10.    |
|           | • 74             | überzogen.              |                 | helle.     | 4.9.     |
| 22        |                  | wölkicht.<br>überzogen. | 8.              | freme.     | 4.9      |
| <b>23</b> | 1 - 34           | (2000)                  |                 |            | Septema  |

Der Litel ber siemlich rar geworbenen Schrift, woraus diese Beobachtungen gezogen sind, lautet also: Noua ex kummis Alpibus vulgata et tabulis aeneis illustrata a Ioh. Iacobo Scheuchzero de. Tiguri MDCCXXXI. fol.

Geptember.

| Tag.         | Sobe<br>Ses Box | Luft.         | Sobe<br>des Bas    | Luft.                                 | Unter- |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------|
| *            | romet.          |               | romet.             | •                                     |        |
| -            | in 300          | • •           | auf St.<br>Gottb.  |                                       |        |
| Tie.         | 26.3.           | wolf. windig. |                    | belle, falt.                          | 4.71.  |
| 1 2 i        | 14.             | wolficht.     |                    |                                       | 4. 8.  |
|              | × 5.            |               | • 7 <del>1</del> . | , ,                                   | 4. 9.  |
| 3.           | 4.              | Wind u Reg.   |                    | ,                                     |        |
|              | T               |               | 1 . 12.            |                                       | ٠,     |
| 4.           | - 5.            | belle. "      | 8.                 | helle, bernath                        | 4. 8.  |
|              |                 | 1             |                    | unbestånbig.                          |        |
|              | = 4.            |               | .9.                |                                       | 4. 9.  |
| 5.           | . 5.            | wölficht.     | 8.                 | unbest.sturm.                         | • •    |
| 6.           | -'5             | unbeständig.  | 8.                 | unbestånbig.                          |        |
| 7.           |                 | Belle, falt.  | = 7.               | helle, windig.                        |        |
| 34.          | 1               | Star, tute    | 7.                 | Serret tornera.                       |        |
| 8.           | 5.              | volliche.     | (= <b>8</b> .      | helle, falt.                          | 4. 8.  |
| <b>O</b> + , | = 5.<br>= 4.    |               | (= 8.              | gene, tun.                            | 1      |
| 9.           |                 | wolf. windig. |                    | belle.                                |        |
| 10.          |                 | wolf. warm.   | • 9.               | Dene.                                 | 0      |
|              | 7.              | ionit. matur. | 9.                 |                                       |        |
| H.           |                 |               |                    |                                       | 14. 8. |
|              | , ,             |               | 9.                 | 200                                   |        |
| 12.          |                 |               | 9.                 |                                       | 4. 9.  |
| 33.          |                 |               | 9.                 |                                       | 4. 7.  |
| : <u>,</u> P | b* 4.           |               | 9.                 |                                       | 4. 9.  |
| 14.          |                 | wolf. windig. | 1                  |                                       | 4. 7.  |
|              | :=:5            | The first of  | 9.                 |                                       | 4. 8.  |
| 15.          | • 4             | husret de     | - 9-               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 4. 7.  |
| <b>16.</b>   | 1               | wolficht.     | • 7-               | THOUSE, I HA                          | 4.10   |
| *17-         | 1 .             | belle.        | • 7-               | molfithe and                          | 4. 8.  |
|              | 1 . 3.          |               | [ " '# "           | \$ 1000 B 1003                        |        |

## desausekfilbers im Baruseker. 535

| pes Barromet.  11 30:  118. 26.4. wolk. windig. 21.6. alt, windig. 4. 13.  20. 6. wolkicht.  3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 118. 26.4. wölk. windig. 21.6. alt, windig. 4. Regen. 5. Schnee. 5. Co. 22. 7. kalk. 6. wölkicht. 6. anbeständig 5. 23. 7. wölkicht. 6. anbeständig 5. 24. 5. wölk. Regen. 7. helle. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ` •         |
| 7. falt. 5. wolficht. 5. chnee. 5. c. 6. c. 6. c. 6. c. 6. c. 6. c. 6. c. 6. c. c. 6. c. 6 | •           |
| 5. wolkicht. 5. Schnee. 5. 6. 21. 8. Regen. 5. 6. anbeständig 5. 22. 7. kale. 6. anbeständig 5. 24. 5. wolk. Regen. 7. helle. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           |
| 5. Regen. 5. 7½. falel. 6. anbeståndig 5. 22. 7. wölficht. 6. 5. wolf. Regen. 7. helle. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           |
| 21. 8. Regen. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |
| 7. fale: 6. anbeständig 5. 22. 7. wilficht. 6. 24. 5. wolf. Regen. 7. helle. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 22. 7. fold. 6. anbestanoig 5. 6. 6. 24. 5. wolf. Regen. 7. helle. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •           |
| 22. 7. fold. 6. anbestanoig 5. 6. 6. 24. 5. wolf. Regen. 7. helle. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 24. 5, wolf. Regen. 7. helle. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I.          |
| 24. 5. wolf. Regen. 7. Spelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·           |
| 4-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>y•</b>   |
| FI FAMAGRATIAN A INCID. IA N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n           |
| *##Je(#) - Je leave a [ [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 26. 3 # falt. 6. 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1           |
| 26. 3 . falt. 6. 4.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 27. 5. belle. 5. Son.u. Reg. 4.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| .38 5 ½ molf. etwas . 7. helle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o¥.         |
| Regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,           |
| 29 6. belle 7 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı.          |
| 30. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · I.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| October.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 1. 126.83. [belle.   25. 5.   Belle.   5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 <b>2.</b> |
| 86 1. windig, regn. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T.          |
| 2. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

## 536 Besbachtungen der Kieben 14

| - wh             | 14864         | 1 Luft.        |         | i              | Sec-exi. |
|------------------|---------------|----------------|---------|----------------|----------|
| R. Willy         | Bobe<br>berBa |                | PesBas  | Euft.          | spied.   |
|                  | romet.        |                | Homet.  |                | later.   |
| 1                | in Zü         | 2              | auf St. | .'.            | F        |
|                  | ric.          |                | Gotth.  |                | •        |
| 3.               | 26.6.         | wolfieft.      | 25. 5.  |                | 5. L     |
| 4.               | = 5,          | wolf. beran-   | 4.      | fehr falt      | 5. I.    |
|                  | 3.            | berfich.       |         | Schn.u.Reg     |          |
| 5,               |               | molfidy.       | 4.      | 313            | 4.9      |
| <i></i>          | 25.11         |                |         |                | 773      |
| 6.               | 66.7          | wolf. Regen.   |         |                |          |
|                  |               | ahun Maa       | 4.      |                | 4. 9.    |
| 7.               | · I.          |                |         |                | 4. 9.    |
| 8.               |               | Regen, ber-    | = 4.    | unbest.Schn.   |          |
|                  | <b>3.</b>     | nach helle.    | 57.     | Regen.         | 4.10     |
| 9.               | 32            | wolficht.      | - 7.    | holle, stille. | 4.81     |
| 71 <b>=</b> -    | - 5.          | -1             |         | 4              |          |
| JO.              | 6.            | bichter Rebel. | . 7¥.   | helle, talt.   | 4. 21.   |
| 3 L              | _             | nebliebt.      | -8.     |                | 4. 0.    |
|                  | · 4.          |                |         | wolficht.      | 1.,      |
| . 4              |               | maltiche.      |         | luant miles    | 4. 10.   |
|                  |               | Tout apr.      | - 6.    |                | 4. X.    |
|                  | 6.            |                |         | •              |          |
| <b>3</b> 3.      | 52.           | helle.         |         |                |          |
|                  | - 5.          | wellicht.      |         |                | , ;      |
| : 144            | - 4½.         | , 💰 , I        | = 5.    | veranvertich,  | C. D.    |
| . [              |               |                |         | fak.           |          |
| 2 .              | :Ar.          |                | -4.     |                |          |
|                  | ,             | Kaffa          |         |                | 5. 0,    |
| ->* <del>1</del> | 3./           | fiere.         | - 3.    |                | 5. 0.    |
| <u> </u>         | • 2.          | •              | 1.0     |                |          |
| 36.              | 3.            |                | 35.     |                | 4.113.   |
| <u> </u>         | . = 42.       | wolficht.      | ,       | 181 • 1 A      | į.       |
| 17.              | - 5.          |                | = 5.    | helle.         | 5. 0.    |
|                  | -3±.          | nieria.        |         |                |          |
| <b>38.</b>       |               | belle.         |         | falt.          | έľ       |
|                  | Z.f           | fames .        | - 4.    | suu-           | 4• Ó3•   |

## des Quedfillers im Marennter. 337

| Solg      | Andhe<br>1845Bas      | tuff.            | <b>S</b> obe      | Euft.            | Mutete. |
|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------|
|           | pomet.                |                  | romet.            |                  |         |
|           | in 3u2                |                  | auf St.<br>Gottb. |                  | 1       |
| 30.       | 26.3                  | 1                |                   | febr fatt, viel  | is. o.  |
|           | -4.                   | wolficht.        |                   | Schneemind.      |         |
|           | 2.                    | Regen.           | = 5.              |                  | 49.     |
|           |                       | belle.           | , ,,              |                  |         |
| *         | • 4.                  | welf. etwas      | .6.               | weranderlich.    | 4. 10.  |
|           |                       | Reg. windig.     |                   |                  | -       |
| <u>.</u>  | - 5.                  | g                |                   |                  |         |
|           |                       | wolf. unbeft.    | -,7.              | bette.           | 4.11    |
| 3001      |                       | moter attacks    | <u>-6.</u>        | l grande         | 4.42    |
|           |                       | eben fo.         | <i>-</i> 6.       |                  | 4. ¥.   |
| -         | + - j.,               | überzogen, et-   | - 1               | fall, windig,    | 4. 30   |
| _         | 4.                    | was Regen.       |                   | Schnee.          | 4. 40.  |
|           |                       |                  | 6.                | turnetich.       | 5. 3.   |
|           |                       | wölkicht.        |                   | fielle.          | -       |
|           | - 8                   | million Bate     |                   | 5                | 5. 1.   |
| 37.       | . × IO <sub>2</sub> . | wolficht, fait.  | - 9.              | lefir dense      | 5.4.    |
|           |                       | welticht.        | •                 |                  |         |
|           |                       | überzeg, kalt.   | 9.                |                  | 4.114.  |
| 29.       | = 67.                 |                  |                   | unbeständig.     |         |
| 30-       | • 5±.                 |                  | - 6₹.             |                  | 4. H.   |
| 3.4       |                       |                  | - 61.             |                  | \$. ½.  |
| •         | = 0 <sub>3</sub> .    | wolficht.        | 1= 7- 1           | belle.           | 4.114.  |
| ÷.        | <i>*</i>              | Nove             | mber.             | 4 Marin 1881     |         |
| ر.<br>• آ | سخ ج                  | 177 1 11 X X X X | 12                | 1.90 (873) F. M. | 4. U.   |
|           |                       | nebliche, kalt.  | 1.                | annibust of      | 1.05    |
| 2.        | 6.                    | 4.456.4          | . 6               | falt, verander=  | A TIE   |
| •         | , 5章.                 | arune.           |                   | liche Binde.     | 1772    |
| 7         |                       |                  |                   |                  | 1.52    |
| 3.        | 4                     | neblicht, kalt.  |                   |                  | 2. 1.   |
| 4.1       | !" Z• !               | tride.           | D 9               | fall 18          | 7. F.Z. |
|           |                       | <b>\$</b>        | 1 6               |                  | 5.      |

| Eag. | Höhe<br>besBa=<br>romet.<br>in Zu= | Cuft.                  | Höbe<br>tesBa=<br>romet.<br>auf St. | r . Buff.        | Males.  |
|------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|
|      | rich                               | Codlasio               | Gottb.                              | Kalla Bata       |         |
| 5.   | 20.72                              | helle.<br>trûbe, falt. | 21.7.                               | belle, falt.     | 5. 4.   |
| 6.   | = 7.                               | tende, tun.            |                                     |                  | 4. 11.  |
|      | - 11                               | helle.                 | *,7•                                |                  | 1       |
| 7.   | L                                  | trube, neblicht        | 6                                   | febr falt, fter- | A.TH.   |
| 2    | 42                                 | falt.                  |                                     | fer Rebel.       | 4       |
| 8.   | . 51                               | helle, gelinder.       |                                     | belle.           | 4.11.   |
| 9.   | = 5I                               | unbestånbig,           | = 7.                                | Schnee.          | 4.10    |
|      | ,,2,                               | trube.                 | - 8.                                |                  | -       |
| JO.  | = 6L                               | wolficht, helle.       |                                     | febr belle.      | 4.94.   |
| IL.  | - 63.                              | helle.                 | - 9.                                |                  | 4.94    |
|      | = 6₹.                              | 8075                   |                                     |                  |         |
| 12.  | = 61                               | Regen.                 | į= g.                               | Ì .              | 4号.     |
| 13.  | = 8.                               | wolficht.              | 8 t.                                | unbeständig.     | 4.11.   |
| 14.  | . 8.                               | helle.                 | 9.                                  |                  | 4. IL.  |
| 15.  | = 8.                               | wolficht.              | - 8.                                | Bind u.Reg.      | 5. 0.   |
| 16.  | = 71.                              | helle, warmer.         | -9.                                 | febr belle.      | 440     |
|      | = 7.                               | Extagant               |                                     | •                | s,      |
| 17.  | = 91.                              |                        | s IO.                               |                  | 4.112.  |
| 7.   | 1                                  | nach wolficht.         |                                     | •                |         |
| 18.  |                                    | trube.                 | 10.                                 |                  | g. : 0. |
| 3    | = 8.                               | helle.                 |                                     |                  | ′ •     |
| 19.  | 1 = 71.                            | trube, windig.         |                                     | unbest. wind.    |         |
| 20.  | = 3.                               | wolficht.              | <b>.</b> 6.                         | falt, windig.    | 4. 9.   |
|      | = 22                               | Regen.                 |                                     | 2                |         |
| 21.  | - 3                                |                        | • 3.                                | Schnee.          | 5. 0.   |
| 22.  | 1078                               | die Nacht zu=          | • 6.                                |                  | 5. 13.  |
| I.   | oI                                 | vor Regen.             |                                     | c-n-             |         |
| 23.  | = 82                               | belle, falt.           | <u>₹</u> 7•                         | belle.           | [5.4±.  |

## des Quedilbers im Barometer. 539

| Lag.                    | Sobe<br>des Ba=  | euft.         | Bebbe         |               | linter=<br>febicb. |
|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|                         | pomet.<br>in Bus |               | romet.        |               |                    |
| da.                     | rico.            | ftrübe, falt. | Getth. 21. 7. | falt, fille.  | <b>5.</b> 2.       |
| 25.                     | 10.              | helle, kalt.  | - 8.          | belle.        | 5. 2.              |
|                         | . PO.            |               | := 71         | • • •         | 5. 3.              |
| <b>, 27.</b>            | = 9.             | t je, dej≨€ e | = 7.          | •             | 5. 2.              |
| ₹ <sup>7</sup> 4<br>28. | = 7±.            | ,             | 7.<br>61      | perandérlich. | 5. 3.              |
| <b>2</b> 9.             |                  |               | = 9.          | febr belle.   | 4.104              |
| 30                      | 1 = 3.4          | ftrabe, falt. | - 91          | febr fturm.   | 4.112.             |
|                         | \$ 2.            | gefinder.     | i a           |               | 1                  |

## December.

| P.                | ***   |                    |       | ice with      | i i    |
|-------------------|-------|--------------------|-------|---------------|--------|
| 1.                |       | tribe, gelinde.    | 21.0. | lebe tenoe,   | 5. 2.  |
| *                 | 5 1.  | ar " <b>#</b> 13 € | : =   | winbig.       | •      |
| 2.,               | c 2.  |                    | · 3.  |               | 4. 11. |
|                   |       | Schnee             |       |               |        |
| 3.7               |       | trube, falt.       |       |               |        |
|                   | 126   |                    |       | lunbeft.Schn. | 15. 2. |
|                   |       | neblicht, falt.    |       |               |        |
| ا ح <del>و</del>  | L     |                    | ١.    |               | 1      |
|                   |       | trube, gelinbe.    | . 5.  | minbig.       | 4.94.  |
| 6.3               | 1     | Naches Rieg        | = 2.  | fratte Binbe  | 4.101  |
| یان⊸<br>الار عداد | . 0.  | Regen.             |       |               | , ,    |
| 7                 | ച     | frube.             |       | starfe Binde  | 4. 10. |
|                   |       | Siegen.            |       |               |        |
|                   |       | trube. 1           |       | Schnewind     | 4.10   |
|                   | 25.   |                    |       | fatt.         |        |
|                   | 7 7   | ]                  | 1.6   | Schnee, fat   |        |
| 10.               | , ,   | 150                |       | Les Binde.    |        |
| . ₹.,             | l., • | 20 SR 18 4         | . F   | F. FEFEDRIOR  |        |

## 540 Beobachtungen ber Sohen n.c.

| 11. 2<br>13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.                    | 91.<br>10.<br>10.<br>61.<br>5.               | neblicht.<br>helle, kalt.                               | 10.<br>9 <del>1</del><br>8.      | unbeständig.<br>sehr helle. | 5. 15.<br>5. 2.<br>5. 2.<br>4.105 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 11. 2<br>12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.                | 1 36 4 6 6 9                                 | gelinber.<br>crube, falt.<br>                           | eufSt. Oottb. 21. 7½. 10. 28.    | febr belle.                 | 5. O.<br>5. ½.                    |
| 11. 2<br>13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.                    | 6. 9<br>9<br>10.<br>10.<br>10.<br>15.<br>15. | gelinber.<br>crube, falt.<br>                           | 21. 7½.<br>10.<br>9¼.<br>8.      | febr belle.                 | 5. O.<br>5. ½.                    |
| 12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20. | 91.<br>10.<br>10.<br>61.<br>5.               | gelinber.<br>crube, falt.<br>                           | 10.<br>9 <del>1</del><br>8.      | febr belle.                 | 5. O.<br>5. ½.                    |
| 12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.        | = 10.<br>= 61.<br>= 5.<br>= 5.               | icrube, falt.<br>** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** | 9 <sup>1</sup> .<br>8.           | sehr helle.                 | 5. 1.                             |
| 13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.               | = 10.<br>= 6½.<br>= 5.<br>= 5.               | neblicht.;<br>helle, kalt.                              | 9 <sup>1</sup> .<br>8.           |                             | 5. 1.                             |
| 13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.               | = 10.<br>= 6½.<br>= 5.<br>= 5.               | neblicht.;<br>helle, kalt.                              | 9 <sup>1</sup> .<br>8.           |                             |                                   |
| 14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.                      | = 6].<br>= 5.<br>= 5.<br>= 6.                | neblicht.<br>helle, kalt.                               | 8.                               |                             |                                   |
| 15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.                             | = 5.<br>= 5.<br>=.6.                         | pelle, kalt.                                            |                                  |                             |                                   |
| 15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.                             | = 5.<br>=.6.                                 | belle, falt.                                            |                                  |                             | 1                                 |
| 16.<br>17.<br>18.<br>19.                                    | <b>=.6.</b>                                  |                                                         | 7.                               | wind. Schnee                |                                   |
| 17.<br>18.<br>19.                                           |                                              | mehindt. Fait                                           |                                  | furmisch.                   | 4.II.                             |
| 18.<br>19.<br>20.                                           | - 74                                         | morning this                                            |                                  | belle.                      |                                   |
| 19.<br>20.                                                  | ± 6.                                         |                                                         |                                  | Seite . 'C                  | 5, 1.                             |
| 20.                                                         |                                              | and a street                                            | -6₹.                             |                             | 4.112.                            |
|                                                             |                                              | trube, gelinb.                                          |                                  |                             | 4.113.                            |
|                                                             |                                              | wolficht.                                               | = 4.                             | ungestum.                   | 4. II.                            |
| 214                                                         | - 3.                                         | i i - i - i - i - i - i - i - i - i                     | 9₽.                              | 0.00                        | 4.H2.                             |
| `*                                                          | 3                                            | #                                                       | <i>-</i> 5.                      | buntel.                     | 4. IO.                            |
| 23.                                                         | - 3.                                         | windig.                                                 | <b>∠6.</b> 1                     | helles                      | 4. 9.                             |
| - 1                                                         |                                              |                                                         | = 47.                            | ung <b>efün.</b>            | 4. 11                             |
| 23.                                                         | . 2I.                                        | Reg.u.Schn.                                             | نوء                              | sehr ungest.                | 5. I.                             |
|                                                             |                                              | trube, tale.                                            |                                  | farfe Binde.                | E. EL                             |
| 25.                                                         |                                              |                                                         | ·a                               | formisch.                   | 5.44                              |
| r                                                           | - 1                                          | Ž. 1                                                    | * 5.                             |                             | -                                 |
| 26.                                                         | 8.                                           | 4                                                       | ->-                              | year.                       | 5. 3.                             |
|                                                             | ا ، ت                                        | unifica Series                                          |                                  | 6.004                       | **                                |
|                                                             |                                              | trube, kale.                                            | • 5.                             |                             | 5.0 I.                            |
|                                                             |                                              | trub.sehr talt.                                         | - 4.                             |                             | 5 2.                              |
| 29.                                                         | 3:                                           |                                                         | = 4.                             |                             | 4.; II.                           |
| 30.                                                         | 21.                                          |                                                         | ≥ 3. <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | ent, windig.                | 4.311.                            |
| 34                                                          | 11/2/                                        | 1988 <b>- 1</b> 8 4 4                                   | z T.                             | * ;: *                      | 5. 2.                             |
|                                                             | 3.                                           | 3                                                       | . 4                              | أحيم                        | -3 ,                              |
|                                                             | 55                                           | 63 W 30                                                 | _                                |                             |                                   |

Bon der

mid Darie Calendary

## Verfertigung der Tusche in Sina.

## Aus dem Craftsman,

ben 7 August 1736.

on Stockholm wird gemeldet, daß einer der Supercargos, welcher im Anfange dieses Monats auf dem Schiffe Prinz Carl, aus Sina zu Gothendurg angelanget ist, das Geheimnist, sinesische Lusche zu versertigen mitgebracht und ausgebreitet hat. Es besteht in folgendem is die Sinesser halten anfangs eine Menge Wasser, das vollsommen durchgeseiger und recht rein ist, fertig, darinnen losen sie ein wenig Gummi und noch weniger Must auf. Weil dieses im Wasser zergehet, nehmen sie einige Apricosensteine, die wohl getrocknet sind, spalsten solche, und nehmen die Kerne heraus, und binden sie alsdenn wieder zusammen; alsdenn wickeln sie solsten wickeln sie solsten wird mit einem eisernen Orathe zusammen gebunden, darauf thun sie solche in eismen

#### 542 Von Verfertig.ber Tufche in Sina.

ven Ofen, voer unter einen Stein \*, mo sie solche 24 Stunden lassen. Sie lassen ihnen eben so lange Zeit kalt zu werden, und thun sie alsdenn in einen Mörfer der mit keder bedeckt ist, darinnen sie solche zu einem sehr zarten Bulver stoßen; dieses reiben sie mit dem vorerwähnten Wasser auf einem politien Marmor, wie wir mit den Katden thun, die es in kleine klipsferne Formen, die mit wessem Wache gerieben sind, daß es sich nicht anhängt; diese Formen haben den Namen des Verfertigers auf dem Boden, der zuweilen mit einem Goldblättchen bedeckt, oder roth und blau gefärbt ist.

Es muß ein erhifter Stein feyn, ober foult ein Umfand bier fehlen. Anm. d. Leb.



VI. Reue

1 1 1 1 1 1 1

## Reue Art,

## den Hanf zuzubereiten,

ohne daß

Abgang und Kosten vermehret

werben.

Von Bourges eingefandt.

"Aus ben Memoiren de Trevoux Fevr. 1756.

bgleich der Gebrandiets Hanfes feit langer Zeit so nothwendig, die gemein ist, so erhellet doch, daß bisher die Natur und die Eigenschaften dieser Pflanze noch nicht vollkommen bekannt gewesen sind.

Biele haben geglaubet, das Rösten ware eine Art von Verfaulen, wenn man den hanf zu lange im Wasser ließe, so verfaulte er zu stark, und gabe nur ein fasichtes Wesen ohne Gute und Starke. So gkandten sie gegentheils ben dem Hanse, den man nicht lange genug hatte rösten lassen, hienge die Rindbe noch zu stark an dem Hansstengel an, dadurch die Basern zu harte, elastisch, und schwer zuzubereiten blieben: man mußte also ein gewisses Mittel hatten, duwen sich aber Leine bestimmten Asgein geben ließen

fent, und bavon man fich fo leicht antfeunm konnte, mit so vieler Gefahr die Entfernung verbumben iff.

Allen biefen Unbequemlichkeiten zu entgeben, und eine einfache und unbetrügliche Abeldprift wegen bie fer ersten Zubereitung zu geben, hat Beir Marcan-biff bestendit, Duß das efofinitibe Philes Des Marcanfes nichts anders ift, als eine Auflofung Des gaben und natürlichen Gummi Diefer Pflanze, bas allein if ren Zusammenhang verursachet; folglich foll men Den Banf nicht toeiter roften laffen, als fo viel die Menge dieses Gummi, und seine anhängende Kraft ersodern, läst man den Hanf zu lange Zeit im Wasser, so werden die Fasern der Kinde durch die Auslösung kast alles des Gummi, allzuseht von einander gesondert, und man kann sie nicht nach ihrer völligen lange ablofen, fonbern ihr größter Theil bieibt im Strohe vermeigt, mit ben man ibn of gerknickt. Dieserwegen alfo ift es schablich, bin Sanf allgulange roften ju laffen, und man muß teine andere Zeit fegen, als so viel gulanglich ift, buf fich Die Rinde von dem Hanfftengel geriau und ohne Bar-tuff absonderif läßt: vielleicht sind zu diesem Berfuche nicht über fünf bis fechs Tage nöthig.

Wenn man ben Hanf lange genug im Waffer gelassen hat, ihn nur in den Stand zu sesen, dasset abgeschälet werden kann, so scheim die Rinde hann, alastisch, und wenig geschickt nach der alten Methan kein gemacht zu werden; dieserwegen hat Herr Man kandier, nach den Ueberlegungen und Versuchen, die unner den Augen des Herrn Intendanten und auf sich Ungeben sind angestellet worden, das Mittel gesind den, ben, ibm alle Gigenfchaften, Die ihm fehlen, leicht und ohne Roften ju geben. Das Baffer, welches ficon bas Berningen gehabt hat, die Rinde von dem. Strobe ben dem erften Roften abgufondern, wied die Bafern noch viel beffer und ohne Wefahn zertheilen, indem es alles, was etwa noch von Bummi darinnen. geblieben ift, auflöset. Bu biefer Absicht ift gulang. lich, nachdem man ben hanf geschälet bat, fleine Sanbe voll von iben bis ungefähr auf ein Bierthelhung bert ins Baffer zu thun: man binbet fie in der Mitten, permittelft eines etwas farten Bindfabens fahr gelinde gufommen , Damit man fie im Baffer handthieren und hin und ber bewegen fonn, ohne fie gu Nachdem alle Handevoll Wasser in fich gezogen haben, muß industrilie in bolgernes bber fiemernes Gefoß auf ceben vie Art. thum, wie man Zwirn in einer Rufe burdnaffen lafti. Nachgellenbe gieffer mon bas Gefäße voll. Baffer; bas der Tanf viele Lage lang in fich jieht, und fo flart, als ju Auflösung bes Gummi nothig ift, bavon burchbrun-Dren bis vier Tage find zu biefer Aufic. fung gulanglich, worauf man alle Hanbevoll an ibs ren Faden beraus zieht, fie ringet, und im Gluffe. mafchet, banit fie von bem fchlammichten und gummichten Buffer; aus dem fie kommen, fo viel als moglich, rein werben. Benn fie alfo ausgebrudt: find, bringt man fie wieber nach Saufe, und tannifer alebenn auf einem Brete flopfen, bamit bie Thule Die etwann noch benfammen geblieben waren, vollenbe; won einander gesondert werdent in In biefer Afficht breitet man jebe Handvoll von bielem Haufpflauk: eine fefte und ftarte Bant aus, nachbem man ben 17 Band. M m Ba.

Faben davon gezogen hat, schicht sie alsbenn ihrek ganzen tange nach, mit der Schittse eines ordentitschen Waschbläuels, die die die diesen Köpse zulänglich von einander gesondert sind. Indessen, die Fasern, die Randvoll nicht allzu stark schlagen, die Fasern, die allzusehr zertheilet wurden, wurden nicht Starke genug behalten, dem Ramme zu widerstehen, und das ist eine von den Beobachtungen, die die Erfahrung allein lehrei. Man hat auch völlig Uesache, zu glauben, das man sich der Mühe, den Hanse genugim Wasser ließe, daß sich seine Kasern allein durch seine Ausschlang von einander sonderten.

Nach dieser leichten Arbeit, weiche indessen die längste ist, muß man jede Sandvoll wieder im fließen, den Wasser waschen, so daß man ein Stücke nach dem andern nimmt, da man denn den Erfolg dieser Arbeit sieht. Alle Fasern des solchergestalt geklopsten Janses zertheilen sich im Wasser, waschen sich aus, sondern sich von einander ab, und erscheinen so vollskommen ordentlich, als wenn sie schon durch den Kamm gegangen wären; je schneller, ledhaster und schoner das Wasser ist, desso weißer und reiner werden die Fasern. Wenn der Hanf völlig gereiniget scheint, so zieht man ihn, so breit als es sich thun läst, aus dem Wasser, worauf man ihn auf eine Stange an die Sonne hängt, daß er abläust und etocknet.

Auf diese Art geben sich die Hanffasern, wie so viel feidene Baben ans einander, zertheilen sich, und werden werden rein, gart und weiß, weil das Gummi, die einzige Ursache ihrer Bereinigung, auch ihre Fettigsteit und die verschiedenen Farben, die man im Sauss sieht, verursachte. Die angestellten Bersuche haben so gar gewiesen, daß der schwärzeste Hanf, und den man am meisten verachtet hatte, ben diesem Arbeiten nach der neuen Art eben die größte Bollkommenheit erlanget hat.

Wenn der Hanf einnal ziemlich trocken ist, so beuget man ihn mit Vorsichtigkeit, indem man ihn ein wenig einget, damit sich die Saden nicht weiter vermengen können. Man kann ihn alsdenn dem Hanf-bereiter geben, die Fasen herauszuziehen. Se wird nicht nothig senn, ihn so lange zu brechen (piler) als sonsten. Diese Arbeit, die sonst wegen der darzu erscherten Kräfte so schwer, und wegen des tödtlichen Staubes, den der Arbeiter in sich zog, so gefährlich war, wird iso nur erträglich senn.

Man wird nicht weiter nothig haben, auf Masschinen zu sinnen, badurch ben Leuten die Mühe und die Gesahr dieser Arbeit ersparet wird, die Beschäfftisgung des Hansbereiters wird nur auf ein leichtes Breschen, und auf die ordentliche Arbeit mit dem Rammen ankommen. Sie wird besto leichter, je gelinder die Materie zur Arbeit ist, und je weniger sie iho eisnen beschwerlichen Staub von sich dustet, dieserwegen wird also auch ben diesem Bersahren sast gar nichts abgehen. Will man sich engerer Kämme bedienen: so wird der solchergestalt gemaschene Hanf, Faden geben, die sich auss schönste zwirnen lassen, und mit Mm 2

bem besten leine kann in Bergleichung gestellet werben, nicht mehr aber als ein Drittheil sehr gutes Werg.

Diefes Werg aber, bas man vor biefem wegwarf, und orbentlich einigen Seilern' bas Pfund ju 2 Gols, 6 Deniers vertaufte, wird burch eine neme Arbeit eine febr nubliche Sache. Wenn man es wie die Bolle tartet, fo entsteht baraus ein neues, feines martichtes und weiftes Befen, beffen Gebrauch man bisher fast gar noch nicht gekannt har. Kann es in biefein Buftanbe allein gebrauchen, Watte baraus zu machen, welche bie orbentliche Batte in vie len Studen übertreffen wird: man tann es aber auch zwirnen, und einen febr fchonen Saben baraus ziehen. Es laft fich ebenfalls mit Baumwolle, mit Geibe, mit Bolle felbft, und mit haaren vermengen, und ber Faben, ber aus biefen Bermengungen entftebt, veranlaffet burch feine ungablichen Mannichfattigfel ten neue Versuche, Die fur Die Runfte febr wichtig, und für verschiedene Manufacturen febr nut Ilch sind.

Es fehlet noch fehr viel, daß man alle die verschiebenen Berbindungen erschöpfet hatte, welche den Nugen des hanses unter seinen mancherlen Gestalten vermehren können. Die Zeuge, welche aus solchergestalt zubereitetem hanse werden verfertiget sein, werden nicht nothig haben, so lange Zeit in der Walche zu bleiben, und der Zwirn selbst wird der Laugen nicht mehr nothig haben, durch die er zuwer gehen mußte.

Die

Diese ersten Entverlungen haben den Gebanken veranlasset, ob nicht selbst die grobsten Abgange des Hanses, und das Auskehricht der Werkstätte noch eine schähdere Materie enthielten, die man ordentlich ins Feuer oder auf den Mist wirft, weil man den Gebrauch derselben nicht gekannt hat. Sie darf indesen nur gebrochen; gereiniget und gewaschen werden, so läßt sie sich in der Papiermühlen vortresslich gebrauchen. Der Versuch, den man damit angestellet hat, läßt dieser Sache wegen keinen Zweisel übrig, und man sieht leicht, daß er wirklich von Wichtigskeit ist.

Gine blinde Ausübung, und die Borurtheile, die fie verursachet hat, haben veranlaffet, baß man bie vortrefflichen Eigenschaften und Die naturliche Wollkommenheit bes Sanfes verkannt hat. Man hatte noch nicht bemertet, baß fich ber gaben, ohne Buthun ber Runft in ber Pflanze befindet, bie ihn meber verfertis gen noch vollkommener machen fann, baf fich bie dre beit nur barauf einschrantet, ihn gu-reinigen und abjutheilen, indem man die feibenahnlichen Faben, aus benen bas Band, ober bie Rinde besteht, von einanber fondert, baf biefes Band eine Art von naturlis chem Gebunde ift, beffen Saben ihrer lange nach burch eine unreine und leimige Feuchtigfeit jufammengehalten werben, bie man unumganglich auflofen und fortschaffen muß, ba fie dem Arbeiter so schablich ift, als ber Arbeit.

Da uns iso die Natur des Hanfes und seine Els genschaften besternt find, so hat man nicht zu zweifeln, daß die Landleute alle Vortheile sich zu Rus Mm 3 gen hen machen werben, die sie burch die Ausübung bie-fer neuen Art erhalten konnen. Wenn sie sich auf ben Bau des hanses in dieser Provinz legen, beren Sanf man am bochften balt, und wenn fie beffelben Zurichtung zu größerer Bollkommenheit bringen, fo werden fie sich badurch ben Abgang aller ihrer Arbeit versichern, fie mogen sich nun allein auf bas Zwienen einschränken, ober auch schone Zeuge baraus zu ma-Der herr Intendant verspricht so gar chen fachen. allenitbie bergleichen machen wollen, alle Bewogenheit wild Schuß, und bietet nicht nur benenjenigen, welche ben Berkauf abzuwarten unvermogend find, eine vortheilhafte Abnahme an, fondern wied auch Diejenigen zu unterscheiden wiffen, Die zum glücklichen Erfolge einer Ginrichtung; Die man gu febr gu munfthen hat, etwas bentragen, und die Bollkommenheit ibrer Baaren bober treiben.

Dieser Ast der Handlung ist allein zusänglich, die Landschaft zu bereichern, wenn sich nur die Weibspersonen bemühen, sein zu spinnen, und die Mannspersonen auf dem Felde, ihres eigenen Vortheits weigen, die Zeit anwenden wollen, welche die vrdentlichen Arbeiten, oder die Unterbrechung, so die Witterung darinnen verursachet, ihnen ledig lassen. Se vollkommener ihre Zeuge senn werden, besto bekanzter und gesuchter werden sie senn.

Wie viel tanbschaften dieses Königreiches sind nicht durch die nach und nach erfolgte Einrichtung verschiedener kleinen solchergestalt, zerstreueten Manufacturen reich und bevölkert worden.

Da

Der Berr Indentant wünschet auch noch, bie Ebelleute, Die auf ihren Gutern mobnen, Die Geiftlichen und bie Burger, mochten eine folche Belegenbeit ergreifen, ihrem Baterlande nuglich ju werben. Wenn fie fich auch mit nichts weiter befchafftigten, als in ben Einwohnern Arbeitsamkeit und Sandlungsbegierde rege zu machen: fo murben fie ihnen baburch einen nublichern Dienft erzeigen, als wenn fie die ansehnlichsten Summen unter fie austheilen. Die Materie ist gemein, bie Arbeiten find leicht, fie erfobern teine Roften, und bringen unschasbare Bortheile; man hat auch zu hoffen, baß bie erften Entbe-Aungen fich in ber Folge noch vermehren werben, und bag bie verfchiebenen Runfte, ju denen man ordentlich ben hanf gebraucht, baburch so viel Wachsthum als Bolltommenheit erhalten werben.

Bourges, den 9 Oct.
1755.



tho(T)

野川本

VII. Von

532 Bon Kroten, die in verschlöffenen

VII.

## Bon Kroten,

## die in verschlossenen Steinen

gefunden worden.

2 2 2 dem Gentlemans Magazine 1756.

- May 240 G.

Ein Schreiben an den Herausgeber.

## Herr Urban.

hr Correspondent, welcher eine Nachricht von Allewick und der dasigen Rachbarschaft in ihrem Mag. sur den Hornung 73 S. ertheilet, erzählet eine Geschichte, die er außerordentlich nennet, und nicht auf sich nehmed will, zu bestimmen, wie viel davon richtig ist, daß man nämlich den Zersägung eines Stuckes Marmor, oder gehauenen Steines (Hreestone) wie er glaubee, in der Hohle eine lebende Kröte gefunden habe. Man sollte glauben, das Zeugniß verschiedener Schriftsteller, und besonders das Wapen und die lateinische Ausschrift waren sur ihn, oder jeden assern, der mit keinen Vorurtheilen eingenommen ist, zulängliche Gründe zu glauben.

Vi. Ohi

A mile

Digitized by Google

Doch bie Möglichteit burch bie Wirtitchteit aufer allen Zweifet zu feten; will ich eine Geschichte von eben ber Art ergablen, Die fich im Jahre 1743 gue getragen hat, ale ich mich ju Wiebech, in ber Infel Elm aufhieft, und die ich mit meinen Augen gesehen habe. Berr Charlton, ein Steinfchneiber, welcher an bem Ende meines Gartens zunächst am Fluffe Wehnte, kam in mein Haus, und erfüchte mich, zu ihm zu kommen, weik er mir eine geofie Merkwurdig-Der Marmor war gleich von feit zeigen wollte. einander gefäget, als ich babin kam, und in ber Dit te des Suices befand sich ein lebende Rrote von Die Sohlung hatmehr als orbentlicher Große. te ziemlich die Gestalt der Kröte, boch war sie etwas größer, als bas Thier felbst. Die Sohlung mar, fo viel ich mich besinne, von dunkeler gelber Farbe, die Rrote felbfaber, war, Die Sohlung ausgeschlossen, mit verschiedenen Zollen fleren bichten Marmors auf benden Seiten umgeben. Sie fchien gefund und von Mrein langen Gefängniffe teine Beftinoerlichteft gu empfinden. Dies ift die bloße Begebenheit, von bet ich vermittelft meiner eigenen Erfahrung vollig versichere bin, und ich berufe mich ihrer Babebeit wiegen auf Herrn Charlion, ber fich iso ju Wisbech aufhalt.

Die Begebenheit an sich selbst ist unläugbar, ch ich wohl nicht im Stande bin zu sagen, wie ein Nau turforsther eine so außerordentliche Erscheinung auf eine bestiedigende Art erklären kann. Ich gestehe wach diern Versuchen meine Ungeschicklichkeit hiezu! Binvellen habe ich mit eingebilder; es könnten vers M m 5 schiedene

#### 964 Von Kriten, die in verschlossenen

schiedene Gattungen von diesen Thieren sen, gleichwol hatte diese, die ich sabe, alles Ansehen und alle Farbe einer gemeinen Krote. Ich vermuthe, eine Krote wurde im lustleeren Raume wie andere Thiere sterben, ob ich wohl nicht weiß, ob man den Versuch angestellet hat. Ich wunschte einige Ihrer gelehrten Correspondenten mochten die Schwierigkeit heben, wie diese Krote viele Jahre lang hat ohne Nahrung und Lust leben können.

Jhr 12.

Ramsay ben 10 Marz.

T. Whiston.

## Ein anderes Benspiel

von eben der Art.

Den 14 lestverwichenen Junius nahm ich zu Großparmouth eine lebende Kröte aus ein nem dichten gehauenen Steine, der von Rutlandshire war gehrucht worden, und folgende Abmessungen hatte: der Stein war vier Fuß lang, drey Fuß, sechs Zoll dicke. Als ich den Stein in der Mitte durchsäget hatte, und seine beyden Theile von einander nahm, demerkte ich eine Höhlung, ohngefähr sechs Zoll vom Rande des Steines, in welchem diese Kröte lag. Ich nahm die Kröte mit meinem Zirkel aus der Höhle; ich demarkte wicht, daß sie durch dieses Herausnehmen sinigen Schaden

Digitized by Google

Schaben gelitten hatte. Als sie sich auf bem Erdhoben befand, hüpfte sie herum, und starb in weniger,
als einer Stunde. Auf dem Rücken hatte sie einen
gelben Streisen, welcherzseine Farde änderte, sobald
die Rrote starb. Die Höhlung war ohngefähr dren
Zoll lang, und fast eben so tief: Ich untersuchte
den Stein genau, und konnte nirgends einige Klust
oder Spalte darinnen sinden. Das Innere der Höhle war glatt, und sahe wie polirt aus. Zu urkund
habe ich dieses eigenhändig unterschrieben.

Den 25sten Julii,

6010

Johann Malpas.

Ich war zugegen, und sabe die Krote lebendig, welches ich mit meiner Unterschrift bezeuge.

> Peter Hurford, Mäurer \*.

Aehnliche Bepspiele finden sich in den Abhandl. der tönigl. schwed. Akad. der Wissen, 1741. III B. der Deutschen Nebers. 285. und in meiner Vorrede. Z.



VIII. F. C.

#### VIII.

## F. C. Leffers

## Nachricht vom Grasleder.

m hamburgischen unpartenischen Corresponbenten vom 1752 Rabre, D. 205 gab man von Dregben aus unter bem 19 Dec. folgenbe Machricht: Aus Thuringen ift von einigen Orten, wo bie Unstrut ausgetreten gewesen, eine Urt von Boffus aubero geschicke, und ins hiefige Naturaliencabinet gebracht worden. Das Baffer bat namlich an ben Orten, wo bie Unftrut lange geftanben, einen Schaum jurud gelaffen, und Diefen Die Sonnenhife prapariret, bergeftalt, bak baraus eine Art von Rlachfe, ber wie eine Batte aussieht, entstanden ift. Es sind Studen baben, bie in der Dicke mehr als zween Zoll Man hat ihn auf Art des Schwanenboy tractiret, und ein paar Strumpfe baraus verfertiget. Man hat ihn auch so gut, als baumwollene Dachte jum Brennen und anderm Behufe brauchen konnen. So weit die Nachricht. Diejenigen, so auf die Be-, gebenheiten ber Matur aufmertfam gemefen, baben fcon ju andern Zeiten bergleichen angemertet. Unno 1736 von Oftern bis in die Mitte bes Julii fich fast beständige Regen aus ben Bolten berab goffen, ja gar Woltenbruche bie laft ihrer Baffer in Schlefien berabsturgeten, fo ergoffen fich bie Baffer von ben Bebirgen in bie Flachen bes lanbes berab, baß aud

auch die Oder die Damme ihrer Ufer überflieg, und ihre fluchtigen Rluben etliche Meilen über Biefen und landeren führeten. Als aber biefelben fich nach und nach wieder verliefen, blieben auf den tiefen und Nachen Felbern noch Gumpfe fteben, welche endlich burch bie Sige ber Gonnen ausgetrodnet, eine zaferichte gabe Saut jurud ließen, welche mancherlen Rarben waren, und fo berb wie Leber, daß man auf ber festen Seite barauf schreiben, und sie queer taum von einander reißen konnte. Der felige herr Doct. Rundmann schickte mir bamals ein Stuck bavon, als eine Seltenheit in mein Cabinet, welches ich noch aufweisen tann. Billig fraget man, woher biefe Watte ober Haut entstehe? Man wird berselben von fließenden Baffern nicht gewahr, sondern nur stillstes benden, fo lange gestanden und faul worden; baber. mache ich mir von bem Ursprunge berfelben folgende Borftellung, Die ich aber nur als eine Muthmaßung angebe, und gern ber Wahrheit weichen will, wenn eln ober ber andere Maturfundiger, ber bie Beheimnisse ver Natur tiefer einsieht, als ich, mich eines bes fern belehren wird. Wenn die ungestime Raferen ber rauschenden Wellen über Wiesen und Wellen binjagen, fo reißen fie allerhand Graferen, Pflangen, Blatter u. b. gl. los, und führen fie mit. Diefe find leichter, als bas Waffer, und schwimmen babero auf der Oberfläche besselben. Durch das Stillstehen bes Baffers gerath baffelbe in Faulnif, und biefe greift burch Die lange einiger Zeit Die Graferen und Pflangen an, und trennet ihre jarten Baferchen, von welchen fie zusammengeseher find, von einander. Man fiebt biefes an ben Blattern ber Baume, wenn man Blåt-

Blattergerippe machen will, hat man fie über bie Zeit faulen laffen, so reißen ihre Durschgen leicht entzwen, wenn man benm Abschalen bes Fleisches nicht sehr behutsam: verfährt. Auch ben bem Glachfe wird Man legt ihn ju bein Ende in man es gewahr. Bie Rofte, daß bas Baffer ihn etwas murbe mache. Faulet er aber darinnen, fo werden feine Sarlein fo fehr mirbe, daß fie leicht reißen. Benn nun Die 36 ferlein vom Grafe und Pflanzen auf ber Oberfläche bes Baffers schwimmen, und es entfteben Binbe, beven gewaltfames Blafen auf bem Baffer berrichet, to entiteben davon Wellen; Die durch ihr Zufammen schlagen schaumen. Jene wallende Fluthen creiben bie Zäserlein bin und wieder, welche aneinander hangen bleiben, wenn fie einander berühren, und ber Schaum, ber fich barunter vermenget, bienet bargu, fe besto ebe gufammen zu binben, und fo entsteht eine folde Watte, bergleichen voriges Jahr in unferm Thuringen an verschiedenen Orten, sonderlich an ben Wiesen, burch welche bie Unftrut schleichet, nachbem die Gewässer barauf verfieget. Wie großen Schaden haben nicht bie naffen Feinde gethan? Sie haben ben Biefen ihr grunes Rleib entriffen, und bem Biebe feine Nahrung, baß mancher Sausva-ter vieles Gelb anwenden muffen, andere von andern Orteit ju erhandeln, und nicht obne Roften von bar beimführen zu laffen. Gie haben bie Landeren überschwemmet und zerriffen, daß Ackerherren neue Rube und Roften auf neue Bestellung anwenden muffen. Und nichts, als ein folches Gewebe haben fie hinterlassen, das ju nichts nus ju fenn scheint. Allein wie



Inhalt

## Inhalt

| des für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iften Stü                                                    | es im siel                  | benjehnte:             | n 📑               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| ing produced in the second control of the se | <b>2</b> 50                                                  | anțe.                       |                        | ग्रा<br>धनमार्थ   |
| rem Temp<br>voraus m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | einer Med<br>1811 der Unglä<br>1811 ihre Ge<br>1811. Sprache | ubigen ist g<br>sinnungen . | sefunden woon, der G   | orden,<br>ottbell |
| Nachrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ten und Am<br>1 Georgien                                     | merfungen                   | aus bem                | Office            |
| enden M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t von benet<br>ünzen der                                     | n fich mach<br>ausgestorbet | und nach<br>ien Grafei | n voi             |
| Hohnstein<br>Herrn S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | oh: Jacob                                                    | Scheuchzers                 | Beobacht               | inger             |

|    | ber Soben des Quedfilbers im Barometer, w   | elde |
|----|---------------------------------------------|------|
| 7  | ju gleicher Zeit auf bem St. Bottharbsberge | und  |
|    | in Zurich im Jahre 1728 gemacht worben      | 533  |
| V. | Bon ber Verfertigung ber Zusche in Sina     | 541  |

| A. Sou her Seilernand her Zulase     | •        | 74   |
|--------------------------------------|----------|------|
| VI. Reue Art, ben Sanf zuzubereiten, | ofine da | B 26 |
| gang und Koften vermehret werden     | . 7 /    | 543  |
|                                      | `        | '    |

| VII.  | Bon (  | Rroten, | die | ín  | perfo | bloffenen | Steinen | ge          |
|-------|--------|---------|-----|-----|-------|-----------|---------|-------------|
| fu    | nden w | orben   | •   |     |       |           |         | 552         |
| VIII. | R. C.  | Seffers | Mac | bri | cht b | om Grae   | leber   | <b>z</b> <6 |

\*\* \*\*

## Hamburgisches

# Magazin,

ober

# gesammlete Schriften,

Aus ber

Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt.



Des flebzehnten Bandes fechftes Stud.

Dit Ronigl. Pobln. und Churfurfil. Sachlicher Frepheit.

Hamburg und Leipzig, ben Georg Christ. Grund und Abam Heine. Holle. 1756.

Digitized by Google





I.

Neuer Versuch,

bie

Hohe der Berge durch Hulfe des Barometers auszumessen.

Von

#### Herrn Sulzer.

(Mus ben Memoires de l'Acad. royale des sciences es Belles Lettres de Berlin, Année MDCCLILL.)

Seitdem der berühmte Pascal ein Mitatel ausgedacht, die Höhe der Berge durch Hulfe der Barometer zu mefelen, ist diese Materse den Philosophis vorgekommen, daß sie seit derselben übe gegeben. Diese Art der Sobenmestung

phen so wichtig vorgekommen, daß sie seit derselben Zeit sich Mube gegeben, diese Art der Höhenmeffung vollkommener zu machen. In der That ist der unsmittele

#### 564 Versuch, die Hohe der Berge

mittelbare Vortheil dieser Theorie, wiewol er beträchs lich ist, bennoch weniger wichtig, als der, den die allgemeine Physit und die Astronomie daher haben könnten, wenn sie vollkommen genug ware. Wenn man aus der mittlern Hohe des Varometers, oder aus der Elasticität der kuft an einem Orte, dessen höhung über das Meer abnehmen kann, so kann man hinwiederum daraus für jede Hohe die Elasticität der kuft, ihre Dichtigkeit und solglich auch ihre Vrechungskraft der Lichtstrahlen schließen, welches für die Vollkommenheit der Astronomie sehr wichtig wäre.

Allein, man muß gesteben, bag eine fo nugliche Theorie noch weit von ihrer Bolltommenheit entfernet ift. Der berühmte Berr Dan. Bernulli ift mei nes Wiffens, ber lette, ber einen Berfuch-gemacht bat, diefe Theorie ju verbeffern. Man febe beffen portreffliches Bert über bie Bewegung ber flußigen Ich habe vor gebn Jahren nach beffen Rorper. Theorie Labellen verfertiget, welche ju Meffung ber Berge bienen follten, und ich habe burch verschiedene Berfuche gefunden, bag biefe Tabellen richtiger find, als alle, bie ich bis babin gesehen habe. Berr Bernulli feine Theorie bloß auf Spporhefen gegrundet, Die er aus Mangel guter Berfuche bat machen muffen, fo glaubte ich fein unnothiges Wert gu thun, wenn ich einen neuen Berfuch über biefe Sache machte, bagu ich feine Supothese, fonbern bloge Grundfage, melche bie Erfahrung angiebt , annåhme.

Es find zwen Sachen, Die man ben biefer Theorie jum Grunde legen muß. Die erfte ift, baß man bie

## durch Hülfe des Bar. auszumeffen. 365

die Dichtigkeit ber Luft genau wisse, wenn die Last, die auf ihr liegt, und ihre Warme gegeben sind. Meist alle, die von dieser Sache geschrieben haben, nehmen an, daß die Dichtigkeit der Luft allemal dem Verhältnisse des drückenden Gewichts, das auf ihr liegt, gleich sen. Aber es ist leichte zu sehen, daß dieses Gesch nicht genau statt haben kann. Auch hat Herr Bernulli klar gezeiges, daß das Gesch der Clasticität, welches aus gedachter Hypothese hergeleitet wird, wider die richtigsten Erfahrungen streitet. Ich has be deswegen angefangen, Erfahrungen über die Pressung der Luft zu machen, und habe diesesten weister getrieben, als man bis dahin gethan hat.

Der zwente Artifel, welcher wohl muß ausges macht seyn, ehe man eine genaue Theorie von der ab. nehmenden Elasticität der luft in berschiedenen Soben haben fann, ift ein richtiges Maaß, die burch Die Thermometer angezeigte verfchiedene Warmen unter einander zu vergleichen. Denn ba bie Barme einen großen Ginfluß auf Die Glafticitat ber Luft Bat, fo muß man ihre Kraft zu bestimmen wissen. Dem-nach habe ich zweitens Bersuche gemacht, welche uns den Weg bahnen, die Wirkung der Wärme auf verfchiebenen Soben zu berechnen. Nach Ausführung bie fer Verfuche habe ich eine neue Berechnung über bie Abnahme ber Clasticität in verschiebenen Soben gemacht, und in dieser Rechnung habe ich mich ber Grundfage bedienet, welche die Verfuche mir an die Sand gegeben haben. Diefes ift ber furze Inhalt Diefes Auffages. Dinn komme ich auf Die Berfuche felber.

Bet-

#### 566 Versuch, die Hohe der Berge

## Versuche

über

#### die Pressung der Luft.

Ich nahm ein halb Dußend glaferne Röhren, bie weit genug maren, um bie Anflebung bes Quedfilbers an ber innern Glache ber Robre unmertlich zu machen; Diefe Rohren habe ich laffen mit Sulfe meffingener Bulfen an einander fegen, und mit Siegele fact in einander titten, um aus affen eine einzige lange Robre ju machen, die ju diefem Gebrauche eben fo gut mar, als wenn fie aus einem Stude gewesen Nachdem ich ein Enbe biefer Rohre umgebogen, ließ ich auf bemeldete Art eine weitere Robre, die einen Jug lang war, baran fegen, und machte diese mit der langen Robre parallel. Dben an ber weiten Röhre war ein kleines Röhrchen befestiget von febr enger Deffnung. (f. die 1 F.) Diefes Inftrument auf folche Art jugerichtet, wurde an ein festes Stud Holz angemacht, vermittelft beffen man es in einer verticalen Stellung befestigen fonnte. Che ich Die weitere Rohre an die andere fegen lassen, habe ich Diefelbe mit Gleiß und Benauigleit in Bolle eingetheis let, bey welcher Gintheilung ich mit auf Die Berminberung ber Weite gefeben habe; benn bie Robre war oben gegen C etwas enger, als unten. halte mich nicht auf, die Art diefer Eintheilung zu beschreiben, weil man sich leicht eine einbilden tann.

## durch Sulfedes Bar. auszumeffen. 567

Nachdem alles auf die beschriebene Art zugerichtet war, ließ ich oben ben C in bie lange Rohre etwas Quedfilber eingiegen, bamit baffelbe ben ganzen Raum unter ber kinie AB erfüllte, um eine richtige kinie AB zu haben, von welcher ich bie Ho-hen in benden Robren anrechnen konnte. Das kielne haarrohrchen C wurde ju bem Ende fo lange offen gelassen, damit die Luft dadurch ausweichen tomte, indem man biefe Portion Quecfilber in bie Robre gof, weil fonft haburd bie luft schon etwas wurde gufammen gedruckt worden fenn. Nachdem Diefes gesthehen, machte ich bas Robrchen C mit Siegellack auf eine Weife ju, bie mich versicherte, daß bort teine tuft mehr ausweichen konnte. ben bie weite Robre bieng ich ein fanenheitisch Thermometer, um bie Warme mahrend bes Berfuches ju beobachten. Und weil viel baran gelegen ift, baß die Warme währendem Versuche sich nicht merklich andere, so habe ich benseiben ben überzogenem Him-mel in freyer Luft gemacht. Der Ausgang meiner Versuche sindet sich in den solgenden Tabellen, in welchen die Maasse rheinlandische Jusse sind, in 10 Boll , und die Bolle in to Unien u. f. einge theilet.

# 368 Berluth, die Hohe ber Berge

## Erster Bersuch.

| Ziaro:          | Thermo-<br>inster. | Sobe bes Quecelle<br>bers in ber lan- | Enft: ein        |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| mcters.         | 1.2                | gen Röhre.                            | nonumen.         |
| <b>24".</b> 56. | 70.                | 0.00 3011.                            |                  |
|                 | 70.                |                                       | 10. 00.          |
|                 | 70.                | 5 18.                                 | 9.∞.             |
|                 | 70.                | 7. 00.                                | 8.00.            |
|                 | 70 2               | 1 74 00                               | 7. 00.           |
|                 | 70 .               | 16, 43.                               | 7. 60.<br>6. 50. |
|                 | 71.                | 19: 57.                               | 6. 00.           |
| 18 E            | 71                 |                                       | 5 50             |
| A. 39 77.       | 70.7               |                                       | ₹:4. 85.         |
|                 | 71.                | 33 79.                                | 4. 50            |
|                 | 71.                | 48. 60.                               | 3. 50.           |
| fire.           | 72.                | 50. 77.                               | 2: 00•           |
|                 | 72 2.              | 66. 50.                               | 2. 75.           |
|                 | ×73                | 74. 60.                               | 2. 50.           |
| •               | 73 4               | 84 50.                                | 2, 25.           |
| M: 11,77 3 2    | 74                 |                                       | 2.00.            |
| <b>144</b> 48   | ₹ <b>73</b> • ∷    |                                       | 1 1, 87.         |

Machbem blefer Birfach gemache war, habe ich estein den Zultande, den die lesten Zahlen anzeigen, fünf Stunden lang stehen lassen. Als ich hernach die Beschaffenheit der Röhre wieder untersuchte, fand ich, daß die Sonne, deren Strahlen mittlerweile auf die Röhre gekommen, den Thermometer dis auf zu Grade getrieben. Die Säule Quecksilber in der langen Röhre war ungefähr um 4 Zoll gestie gen, und die zusammengepreste kuft hatte wegen die ser neuen Wärme die Oberstäche des Quecksilbers place gedruckt. Doch nahm dasselbe noch den ganzen Kann die auf 1. 87 Koll ein. Dieser Umstand verschafte

Digitized by Google

#### durch Hulfedes Bar. auszumesten. 569

sieferte mich, daß bie Robre feine Luft durchgelassen und auch fein Quecksilber. Zu gleicher Zeit kann man daraus sehen, baß die kleine Veranderung des Ehermometers während dem Versuche keinen interklichen Einfluß haben konnte, die Höhen des Quecksilbers in der einen ober der andern Röhre zu andern.

#### Zwenter Versuches

| Baromes<br>ter.                               | Thermo-        | Höhe bes Qued  | Raunt der Luft. |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>24.</b> of                                 | , 6 <b>2</b> . | 0.00.          | II. 00.         |
|                                               | 62.            | 5. 40.         | 8. 90.          |
| · L                                           | 62.            | <b>6</b> . 95. | 8 50            |
| , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | Gr 🛂           | 8, 60.         | 8. ∞,           |
|                                               | 62.            | 10. 04.        | 7. 50.          |
|                                               | 62 4.          | 12. 40.        | 7. 00.          |
|                                               | 62.            | 15. 57.        | 6. 50-          |
| •••                                           | 62.            | 19. 30.        | 5. 95.          |
| • '                                           | 62.            | 23. 20.        | 5. 50-          |
| , -:                                          | 62 ½.          | 33. 50.        | 4.50.           |
|                                               | 62.            | 49. 75.        | 4. 00.          |
| ·                                             | 62.            | 50.00.         | 3. 50.          |
|                                               | 62.            | 61. 95.        | 3. ∞.           |
|                                               | 62 I           | 79. 79.        | 2. 50           |
|                                               | 63 4.          | 98. 56.        | 2, 00.          |
| 24. 06.                                       | 62 4.          | 137. 00.       | 1. 50.          |

Ich erhielt einige Zeit hernach eine lange glaferne Röhre, die sehr weit war, und dieses reize mich,
die vorhergehenden Bersuche noch einmal mit mehr Bequemlichkeit zu wiederholen. Alles wurde wie vorher zurechte gemacht, außer, daß die lange Röhre nun aus einem Sticke war, (wenige Fuß ausgewognmen,
N n 5

#### 570 Perfuch, die Höhe der Berge

vie oben deran gesest worden,) und diese Rohre war auch weiter, als die vorige. Folgende Tabelle enthalt den Ausgang. Hier ist aber der rheinlandische Fuß in 12 Boll getheilet, der Zoll aber mur in 10 Unien.

#### Dritter Versuch.

| Baromet.    | Thermometer.    |                           | •                   |
|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 29.33       | 55.             | Soben bes<br>Queckfibers. | Raum der j<br>Lufe. |
| mabren=     | beständig durch | 0, 0,                     | 12.                 |
| Dem Ber=    | die genze Beit  | 2. 2.                     | 10.                 |
| Juche fiel  | des Berfuchs.   | 5. 3.                     | 10.                 |
| ber Baros   |                 | 8.8.                      | 9.<br>8.            |
| meter, aber | •               | 13. 7.                    |                     |
| fo, dages   | ,               | 19. 1.                    | 7.                  |
| Laum ju     | ٠,              | 26. 1.                    |                     |
| merten      | ;               | <b>3</b> 6. q.            | 5.                  |
| war-        |                 | 52. 0.                    | 4.                  |
| 1           | 1               | 76. 3.                    | 3.                  |
|             |                 | 124. б.                   | 2:                  |
|             |                 | 169. 2.                   | I.                  |

Jeh habe den Ausgang aller dem Bersuche in der folgenden Tabelle zusammen gethan, in welcher ich zugleith zu den Säulen des pressenden Quecksilbers die damaligen Höhen der Barometer hinzugethan habe, um den ganzen Druck zu hahen. Auch habe ich die To, warum der Barometer währendem ersten Bersuch gefallen war, nach und nach davon abgezogen. Endlichhabe ich die ersten Zahlen geändert, in dem ich sür die Höhe des Barometers sowol, als sür den ganzen Raum, den die kust vor der Pressung einge-

#### durch Hulfe bes Bar. auszumeffen. 571

eingenommen hatte, z. gefest. Unftett bes Naunten habe ich in ber zweyten, vierten u. fechsten Spalte bis Dichtigkeiten ber Luft gefest, die jebe Pressung gege-ben hat.

## Tabelle,

welche die Dichtigkeiten der Luft nach den gegebenen Preffingen, die barauf liegen, anzeiget.

| I | Bersuch. | ,, | I | Berfuch. | . 4 | <br>III | Berfuch. |
|---|----------|----|---|----------|-----|---------|----------|
|   | _        |    |   |          |     |         |          |

| 3.1            | <u> </u>  |         | 1         |         | · · · *18 |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| Preff.         | Dichtigf, | Preff.  | Dichtigt. | Proff.  | Dichtigte |
| 2,,000         | 1. 000    | 1,000   | 1.000     | 1. 000  | 1. 000    |
| 1. 093         | I. 100    | 1. 224  | 1. 236    | 1. 076  | 1, 091    |
| 1. 211         | 1. 222    | 1. 288  | 1. 294    | 1. 183  | 1. 200    |
| 1. 284         | 1. 375    | 1. 332  | 1. 375    | 1. 303  | 1. 333    |
|                |           |         | 1. 466    |         | 1. 500    |
|                |           |         | 1. 571    |         |           |
| x. 796         | 1. 833    | 1. 647  | 1. 692    | 1. 900  | 2. 000    |
| I. 958         |           |         | 1. 849    |         |           |
| 3. 130         | 2. 288    | 1. 964  | 2. 000    | 2. 793  | 3. 000    |
| 2. 375         | 2. 444    | 2 392   | 2. 444    | 13. 631 | 4. 000    |
| <b>8</b> . 936 | 3. 143    | 2. 693  | 2. 750    | 15. 297 | 6, 000    |
| g: 391         |           |         | 3. 143    | 6. 835  | 8. 000    |
| 3. 706         | 4000      | 3. 575  | 3. 666    |         |           |
| 4. 035         |           |         |           |         |           |
| 4. 438         | 4 888     | 15. 096 | 5. 500 1  |         |           |
| 4. 923         | 5. 500    | 6. 694  | 7. 333    |         | , .       |
| ₹. ₹22         | 5. 882    | 1       |           |         | ,;        |

Man sieht, daß der Ausgang biefer den Bersude nicht ganz einerlen ist, und man durste sich darüber nicht wundern. Der geringste Fehler, den man in der Bemerkung der Luft begeht, bringt einen merklichen

## 574 Berfuch, die Höhe der Berge 🚟

lichen Rebler in Ansehung ber Bobe bes Queckfile bers in ber langen Rohre hervor. Um vollig auf richtig zu fenn, muß ich bemerken, baf ber britte Ber? fuch ber allersicherste ift, und ich tann versichern, baf ich daben eine überaus große Benauigkeit gebraucht habe. Außerbem hatte ich biegmal Mittel gefunden, Die Mafchine jum Berfuche in einen unterirbifchen Gang meines Saufes zu fegen, ba benn bas obere Ende berfelben bis auf ben ersten Stock reichte. Diefes gab mir eine große Bequemlichkeit, die Sohe bes Quedfibers miber weiten Mibre genau ju bemerten, und der Freund, der mir ben diesem Bersuche gehole fen, tonnte mit gleicher Gemachlichtelt gerabe fo viel Quedfilber nachgießen, als ich haben wollte. Außerbem machte bie inimer gleiche Temperatur bes unterirbifchen Ganges, baf bie ganze Belt bes Berfuches bindurch ganglich einerlen Grad ber Barme blieb. meldes hier ein wesentliches Stud ift.

Man sieht nun, ungeachtet der Berschiedenheitz in dem Ausgange, daß diese 42 verschiedene Bemerkungen alle übereinkommen, und zu versicheten: 1) daß die Dichtigkeit der Luft immer größer ist, als die Pressung, die sie aussteht; 2) daß der Ueberschuß der Dichtigkeit über die Pressung immer zunimmt, je dichter die Lust wird. Damitwir nun das Geses der Zusammendrückung uns deutlich vorstellen können, so wollen wir das pressende Gewicht P nehnen, und die Dichtigkeit der Lust, die dasselbe hervor bringt D. alsdenn wird man für das Geses der Dichtigkeit diese Gleichung haben D = P\*, wo der Erposier

nent weine Function von Pist, die mit ihr größer wird.
Ich sebe zwar nicht, daß man dem Exponentent wienen Werth allgemein bestimmen könne. Inbesten,

. Digitized by Google

#### durch Hillfe bes Bar. aliefenneffen. 573

teffen, sollangs P. nicht sehr merklich verändert wied, kann man sur meinen beständigen Werch sehen, ohne merklich zu sehsen. Wenn es z. E. bloß auf den Gesbrauch des Varometers ankömmt, so kann wohnges sähr als beständig: angenommen werden. Die ers stern Zahlen unsern. Wersuche machen ohngesähr www. vonz. Wiesem nach hätten wir sur das Geses der Dichtigkeit der Luft in dem kleinen Theite, der Utmassifikare zu dem wir dem Zugang haben, diese Gleichung D = P. 2. 0025.

Ich kann mich nicht enthalten, ben biefer Geles genheit eine Unmertung über bie Beschaffenheit ber Tuft ju machen. Es scheint nicht naturlich ju fenn, baf bie bichte inft leichter zusammen zu brucken fen, als die dunne. Man murbe hochftens vermuthen, Daß die Dichtigfeit immer bem Berhalfniffe ber Dreft fung folgte, well es nothwendig ift, bag (alle Umftans be gleich gefest, ) eine boppelte Rraft auch eine bor pelte Birtung hervor bringe. Es ware bemnach eine nicht undienliche Untersuchung zu erforschen, mober bie Ungleichheit in bem Berhaltniffe zwischen Rraft und Wirfung fomme. Es buntet mich, bag biefe aus zwo verschiedenen Ursachen herkommen fonne. Entweder helfen die Theile der Luft, wenn fie burch bie Pressung naber an einander kommen, burch ihre anziehende Rraft ber Preffung, bie baber ben bichter Luft leichter werden muß, als ben bunner, ober bie Theile der luft find gleich getrummerten ftablernen Bedern, die, wenn man sie fehr ftart beugt, sich nicht völlig wieder in ihre vorige Krummung richten, inbem sie etwas von ihrer Elasticität verloren haben. Aber fowol aus dem einen, als aus dem andern Falls -murbe

## 574 Berfind, bie Hobe ber Berge

würde folgen, daß eine Kark gepreßte Luft nicht wieder wellig auf ihre erste Größe sich ausdehnen würde, wenn die Pressung aufhöret; und in diesem Falle ware die kast den meisten elastischen Körpern gleich, die wir kennen. Der Herr van Musschendroek sagt in seinem Bersuche der Naturlehre, daß die pussammengepreßte kuft sich, nachdem die Pressung aufgehoben wird, in einen größern Raum ausdehnes, als der war, den sie vorher eingenwinnen hatte. Er sühret aber keine Erfahrung dafür an, und es ist sehr wahrscheinlich, daß er sich darinnen geiwet hat.

Da ich nun auf oben beschriebene Art ein Befes für bie Preffung ber Luft gefunden hatte, welche von unferer natürlichen Luft nicht febr abweicht, fo mach te ich mich an die Erfindung eines Mittels, Die Bin tung ber Barme auf bie Dichtigfeit und Spanntraft ber Luft zu entbecken. Das Befentlichfte bieben mar, Die geometrischen Berhaltniffe zwischen ben verschie benen Barmen, welche burch bie Grade bes Thermometers angezeiget werben, ju finden. Da biefe Grabe burch willfuhrliche Zahlen ausgebrudt finb, fo fann man gwar 3. E. wol fagen, bag bie Barme von 90 Graben größer fen, als die von 30 Graben; aber man muß miffen, wie vielmal bie eine großer ift, als die andere. 3ch glaube, ein Mittel gefunden m haben, biefes ju fagen. Diefes grunbet fich auf fol-Man weiß, daß die Warme gende Anmerkungen. bie Luft ausspannet, fo wie bie Schwere fie jufammen preffet. 3ch febe alfo bie Barme als ein negatives Bewichte an, und vergleiche eine Barme mit ber anbern, vermittelft ber Musfpannung, Die fie wirten. Befest alfo, baß ein gewiffer Brad ber Barme m eine eine Masse tuft so ausbehne, daß sie nun einen doppelten Raum einnähme, und daß ein anderer Grad der Wärme n, dieselbe Masse viermal dunner machte: so ist sehe wahrscheinlich, daß man ohne merkliden Fehler sehen könne, m sen zu n wie 1.22. Die Iweisel, die ich dagegen noch gehabt, haben ausgehöret, nachdem ich gesehen, daß Newcon die Verdältnisse der Wärme durch die Ausbehnung des leindis schäft.

## Versuche

iber

die Berdunnerung der Luft durch bie Barme.

nommen, welches seine Warme, die größer war, als die Warme der außern tust, eine kurze Zeit ohne merkliche Beränderung hehielt. Dieses Wasser hübe ich in ein Zimmer unter der Erde geset, in welchem der kahrenheitische Thermometer auf 57 Grade stund. In dieses Wasser sehr den Leermomezer, nebst einer gläsernen Köhre, die unten zu, oben aber eine kleine Dessung hatte. Ich hatte mich durch vorhergehende Bersuche versichert, daß die Lust in der Köhre, wenn diese in das Wasser getunkt war, in sehr kurzer Zeit eben den Grad der Wärme bemerket hatte, den das Wasser dem Thermometer mitgetheilet, so war ich sicher, daß die Lust denselbigen Grad hat-

Vid Newtoni Opulcula T. II. p. 418.

#### 576 Berfuch die Höße der Berge

te. Rachbem ich biesen Brab aufgefchrieben bielt ich bie fleiner Deffnung ber Robre gu, barnet, Leine last hineinkommen konnte, indem ich die Rospoe aus bem Boffer nahm. Dit biefer Bonfichtigfeit feste ich Die umgekehrte Robre in faltes Baffer, welches ebenfalls, fo wie bie tuft; ben 57 Grab ber Barme batte. Nachdem alles, bis auf biefen Grab, angetiblet mar, fant ich, daß ban Baffer in die Robre gestiegen , als ibm bie luft , bie fich num mieber gefammengezogen hatte, Plat gelaffen. Die Maffe biefes Baffers zeigte mir an, wie biel Luft bie Barme juvor aus ber Robre berausgetrieben hatte. Diefe Berfuche habe ich etlichemal und allemal mit ber Borfichtigkeit. welche fie grundlich machen fonnte, wiederholet. Ich will bier nur biejenigen berfeten, welche ju einer Zeit gemacht worben, ba ber Barome ter mabrenber Zeit vollfommen fille gestanben bat.

| Grade des Farenheitischen | Menge ber ausgerife.  |
|---------------------------|-----------------------|
| Thermometers.             | benen Luft.           |
| 114                       | 0. 172 bon ber gangen |
|                           | Mafe.                 |
| 107                       | 0, 145                |
| 100                       | 0. 122                |
|                           | 1                     |

Man fieht hier sehr leichte, baß die Aerdunnest rung ber juft ohngefahr in grithmerischer Deogrefion, forigeht. Denn 57 Grade mehr, als die beständige

Digitized by Google

#### durch Hulfe des Barvinichum effen. 379

Temperatur Ver unterirdischen Enft krieben 0. 172 Theile Luft dies, und 50 Grade, 0. 145 Theile u. f. f. so, daß man ohngefahr für einen Grad dieses Thermometers 0. 0026 Theile sehen kann. Hienach kann man leichte die Berdunnerungen von dem 32 Grade anfangen, anstatt des 57 Grades. Auf diesen Grund ist folgende Tabelle gebauet.

| 80x5 .1            | Management of the Color |
|--------------------|-------------------------|
| Grade der Warme.   | Husgetriebene Luft.     |
| To have 100 months | 0, 1768                 |
| 395 3 90           | 0. 1508                 |
| 80                 | 0. 1248                 |
| 79                 | o. 0988                 |
| 60                 | 0, 0728                 |
| 50                 | o. 0468                 |
| 40                 | 0. 0208                 |
| 32                 | Ö. 0000                 |
| 51                 |                         |

Wenn man nun die kuft, welche eine Wärme von 32 Grade hat, gleich's sest, so ist die Dichtigkeit der kuft von 40 Grade 1 — 0. 0208 = 0. 9792. Der Dichtigkeit der kuft von 50 Grade 1 — 0. 0468 = 0. 9532 u. f. fort. Und weil wir angenommen haben, daß die Wärme der Dünne der kuft proportionirt sen, so erhalten wir dadurch solgende Labelle.

17 Band.

0 4

Grabe

#### 578 Berfuch, die Höhe ber Berge

: Grobe

| des Thermome-<br>ters. | Berhältniß ber Bi |
|------------------------|-------------------|
| 1 00                   | 1. 1768           |
| 90                     | 1. 1508           |
| 80                     | 1. 1248           |
| 70                     | 1. 0988           |
| 60                     | 1. 0728           |
| 50                     | 1. 0468           |
| 40                     | 1. 0208           |
| 92                     | 1. 9000           |

Mun mußte man, um einen Gebrauch von biefer Labelle zu machen wissen, wie warm die Luft in jeder Allein es ist leichte zu seben, Daß biefes weber an allen Orten, noch zu allen Jahrezeiten einerlen ift. Der Unterschied zwischen bem Sommer und Winter ist insonderheit fehr beträchtlich. Binter ift Die Ralte bennahe einerlen burch Die gange Sobe ber Atmosphare, hingegen ist im Sommer bie Luft nabe an der Erde fehr marm, und auf den Gipfeln ber Berge ist es febr falt. Es ist bemnach nicht moglich, allgemeine Formeln zu geben, welche alle biefe Beranderungen in sich schließen. Ich will bie Rechnung nur auf einen besondern Fall fegen, und einen marmen Sommertag unferer Gegend anneh. men, ba der farenheitische Thermometer 70 bis 72 Brade zeiget.

Was.

Es ift bier im Borbepgange ju merken, bag in biefem Clima bie größte Barme bes Sommers ju
ber größten Kalte bes Binters fich ohngefahr verhalte, wie 6 zu 5.

#### durch Hilfe des Bar. auszumeffen. 579

Bas bie Verringerung ber Warme in ben verschiebenen Soben betrifft, so habe ich bavon auf einer Reise über bie schweizerischen Alpen im Jahre 1742 folgendes angemerket. Im Augustmonate, ba ber bellem Wetter ber Thermometer in ben Thalern gwis schen 70 und 80 Graden stund, habe ich ihn auf einer Hohe von etwa 3000 Fuß über ber Flache des Meeres nicht anders, als zwischen 40 und 45 Graben gesehen. Auf 5000 Fuß Sohe mar er zwischen 30 und 40, und um ben Mittag felbst mar er felten über 34 Grade. Die bortrefflichen Beobachtungen, welche herr Buguer auf ben perubifchen Bebirgen gemacht bat, tommen mit biefen überein. Benn ich also biefes bebenke, so bunkt mich, baß bie verschiebenen Grabe ber Warme in ben verschiebenen Boben ber Utmosphare burch bie Applicaten einer afrenptotifchen Linie fonnen vorgestellet werden, bavon uns folgende Berthe ungefahr bekannt find. (Man fese bie Sohe über bem Meere x, und bie Barme besselben Ortes u.)

```
Menn x = 0 heißt u = 1. 1000.

x = 3000 Guß - u = 1. 0330.

x = 5000 - u = 1. 0100.

x = 8000 - u = 1. 0000.

x = 12000 - u = 0.9896.
```

Dieses sind also ungefähr die Grundsähe, auf welche sich die Rechnung grunden muß, wenn man die eigentliche Spanntraft der Luft auf verschiedenen Soben, oder die Höhen aus der Spanntraft sinden will.

D0 2

#### 580 Versuch, die Hohe der Berge

Es sen nun ABC eine waagerechte Linie, die die Oberstäche des Meeres berühret; AK eine senkelrechte Linie und die Are der krummen Linien DH, BF, CG, beren die erste die Grade der Warme, die and dere den Druck der Lust auf einen Quadratzoll, die dritte die Dichtigkeit der Lust anzeiget.

Ich sesse die Höhe AE = x.

und HE = u. EF = p. EG = y.

Da bie Spannkraft der Lust immer dem Gewichte gleich ist, welches die Lust tragen kann, und welches die Spannkraft im Gleichgewichte hält, so will ich nur den Druck der Lust für jede Höhe suchen. Aus diesem Drucke hat man die Höhe des Varometers. Ich sehe aber die Höhe des Varometers an dem Meere 28 pariser Zolle, und das Gewichte dieser 28 Zolle Duecksilder, (welches 112007 Gran beträgt,) = 1.000. Das Gewichte der Lust ist seiner Dichtigkeit durch die Höhe multipliciret, gleich, wenn die Diehtigkeit überall gleich ist. Daher muß das Element des Gewichts oder des Druckes dp gleich sehn — mydx, oder — dp = mydx. Wir haben aber nach um-

fern Bersuchen y = p . Wenn bie Barme gleich ift, und ben veranderlicher Barme, weil sie Dich-

tigfeit vermindert, hat man y = p . Wenn man die-

sen Werth in der ersten Gleichung anstatt y setzet, so bat

#### durch Hulfe des Sur. auszumeffen. 581

hat man diese — 
$$dp = mp^{\pi}dx$$
, und —  $dp = mdx$ ,

 $u$ 
 $\pi$ 
 $u$ 

bavon bie Integralgleichung, ist:

$$\pm C + \frac{1}{(\pi - 1)p} = \frac{m dx}{u}.$$

Wir fonnen ben Werth von u nicht anders allgemein bestimmen, als burch eine transcendente Gleichung: Um aber ifo nicht weitlauftig zu fenn, wollen wie uns biegmal begnugen, Diefe Formel auf Die Falle anzuwenden, da u beständig wird, welches hier im Winter statt hat. In diesem Falle haben wir

$$\pm C + \frac{1}{(\pi - 1)p} = mx,$$

und baraus zieht man biefe Gleichung

$$\left(\frac{1}{(\pi-1)\operatorname{Cmx} + \frac{1}{\pi-1}}\right)^{\frac{1}{\pi-1} = p_*}$$

Diese Gleichung kann auf alle Gegenden angewendet werben, in welchen es im Winter friert, wenn man nur ben Werth bes Buchftabens a recht bestimmet, welcher in unserer Begend ungefahr 1. 0015 ift, wie wir oben burch bie Versuche gefunden haben. nordlichere Wegenden wird er größer, und für fübli-D03 chere 714 7

## 582 Berfiech, die Sone der Berge

dere kleiner senn. Wenn wir also setzen  $\pi=1.0015$ , so haben wir:

$$\left(\frac{666.\ 666\ \text{sc.}}{666.\ 666\ \text{sc.} + \text{m.x}}\right)^{\frac{10000}{15}} = p.$$

In dieser Gleichung muß der Buchstabe m durch eine richtige Beobachtung bestimmet werden. Durch Bergleichung verschiedener Beobachtungen sinde ich, daß m ungefähr gleich ist o. 00004 oder etwas weniger. Daher wäre es nun leicht Labellen zu berechnen.

Bir wollen biefe Formel auf eine befondere Beabachtung anwenden, welche ohne Zweifel bie richtigste von allen ift, weil fie von ben herren von ber frangofischen Atademie ber Biffenschaften, Die in Peru gewesen sind, herkommt. herr Buguer führet fie in feiner vortrefflichen Befthreibung von Bern an. Auf einer Sobe von 2476 Ruthen ober 14856 Fuß fiel bas Quecksilber 12 Zoll und 3 linien, und am Ufer ber Subsee stund es ungefähr auf 28 Boll. Nach dieser Erfahrung ist also p = 0. 5630. Se-Ben wir mun in unferer Formel x = 14856 und m = 0.00004, so befommen wir p = 0.5519, welches etwas mehr, als 3 ! Linien Unterschied in ber Sobe des Barometers macht, und ungefahr 400 Fuß in ber Bobe bes Berges. Rach ber Kormel des Herrn Bernulli \* bekommt bier

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot; Sebet beffen Hydrodynsmica Seet, X. p. 217.

## durch Sulfe des Bar. auszumeffen. 383

hier p = 5968. Aber eben biefe Formel scheint mit ben Beobachtungen auf geringern Soben besser überein zu kommen, wie in dem angezeigten vortrefflichen Werke zu sehen ist.

Wenn die Sohe bes Barometers gegeben iff, amb man will baraus die Hohe bes Orts schliefen, fe

bat man 
$$x = a - ap^{\frac{15}{10000}}$$

m p 10000 a = 666. 666 te. unb m = 0. 00004.



H. Eine

II.

# Eine arabische Geschichte.

Duhammed, ber Sohn Ibrahim, von bem' mir übrigens nichts bekannt ift, hat ein Erempelbuch, unter ber Aufschrift, Rihan ol Albabi, bas ist, Erquickung der Berzen, ans Licht gestellet, bas ich auf ber leibenschen Bibliothet ehedem gebraucht habe? (Vid. Catalog. Bibl. Lugd. Batau. p. 485. n. 1872). Aus dieser Sammlung ift die Erzählung genommen, Die ich bem Lefer fur Diefimal mittheilen will. Gie wird ihn überführen, baß auch grabifche Frauen mannlich und ebel ben-3war tann ich fur bie Bewigheit ber ken konnen. Beschichte nicht Burge fenn; boch finde ich nicht ben geringften Schein einer Unmahrscheinlichfeit, noch ben geringften Grund, Die Bahrheit ber Ergablung in Zweifel gu gieben. Bird fie bem lefer gefallen ? wird fie ihm von ben Arabern einen vortheiligen Begriff benbringen, fo werde ich ihm mit mehrern bergleichen Studen aufwarten. Die Erzählung lautet, wie folget.

Bu ben Benspielen der Enthaltsamkeit und eines edlen Herzens gehöret folgendes: Haretsch, der Sohn Auff, des Sohns Abi Haretschah, vom Stamme Morrah, und fürstlicher Abkunft, sagte einsmals zu seinem Vetter, Charegiah, dem Sohne Senans, des Sosies Abi Haretschaft, er sollte ihm doch einen nennen.

nennen, von bem er glaubte, bag er ihn, Baretich, abmeifen mirbe, menn er um feine Tochter ans bielte \*. Charegigh nennte ihm blerauf ben Huf, ben Gohn haretschab, bes Gohns tam, aus bem Stamme Thai. Alfobald befahl Sareifch feinem Rnechte Cameele reifefertig zu machen. Man feste fich auf. Bende Bettern festen bie Reife fort, bis Muß hielt fich bafie an Ort und Stelle famen. mals in feinem Stamme auf. Sie trafen ihn bor feinem Belte figend an. Muß, fobald er ben Saretfch erblictte, bewilltommte ibn febr freundlich. Saretich erwiederte feine Soflichkeit, wie fichs gebuhrte. Was bringt bich benn ju uns, fragte ibn Huß. 3ch will um beine Tochter anhalten, antwortete ber andere. Da fommit bu nicht recht an, verfeste Huß; und brach damit alsobald die Unterredung ab, wandte fich um, und gieng voller gorn in fein Belt. Geine Frau, Die vom Stamme Abf abfunftig war, fragte ibn, mas bas fur ein Mann geweft mare, mit bem er eine fo tury abgebrochene Unterredung gehabt batte, und mas er gewollt ? Das war ber Gurft ber 2fraber, fagte Muß zu feinem Beibe, Barerfc, ber Gohn Muff, bes Cobns Ubi Saretschah, ber Morrite. Und warum haft du ibn benn nicht beißen absteigen. und ben uns einkehren, fuhr die Frau fort. fagte ber Mann, er begieng einen bummen Streich. 205 Te,

\* Haretsch traute fich also viel ju; vielleicht sabe er gut aus. Wenigstens bildete er sich auf seine Seburt und Mittel viel ein, und glaubte wider die Sefahr, einen Korb ju bekommen, überall gesis, wert ju sepn.

Je, wie benn fo? Je, er fprach mich um meine Toch-Du willst boch, fragte bas Weib, beine Tochter verheirathet wiffen ? Ja frenlich, antwortete Auß. Bem willft bu fie benn enblich wohl noch geben, wenn bu fie bem Furften ber Araber verfageft. Bas ift zu machen, fagte Muß bagu. Der Schabe ift gefcheben. Spau, verbeffere alfo beinen Bebler. Auf, wie fange ich bas an? Frau, reute ibm nad), und bring ihn jurud. - Auß, wie fann bas fenn, ba ich mich fo groblich vergangen habe? Du Kannst vorwenden, fagte bie Frau, bu mareft auf ibn barum bofe gewest, und hatteft ihm fo fchnobe begeg. net, weil er bir von feiner Mennung nichts vorher hatte wiffen laffen, fondern bich mit einem unerwer-teten Zumuthen überrascht hatte. Doch kannft bu tom fagen, er folle nur wieder umtebren, bu wollteft ibn feines Bunfches theilhaftig machen. feste fich alfo auf, und jagte ihnen nach. Chareajes fabe ihn von weitem, und melbete bem Saretfch, et fabe ben Muß fommen. Saretich, ber fur Betrilbniß bisher tein Bort gesprochen hatte, antwortete tom: Bas follen wir mit ihm machen ? taf uns nur immer unfers Weges fortreuten. Da alfo Mus fabe, baß fie nicht ftille halten wollten, fchrie er ben Baretich an, er folle ein wenig warten. Bir thaten es, (Charegiah ift es, ber biefes ergablet; ) und Auf brachte feine Borte an. Saretich ließ fich nicht lange nothigen, fonbern tehrete mit Freuden wieber purud. Mus ließ fie ben fich abfteigen, gieng in feine Sutte, und befahl feinem Beibe, ibm bie aktefte pon feinen Tochtern berben zu rufen. Die Dirne ftellte fich ein, und ber Bater rebete fie alfo an. Mei-

ne Lochter, ba ift Haretsch, ber Sohn Auff, einer ber grabischen Fürsten. Der ift in ber Absicht gu mit, getommen, mein Schwiegerfohn pu werben. Sattest bu wohl Luft zu ihm? Benn bu willft, fofolist du seine werben. Bas sagst du dazu? Lieber Pater, antwortete bie Tochter, ich rathe nicht bazu. Und warum benn? fragte ber Bater. fagte die Dirne: 3ch sehe nicht jum besten aus. So bin ich auch etwas blobe. Ware ich noch mit ihm vermanbt, fo fonnte ich mir hoffnung machen, baß er, in Betrachtung ber Blutsfreundschaft, Dachficht mit mir haben murbe. Bubem mobnt er auch weit von uns; er darf sich also für dir nicht scheuen, und in Ruckficht auf bich meiner schonen. 3ch tann nicht bafür fteben, bag er nicht etwas an mir follte gewahr werben, bas ibm misfallen und ibn jum Entfchluffe bringen konnte, mich wieber heimzuschicken. Da ber Vater bas borete, fagte er jum Magbeben: Steh auf, und geh beines Beges. Bott fegne bich. Hierauf ließ er die mittelfte vor fich kommen, und machte ihr eben ben Untrag. Aber auch diefe entschuldigte sich. Ich bin ein wenig plumb, fagte fie, und gar nicht nach ber feinen Belt, noch ju funftlicher Arbeit gewöhnet. Ich werbe es ihm nicht tonnen in allen Studen recht machen; und barüber wird er mich wieber beimschicken. Es ift gut, fagte ber Bater, ba er bas vernahm: bu fannft nun wieber hingehen. Gott fegne dich. Endlich mußte die jungste erscheinen. Sie hieß Bohaisah. Der Bater that eben bie Frage auch an fie, bie er ihren altern Schwestern vorgelegt hatte; und fie ertiarte fich unverzüglich, fie mare es zufrieden; und überliefte es ihme.

ihme. Der Bater machte ihr hierauf die Borftellung, ihre benben Schwestern batten nicht einwilligen wollen: boch verschwieg er die Grunde ihrer Weigerung. Ich nicht alfo, antwortete Bobaifab; benn ich sehe vom Gesichte wohl aus; ich habe eine geschickte Sand, bin behäglich und holdselig im Ura Muf meiner Meltern Stand und Unfeben kann ich stolz senn; und schieft er mich ja wieder beim. fo laffe ihn Gott auf feinen grunen Zweig Mit biefer Erklarung bieß ber Bater sie aufstehen und sich wegbegeben, nachdem er ihr ben gewöhnlichen Segen ertheilet hatte. Bierauf tam er zu uns heraus, und fagte zum Baretich : Ich ververmähle bich mit Bohaisab, ber Tochter Muß. Und bieser autwortete: Ich nehnze sie an; und zählte ihre Morgengabe bin \*\*, ber Bater befahl fobann ber Mutter, Die Braut jum Benlager jugubereiten; und ließ ein Belt von rothem leber aufrichten, bas er bem Brautigam anwies und einraumte. Nachbem alles bamit zu Stanbe gefommen, schickte man ibm feine Braut in fein Zelt zu. Es mabrete nicht lange, ba fam er ju mir beraus. (Charegiah ergablet noch immer.) Ich fragte ihn, ob er schon fertig ware? Dein, bey Gott, fagte er. Wie fommt bas? fragte id weiter. Re, sagte er, ba ich meine Sand nach ihr ausstreckte, fo sagte fie : Pfup, follte bas berj

\* Bon Wort ju Bort beifted: fo laffe Gott ihm tein Gutes an meine Stelle treten.

<sup>\*\*</sup> Das ift, er machte ihr eine gewiffe Angabl Casmecle aus, bie ihr Eigenthum und Unterhalt fepni follten.

ben meinem Bater und Befdmifter gefcheben ? Rein, ben Bott, bas geschieht nicht. Wir ließen alfo unfere Cameele beladen, und jogen mit der Braut fort. Alls wir eine Ede weg maren, befahl mir haretich. immer voraus bin zu reuten, er wollte ichon nachkommen; und wich mit ber Braut ein wenig vom Wege ab. Aber in einem fleinen Weilchen mar er ichon wieder ben mit. Je, bift bu benn schon wieder ba ? fagte ich. Biff bu benn schon fertig? Ben meiner Treue, nein, antwortete er. Und warum benn nicht? Se, fagte er, ba ich bruber ber wollte, fo fagte fie : man will mich ja wol gar als eine Mago, bie man mit Gewalt fortschleppt, und als ein erbeutetes Weib behandeln? Dicht eber, fagte fie, als bis du Cameele, Rinder und Schafe wirft geschlachtet und bie Araber jum Sochzeitmable eingeladen haben. Ben Bott, verfeste ich, in einem folden Bezeigen febe ich nichts als Ebelmuth und Berftand. Mir kommt es ganglich fo vor, fie werbe eine brave Frau abgeben, und bir wohltgerathene Kinder bringen. Bir jogen Do wir heim famen, ließ Baretich als fort. schlachten, und richtete Die Hochzeit aus. Er begab fich ju feiner Braut in ihr Belt \*. Aber in einem Augen-

Das niuß man nach der Araber Art ihr Beylager zu halten verstehen. Indessen da die Gaste beyssammen sind, und sich lustig machen, begiebt der Brautigam sich in ein für ihn aufgeschlagenes Zelt, und erwartet daselbst seine Braut, die man ihm verschlevert zuführet. Er nimmt ihr den Schleber ab, kleidet sie aus, und bleibt einige Scunden bey ihr. Alsdenn begiebt er sich wieder zur Gesellsschaft.

Angenblide war er schon wieder da. Ift bem fcon gethan? fragte ich ihn. Dein, fagte er. Run warum benn nicht ? Je, sagte er, ba ich zu ihr bin-ein trat, und ihr vorstellte, baft ich, wie fie wohl sabe, ben Bedingungen, Die fie mir vorgefchrieben, ein Ond ge gelefftet beste, fo antwortete fie mir : mo ift bem bein gerühmter Abel, mit bem bu bich fo febr gegen mich breit gemacht haft ? 3ch Dhe ja furwahe nichts bavon. Ich bath fie, fich beutlicher zu ertie ren. Ram mobl ein Mann, fuhr fie fort, ber einen Tropfen ebles Blut im Leibe bat, fich fo viel Zeit ab mußigen, um mit Beibern ju fpielen, und Sochzeit pu machen, ju einer Beit, ba bie Araber fich unter einander die Salfe brechen? (Es wuthete namlich eben bamals ber langwierige Krieg zwischen ben Stammen Abg und Djobjan, ) Bas willst bu benn, fragte ich fie, baf ich thun foll ? Begieb bich, fagtt fie, ju ben ftreitenben Theilen, und verfohne fie mit sinander, alsbenn komme wieder zu beiner haus genoffenschaft \*. Siewird bir nicht entlaufen. 36 (bas find Charegjahs Borte, ) verfeste hierauf, bas ich in biefem gangen Berhatten, nichts als eine aus nehmende Tugend, Bernunft und Großmurb fpuren fonnte; und daß ich glaubte, daß sie ben flugsten Rath gegeben batte, ber nur ju erfinnen mare. Bir befchloffen alfo, ihm zu folgen, begaben uns zu ben friegenden Theilen, und bemubeten uns, durch Bor-Hellmo

Der ju beinem Gefinde, bas ift, ju mir, beinem Beibe. Abl, ober die hausgenoffenschaft bedeutet ben ben Arabern so viel, als die Frau, ober die Beiber.

fellungen, sie mit einander wieder auszuschnen. Sie vertrugen sich auch endlich dahin, daß man die Erschlagenen gegen einander berechnen, und derjenige Theil, an dessen Seite der Verlust von Menschen größer senn wurde, von dem andern die Solung bekommen sollte. Diese tosung nahmen wir auf uns, und bezahlten sie an der Schuldigen statt. Die Suinma belief sich auf dren tausend Cameele, in dreyen Jahren zu entrichten, und so kehreten wir wieder heim, und brachten den schonsten Ruhm und den reichlichsten Segen mit uns zurück. Nachdem dieses geschehen, wohnte Hareisch seinem Weibe ben, und sie gebahr ihm Sohne und Tochter, alles teute von ausnehmend wohlgerathner Urt.

Die Lofung eines gemeinen Arabers waren bundert Cameele; eines Furften taufend, und nach Gelegenheit zwey bis brey. taufend Cameele.



III.

#### Anmerkung

über

eine merkwirdige Stelle aus dem Abulfeda,

bas

# Hander betreffend.

lie Stelle des Abulfera, die ich mir vorlgo zu beleuchten vorgenommen habe, fteht in ben jum leben Salabins gehorigen Musjuger aus bemfelben, bie Berr Schultens ans licht geftele let hat, p. 5. Der arabifde Geschichtschreiber er. zählet daselbst, wie die Franken A. C. 1169. den Dei, fter in Aegypten gespielet; Die Glate Belbis aber Pelusium mit Gewalt weggenommen, vor al Cabira gerucket find, und bem bamaligen Bezier ober Gout verneur von Aegypten, bem Schawer, ein folde Schrecken einagjagt haben, baß er bie an al Cabirah anftoßenbe Stabe Mifr, aus Beforgniß, bie Franken mochten fich ihrer gleichfalls bemachtigen, einaschern ließ. Wie groß Mife musse gewolen femt. laßt fich baraus abnehmen, bag ber Brand ganger 40 Tage hinter einander wegdauerte. Der Chalif ol Abbed gerieth bey so mißlichen Umstanden in eine folde

solche Angst, daß er den Sultan Nuroddin zu Butte rief. Indessen fand Schawer Mittel und Wege aus, dieset ungebethenen beschwerlichen Gaste los zu werden. So weit geht die Erzählung in besagter leis henschen Ausgabe.

Aber, wird man sagen, wo steckt denn das Merkwürdige in dieser Stelle? oder, gesetzt die Begebenheit ist an sich merkwürdig; was hat sie denn mit der Ueberschrift dieser Abhandlung für Verwandtniß? de wird ja des Haarabschneidens mit keinem Worte gedacht. — Nur Geduld. Das Nathsel soll sich alsobald auslösen.

Bollte ich unebel handeln, so hatte ich hier, bie fconfte Belegenheit von ber Belt, meinen Muth an Dem herrn Schultens ju fublen. Er hat mich auf eine unveranwortliche Weise geschmähet, und fich zunieich felbst mehr, als beschimpfet. Huf die Beife, wie er mit mir gran, geht fein Gelehrter mil bem andern um. Burbe fie allgemein, fo mur-De man bald, nicht mehr feines lebens ficher fenn. Doch gesittete Mensthen fublen von selbft, baß fie ihnen nicht gezieme. Um wie viel weniger wied man Je an Chriften, an Gottesgelehrten billigen tonnen ? Satte er langer gelebt; ich murbe bie Beleibigung to eingeftedt haben. Er hatte es mir gar gu nahe gelegt, und ich hatte Mittel in Sanden, ibn Bor ber gangen Belt fchamroth zu machen. Aber fein tobelicher hintritt legte mir ein Stillschweigen bas einem Menfchen fduer antommt ben bie Rranfung feiner Chre fchmerget. Doch erleichterte Inir mein gezwungenes Stillfchweigen eine mit Mit-Weiben vert aupfte Berachtung eines tobenben Beinbes; 137 17 Band. a Œ bie.

#### 594 Anmerk. über bas Haarabschneiden

bie Stimme ber Billigkeit und Großmuch erscholl in meinen Ohren, und befahl mir, mit Todten nicht zu Man glaube ja nicht, baß ich Abulfebes Stelle in ber Abficht aufführe, einen Bebrauch babon zu machen, ben nicht jebermann fur niebertrachtig halten murbe. Man wird es mir aber boch nicht verargen, baß ich eine Belegenheit, bie Urfachen meines Stiffdweigens anzuzeigen, ergreife, Die fich won felbst anbiethet. Wer weiff, ob nicht mancher mein Stillschweigen für Rleinmuth , ober fur bie Birtung eines bofen Bewiffens angefeben bat. Ber fo bentt, ber irret fich gang gewiß. Da ich mir einmal vorgenommen habe, einen artigen Bebrauch ber Morgenlander mit bem Saarabichneiden abzuhanbein, fo kann ich nicht umbin, bas Berfahren bes herrn Schultens mit obangeführter Stelle aus bem Abulfeda diffentlich anzum , und mein Misfallen barüber an ben Tag ju legen. Er hat namlich bie Worte bes Beschichtschreibers benbes im Arabischen, als in ber lateinifchen Ueberfegung, verftummelt. -folget in der lenden Mach dem Worte بستغيث folget in der lenden ichen Sanbichrift, bie wir benbe gebraucht haben, und int وارسل فالكناف شعو النسا : biefer Musbruct Lateinischen foll folglich nach ben Borten tum Eladidus Chalipha opem implorauit Nureddini hinju gefüget werben: et literis ea de caussa ad eun missis mulierum Juarum crines amputatos addidit. Barum aber Sert Schultens Diefen Ausbruck meggelaffen babe, bas mag ber tefer nach eigener Billfuhr errathen. Er mag es meinethalben von ber guten ober schlimmen Seite betrachten, Wenn ich an feiner Steffe gemefen mit Butter of the

re, forhatte ich gefagt: bier habe ich was außen gelaffen , bassith nicht verstehem Das Bekanntniff Der Umbiffenheit ift feine Schande. Defin wer fann: alles wiffen? Wie oft gerath man auch nicht in Ber-Brenungen, bag man sich auf etwas nicht besinnen. Fann, bas man boch fonft wohl weiß. 3ch will eine raumen, bag es erlaubt fen, ben einem Autore, bent man querft and bicht ftellet, etwas weg ju laffen; nur muß man es anzeigen. Bit mie gleich nichts barait. nelegen, fo fann boch wol einem anbern baran ges legen fenn. Berftehe ichs gleich micht, fo tann es boch wol ein anderer verfteben. Aber Gert Schule tens hat fich in feinen Ausgaben allzu viel Frenheit beraus genommen. "Er lagt weg, er fest bingu, er andert nach Gutbunten. Da traue man auf bergleis chen Ausgaben: 3ch habe ihn mehr als einmal auf Diefem faulen Pferde ertappet. Diefes fchreibe ich als ein Freund ber Bahrheit, und aller Freunde ber aras bifchen Literatur. Ich febreibe es als ein folcher ; ben fich in feinem Bewiffen fur verbunden achtet, etwas anguzeigen; bas nur er allein wiffen fann; nicht aber alstein Feind bes herrn Schultens. Bare ich ber, fo wurde ich ihn scharfer guchtigen. Doch genung bievon. 3ch febreite ju meinem Borhaben.

In den Gebräuchen der Araber und Europäese mittler Zeiten habe ich sowol in geistlichen als weltlie den Dingen eine große Achnlichkeit bemerket. Bepeter Bolker stimmen, wie in vielen andern Stücken, also mach inchem Gebrauche mit einander überein, daß einer dem andern sein eigen, oder ein fremdes Haar überreichet oder zustisstat; um damit anzuzeit gen, daß er, oder derjenige, von dem das abgestiches

#### 596 Anmerk. über das Haarabschneiden

Schnittene Baar ift, in ber Gewalt besiehigen fen beres überkommt und annimmt. Daß biefer Gebrauch ben Morgenlandern ober Muhammedanern befanns gemefen fen, bas bezeuget obangeführte Stelle aus bent Abulfeba, beren Mennung nunmehr beutlich ift. Gie will namlich fo viel fagen: ber Chalif ol Abhed habe, um ben Gultan Rurobbin babin zu bringen, bal en ihm fchleunige Bulfe fchictte, feinem Bittfchreiben Saare von feinem Frauenzimmer bengelegt; (unter biefem Namen werben Mutter, Beiber, Schweftern und Tochter verftanden) und bamit habe er anzeigen wollen, daß nicht nur er für seine Person, ibn, ben Murobbin, für feinen herrn und Schusberrn ertenne, fondern auch basienige, was bie Araber am beiliaften und wertheften halten, und was zu bekhuken die größte Pflicht der Ehre ben ihnen ift, seiner Billfuhr überlaffe, ober wenigstens feinem Schuse anbefehle. Das war ber tieffte Schritt ber Des multhigung gegen ben Murobbin, ben ber Chalifthun Liefer konnte er sich nicht herablassen. Die Noth mußte febr groß, bas Anliegen mußte febr bringend sepn, bas ein so niebertrachtiges Kleben von ibm erprefite.

Daß dieses der wahre Sinn der Stelle aus dem Abulfeda sen, spricht von sich selbst, und niemand wird Ursache sinden, daran zu zweiseln. Nummehr muß ich auch erweisen, daß dieser Gebrauch den dem Christen mittler Zeiten üblich gewesen sen. Ich muß aber auch den Ursprung desselben aufsuchen, um die anscheinende Ungereimtheit von ihm abzulehnen, und begreistlich zu machen, daß nichts nachrischer sen, als darans zu verfallen.

14

Бфоп

Chon in ben Atteffen Zeiten ward bas Saar fowol auf bem Saupte, als am Barte, für etwas ehrmurbiges und beifiges angefeben. Die Morgenlanber Bidten ungemein viel auf ihren Bart. Die Juben und Turken thun es noch. Die Officiere in Aegypten ertheilen ; nach Pocobens Berichte T. I. p. 263. ber beutschen Musgabe, ihren Sclaven burch ben Bei feht, ihren Buetomachfen zu laffen, Die Freiheit. Shiem ben Bart abichneiben, ift eben fo viet, als ibn dif bas fitfanblichfte verunehren, und als feinen Loth eigenen behandeln. Der Berluft bes Saares am Barte fowol, ale am Saupte, war ein Zeichen ber Rnechtfchaft. Die Majareer ließen barum fein Scheermeller amfich fommen, um anzuzeigen, baß, ba fte Sottes Diener maren, tein Menich fich in ben Sinn Kommen luffen Burfe, jemals bie Herrschaft über fie n verlangen. Diese Hochachtung bes haares sching endlich in eine Art von Aberglauben aus. Man legte Min eine übernatürliche Kraft ben. Ein Simfon fcheieb feine wunderbare Starte feinem Saare zu, und fegre in buffeibe fein ganges Bertrauen. In ber beibmichen Babellehre bat man ein abnildes Erempel am Mis. Und wer weiß, ob niche von biefer eingewur-Miten Ginbildung ber Babn bes gemeinen Mannes und mancher Schaefrichter herrührer, bag bie Dif-fechater ihnen mit ihren Saaren einen Doffen, wie Re fagen, fpielen bonnen. Daber fie benn auch guweilen nicht eher richten wollen, als bis ber arme Sinder völlig besthoren worden. Doch scheint biefer Bahn vielnichr eine Misbeutung bes alten Ge-Grauches ju fenn, Die jum Tobe verurtheilten guvor zu bescheeren. Man seste namlich burch bas Saarabschnei. Pp3

## 598 Anmerk iber bas Haarabschneiden

abschneiben die Fremgehohrnen in dan Geant der Rnechtschaft berunter, als in welchem allein fie fabig waren, schmabliche Martern rechtmissig auszusteben; Ben ben Griechen mar es upar gebrauchlich, bas Baar ju verfchneiden, und nicht langer, als bis an Die Schultern, upachfen ju laffen. Damit es aber nicht das Ansehen gewonne, als begaben sie sich in eines Manschen Bothmäßigfeit, so opferten fie ben et ften Raub ihres Haares einer Gottheit. Ein Die eim Gottes qu fenn, hielten fie fur fo rubmlich; als steinauftanbigift, Menfchen gu bienen. Stolze leute unter ben Griechen ließen ihr Daar lang machfen, und weit über die Schultern berabhangen. Und baber gebrauchte man das Wort nopugu long Saar trae gen, für hoffarig fenn, bochmuchig einher traben Die erften Chriften bergegen, lieben, um ibre De much an ben Lag gu legen, fich fo fcheeren, wie man' Die Leibeigenen aus Ehracien beschop; das iff, sie ließen fich eine Krope schreren, und mollien damie gu erkennen geben, daß sie nicht nur Wottes, fondern auch aller Menfchen Rnechte, Die elenheften, unwertheften, verachteften Creaturen maren. Das ift ber Ursprung des Monchescheerens. Ben ben Arabern war bas haar gleichermaften ein Zeichen ber Ferg-Satte einer ben anbern ju feinem Rriegegefan. genen gemacht, und wollte ibn ohne Entgeld wieder loslassen, so fchnitte er ihm bie vorperften Bagre at ber Stirne meg, ftedte fie in feinen Rocher , und lief ihn bamit laufen. Das Soar behielt ber Sieger jum Beweife, baß er feinen Befangenen einftens in feiner Gewalt gehabt, und baß es ben ibm geftanben babe.

## der Morganisilden. 2014 599

habe, ihn entweder ungubringen, ober in einer ewisen Dienstbarbeit zu behalten. Nichts ist auch für ein Bild der Frenheit so beguenn, als das Haar. Wer mich ben dem Schoppe sasset, in dessen Gewalt din ich. So lange ich aber den andern abwehren kann, daß er sich meines Haares nicht bemächtigez so lange din neines Haares nicht bemächtigez so lange din ich mein eigener Herr. Schicke ich nun jemanden einen Flausch meiner Haare zu, oder überweiche ihm solchen selbst, so sage ich gleichsam zu ihm? Siehe da, hier hast du dassenige, woben du mich sassen, leiten und hinführen kannst, mohin du willst.

Das Gevatterstehen scheint an bie Stelle ber Aboptation getreten zu fenn; und bas Geratterbitten hat etwas abnliches mit ber Emancipation. Ein Bater übergieht fein Kind bengenigen, der es aus ber Laufe hebt, gleichsam in feine Gewalt; er empfiehlt es feiner Borforge. Der Taufpathe nimmt fein Parhchen in feinen Schuf, Berpflegung, und gleichsam in fein Saus und Erbe auf. Bu beffen Berficherung übergab ihm ehebem entweder ber Laufling felbst, wenn er sich ben reifem Alter taufen lief, ober beffen Bater, einen Flausch feines haares. Baren ber Pathen mehrere, fo theilten fie fich in fein Baar, um Boveife ihrer Berrichaft über ihn in Sanben ju haben. Daber ift bie Ceremonie mit bent Daarabidneiben entstanden, welche bie Briechen acht Tage nach ber Taufe vornehmen; und die ehebent auch in ber lateinischen Rirche ftatt hatte. 3ch habe Daven in meinen Unmerfungen über bes Constantini Ceremoniale, p. 358. mit mehrerm gehandelt. Unt-Doa

## 600 Anmerk liverdas Haarabschneiden

ter ben verschiedenen ehemals ablichen Arten jemand ben an Rindes fatt anzunehmen, war auch bie, so burche Baarabschneiben geschahe. Du Cange hat theils in kinem Gloffario Latinitatis mediae et infimae v. Capilli, theils in den Anmerfungen über ben Joinville, p. 272. bavon gehandelt. Man fann auch Pirhoet Admerfaria L. L. c. 1. p. 739. T. II. Facis Criticae Gruser. nachfeben. Es wird nothig fenn, bon biefein Gebrauchereinige Benfpiele aus ber alten Beschichte emmifibren. Daul Barnefried berichtet: bemnach in bei tangobarbischen: Geschichte, VI.:53. Daß Carl Martel feinen Cohn Dipin bem longobarbifchen Ronige Leutprande jugefchickt habe, damit er ihm bas Haar abschneiden, das ist fein Pathe, (ober Pater) werden, und ihn an Kindes ftatt aufnehmen michte! Circa hace tempora Carolus princeps: Francorum Pipinum fuum filium ad Luitprandum direxit, .vt eins, juxta morem, capillum insciperet. Qui cius . carelariem incidens ei pater effectus est studtisque cum ditatum regiis muneribus genitosi a remilit. Das war eine bloße Ceremonie, eine Shrenbezeigung, Die weiter nichts auf sich hatte, und weiter nichts bebeutete, als wenn heut ju Tage ein Fürft feinen Pringen auf Reisen geben läßt, und ihn einem anbern Fürsten aufs beste empfiehlt, ober ihn zu Gevattern bittet. Gleichwie man aber ben bergleichen Reisen und Gevatterschaften fürstlicher Personen bie Berbindung und Freundschaft verschiedener fürstlicher Saufer jum Zwecke hat, fo fuchte auch Carl Martel Ben longobarbischen Konig burch Zuschiefung feines Sohnes auf feine Seite ju bringen; indem er fic mit

mit bei Saragenen in eben ben Umftanben befand, als ber Chalif ol Abbed mit ben Franken. fabe fich genothiget, ben Konig Luitprand um Bepfand wiber bie Saragenen, die in die Proving, ober Provence, einbrachen, anzufprechen, und Luitprand, von ber Chre gefüßelt, Pipins Pathe geworden pu fenn, faumte fich nicht ihm benzuspringen. 3m gleider Abficht fchicte ber Chalif bas Saar feines Frauene ginumers an ben Sulfan, ba es fich nicht gegiemen wollte, fein Berail felbft ju überschicken. Gine Chrenbezeugung, die demjenigen, dem fie wiederfahrt, fein wielliches Recht und Macht über bes aufgetragene zuspricht; ein bloftes Compliment, bazu aber Derjenige, von bem es kommt, fich nur in auferften Dothen entfchleft; und bas benjenigen, Der es annimmt, in bie Berbinblichkeit feget, ben andern felner Bitte ju gewehren.

Ronnte man bie Detfon, bie man eines entern Schus anbefehlen wollte, nicht felbft ihm michicken, fo fchickte man ihm nur einen Flaufth ihres Saares su, theils um ihn feiner und ihrer Unterthanigfeit gu verfichern, theils auch die Glaubwurdigfeit Des Bothens außer Zweifel ju fegen, und endlich auch feinem Guchen ein befto großer Gewichte ju geben. Ein mertwirbig Erempel bavon fleht benn Alberto Aquenle VII. 29. vom Boemond, Fürsten ju Antischien. Die fer war vom Ibn Danischmend, einem thefischen Fire ften in Cilicien, gefangen worden : er fchicte berome. gen heimlich einen Bothen an Balbuinen, bantale noch Grafen von Sheffa, nach ber Zeit aber gewefe.
P p 5 nen

### 602 Anmere. über bas Haarabschneiben

nen Ronig von Jerusalem, und ließ ihm fein Unghick wiffen, und bitten, ihn fichleunig zu erretten. hisec nuncia; heißt es baselbit, Boemundus totius vitee et falutis diffilus, particulum capillorum capitis sui, signum captiuisatis suae et doloris, clam per Syrum quempiam Baldewino milit, omnibus hoc Turcis ignorantibus, quatenus fine dilatione Mi sabueniens a manibus Turcorum eum eriperet. Boemund schickte Balbuinen fein Haar, nicht sowol jum Beichen feiner Gefangenfchaft, als vielmehr ba-mit Balbuin bem Bothen allen Glauben juftellen mochte, und nicht zweifelte, daß er wirtlich von ibm, Boemunden tame, wenn er ihm ein Saar überreichte, Das Balbum gar mohl fannte. Eine andere mertwur-Dige Stelle fifbret bu Cange aus ben Goftis Francorunge. 41. an, ble unfers Arabers feine eben fo aut, als die vorige, aus bem Alberro Aquenfo, erlautert. Der Befchichtschreiber ergablet baselbft, wie bie Sachfen fich wilber ben Ronig Chlotarium emporet; wie biefer ein Reer wiber fie ausgeruftet, bas Dagobert, beffen Sohn, über ben Abein in die Betau, ober heint ju Tage bas Sollandifche führte. Dagobert mard ge-Molagen. Gilend ließ er bas feinem Bater miffen, und ihn burd feinen Diener, ober Leibfchufen, bem er einen Flausch seines Baares, als ein Beglaubigungernittel mitgab, ju fchleuniger Sulfleiftung auffibern. Lacium cernens populum suum, dixit ad puerum suum: Perge velociter seltinus eum crine currit velociter Ardennam fyhtam transito Rheno Aunio Amio penetranit. Illie Chlotharius rex - cum pupsins festimus admisset deferens regirde abscisso cripa fili fui sille gimio dolore commotus, cum fres pien fribaritit de nocte confurgens cum exercitu lug Rhenum transiis, in auxilium filii sui festinus per-ம் ...சர் em Im zen Seculo muß es gehräuchlich gewelen fenn, daß Die Kaifer e anflott, der hauseatarum imaginum, wie foolsen su geschehen pflegen ihre und ihrer Pringen und Reichsnachfolger Saarlocken in bie Bauptficte fchiffen, jerd folden an aben fatt bulbigen ließen. Gine Spur von biefem Bebrauche fin per fich henn Anglation in vita Benedicti U. Pont. Ram. boch gehort biefes ju meinem Bortigben nicht In fannte ferner mit Benfpielen grippilen, wie febt Die Morgenlander fich scheuen, bon ihrem Frauen, simmer gegen andere Manner, auch nicht einmal in allen Chren zu sprechen. Doch setze ich dieses als bekannt voraus. Mur ziehe ich die natürliche Folge Daraus, daß wenn ein Chalif folches thut, ber fich Die Dberhand über alle andere Fürften anmaßet, folches die außerfte Erniedrigung feiner felbit anzeige. Unter leuten von Stande ift es im Driente fchimpflich, bem grauenzimmer eine Bitte zu verfagen. Diefes tonnte ben Chalifen babin bringen, bag er bie Saarlocken feines Frauenzimmers, als eine fraftige Bittichrift ber feinigen mit benlegte, als von ber er wußte, baß fie burchbringen, oder ben Murobbin, wenn er fie verwurfe, mit Schande überhaufen murbe. Dem Saladin ward es febr übel ausgelegt, baß er feines gewesenen Herrns, bes oftgebachten Murod-

### 504 Anm Aber das Baarabildneiden ic.

Philadbins Tochter, eine kleine Prinzesinn von zwischen, die ihn um ein gewisses Schloß zu ihrem Leibgebinge bath, abwies; umb Abulseda erkenne darinnen eine gereichte Strafe der göttlichen Raches strafen dessen barinnen eine gereichte Strafe der göttlichen Raches strafen dessen das seinen Tochtern von ihrem Oheim, dem al Malecol Aver, des Salabins Bruder, eben so unglimpslich und unhösslich wieder Begegnet ward, als Salabin vor Tochter des Peuroddins begegnet hane.

Der Schiff von allem ist denmach biefer, daß ber Chalif ol Abhed burch Uebermathung der Harlocken Jeines Frauenzimmers hat zu erkennen geben wollen gem Frauenzimmer vereinige ihre Bicte mit ber seinigen, und begebe sich zugleich mit ihrem Herrn in Mirrotting Schufe.



IV. Satu

### Herrn Tissots Versuch,

LEADING TOWN

wegen

## Veränderung der Stimme.

Aus dem Französischen.

ch weiß nicht, aus was für einem Unglücksfalle alle Die Schriftfteller, welche von ber thierla fefen Deconomie gehanden haben, wegen Beranberung ber Stimme (la mue de la Voix) ein fo großes Stillschweigen beobachten. Diejenigen, Die befinders von der Stimme ihre liebungen ange ftellet, wohin herr Perrault a) und herr Dobart b) geboren, fcmeigen von biefem Artitel gang fille Dere Ferein in feinem Auffage, von Bilbung ber Stimme c), hat eben fo verfahren, und bas folgene be noch nicht herausgegeben, mas er verfprochen, moringen ofine Zweifel biefes Phonomenon murbe er-Eldret worden fepn. Ich hoffte etwas von biefer Materie in einer tury barauf befannt gemachten Differtation anzutreffen; allein, es war folches taum angezei

a) Essais de Physique. Fraite du bruis.

b) Membir, de l'Acad. R. de Sc. 1700, 1701, 1706,

c) Chendafelbff stift. bud ou gill ou james and'

gezeiget d)." Man fann alfo biefe Frage als gung neu betrachten, und wenn folches auch eine bloße Reugierde mare, fo murbe es boch beffen ohngeachtet einige Minuten ju untersuchen werth fenn. Untersuchung aber ift mit einer wirklichen Rugbarfeit verfnupfet. Gben biefe Brundfage, Die gur Erflarung ber Beranberung ber Stimme bienen, geben auch von verschiebenen Beranberungen, Die fich in ben Krantheiten gutragen, bie Urfache and und sichtige Begriffe von Diefer Materie tounen in verfoiebenen practischen Ballen ein großes licht geben. ift unmöglich eine Rrantheit ficher zu beilen, wenn Man bie Alushape bavoli nicht weiß. Eine geschicke Theorie ift ber Grund von ber gangen Angenenkunft, gleichwie auch von allen Wiffenschaften und Runften; whne biefe wird auch die stärkste Pravis nichts als Mingewißhelt fens, ma bie Bermegenheit ben Erfolg erbrtert: fie bringt ben Bortheil von bem Gebrauche und verurfacher, baf man die Regeln mit einem Gefibice und Fertigkeit anwendet.

Das After macht die Beranderungen der Stimme, fowol ben Menschen als Bieb; und es Tam diesen niemand entgehen. Sie dienet, ein Kind von drei Jahren, von einem siebensährigen, und dieses wiederum von einem vierzehnsährigen zu umerfchelben. In zwenzig Jahren ift sie nicht so, als fiewird

d) Die Stimme wird ganglich verändert, (Vox penitus meitutet) fagt bei Autor, indem er von den Betindorungen vedet, bie die Mannbauteit hervorbringt. Man sehe I. G. Runge Dissert, inangunal, de Voce einsque Organis Lud, i Aman, ingeligh & ()

in funfzig Jahren senn. Mit einem Borte, von ber ersten Kindheit an, bis ins hohe Alter, leidet sie Beränderungen, das Steigen macht solches nicht so merklich. Die merkwürdigste Beränderung unter allen, geschieht ben dem männlichen Alter. Gleicht wie aber nichts gewisses von diesem Alter ist, indem sich solches nach der Berschiedenheit der Temperamenten verändert, also ist auch die Beränderung der Stimme dieser Unbeständigkeit unterworfen.

"Der Schall ber Stimme, fagt Berr Buffon e) wird einige Zeit rauh und ungleich; nach biefen finvet sie sich wieder völliger, stärker und grober ein, als sie vorhero nicht war. Diese Beranderung ift beg bem jungen Mannsvolle fehr merklich, ben ben jungen Magothen aber weniger : biefes fommt baber. weil ihre Stimme von Matur mehr hellfautenbet Ift. Diefe Beranberung entbedet fich ben jungen Leuten, Die von Jugend auf an bas Gingen gewohnet worben, viel genauer. Die Stimme, bie ben ungleich's balb barauf tonnen fie nicht mehr fingen. und nach einer gewissen Zeit, Die furz ober lang bauret, (nämlich von sieben Monaten bis ins pierte ober funfte Jahr,) erlangen fie enblich ftufenweise Die Leichtigfeit und bas gennue Befen ju reben, wieber : mellein fie ist viel starter und grober, als fie vorber amefen.

Fatt; ses gieht aber druft ben ben eilen jungen geuten fratt; ses gieht aber druft ben benener Court mert-

der geben beite geter Tras Chop, de la Ruhane

Bich ift. Ueberhaupt mertet man es an benen, bie fingen; und diefes aus zwoen Urfachen: Die erfte ift, weil bas Wertzeug ber Stimme mehr erercirt gemefen, und baber befinder fich auch die Beranderung mertlicher. Die andere ift nichtsweniger zu merten; namlich, weil man burch ben Gefang bie Linvolltommenheiten ber Stimme mehr merten tann. Buwellen schlägt biefe Beranberung in eine nicht geringe Beischerkeit aus: ju anderer Zeit fieht man junge Leute, ben welchen kaum eine ummerkliche schwache Stimme übrig bleibt. Diese Beischerkeit und Beluft ber Stimme hat übenhaupt ben allen jungen lei-ten pan benberten Geschiechte statt, welche blaß von Farbe find ". Wenn man die Knaben in einer be-Randigen Rindheit erhalt, und verhindert, bag fe nicht mannbar werben, fo kommt man burch biefes Mittel ber Beranberung jupor, und erhalt eine fla re und hohe Stimme. Durch die Beraubung eines Merkzeuges wird bie Schonheit eines andern Wertzeuges benbehalten. Wenn fie nun zu mannlichen Jahren gelangen, fo bringt man fie wieber zur Rind-

Das sich eine Seischerkeit und merminderte Starke der Stimme ber denen, die blidse Farbe baben, zur Zeit der Mannbarkeit bestide, das beobachtet man alteglich. Es sind Leme, die ninn Ueberstuf von Schleime haben, und also casochimisch sein. Des sich nun zu der Zeit die Feuchtigkeiten und die Com gestichten iheht gegen die Einige, als andere Thesse der der Lustrohre sehr schlaff macht, wird man sich als wol wundern, wenn sie sehr beisch werden, und saft ganglich die Sprache verstern? Abnit V. 18cb.

beit, und zeigen zum anbernmale bie Beranderung ber Stimme. Es mahret aber foldes nicht lange, und es wird burch eine bem ersten entgegengesetze Birkung die grobe Stimme vermindert und weit durchdringender gemacht, als sie vorhero nicht war.

Wenn mon diese Erscheinungen auf eine genugsame Weise erklaren will, so muß man i) bie Ursache der Stimme, 2) die Ursache det verschiedenen Tone, und endlich die Vermischung dieser zween Grunde,
nehst den Veränderungen, welche sich ben allen leuten zur Zeit dieser Veränderung zutragen, erklären.
Ferner muß man daraus herleiten, wie dasjenige,
was sich in den Werkzeugen der Stimme zuträgt, die
Natur verändern kann. Ben der Untersuchung werbe ich alles das, was nicht nothwendig ist, vorbenlassen; ich werde mich begnügen, wenn ich physische
und physiologische Gründe benbringe und einige Fol-

gerungen baraus ziehe.

Wenn pie Uebereinstimmung der Meynungen von der Gultigkeit eines Systems gultig ware, so hatte ich niemalen etwas wahrhafters, als Aristoteles Urstacke von der Stimme gesehen; sie ist überhaupt 20 Jahrhunderte tach einander angenommen worden. Zu Anfange diese isigigen Jahrhunderts sehte solches Herr Dodart, ein Arzt von Ludewig dem Großen, in eine weit stärkere Vollkommenheit; er unterstüßte es mit so vielen einnehmenden Ursachen, daß niemand dessen Gewißheit in Zweisel zog: man nannte es auch nach diesem des Herrn Dodarts System. Er stellte die Stimme, wie die Wirtung von einem blasenden Instrumente dur. "Der Kopf, oder oberste Theil der Luströhre (Larynx), welcher sich ganz oben am 17 Band.

Halfe befindet, ist das Hauptwerkzeug davon. Die Luft darinnen ist die Materie. Die Lunge wird als ein Blasedag angesehen, und die kuftröhre wie eine Windröhre,, f). Nach diesem System wird der Schall durch eine geschwinde Bewegung der Luft hers vor gebracht, und der stillen Luft bengebracht oder communiciret: dieser ist wenig oder mehr stark, oder, welches eben das ist, der Ion ist unterschieden, nachdem der oderste Theil der Luströhre geringe oder stark eröffnet ist, wo die Luft durchgeht. Es ist also die Verschiedenheit der Eröffnung, welche die verschiedenen Ione darstellet. Der Gaumen, die Junge, der Mund, die Zähne, die Lippen, bilden die Articulation, und haben die Wirkung eines Sprachrohres g).

f) Mem. de l' Acad. 1741.

g) Ich muß hier anmerten, daß es allein die Deffnung in der Luftröhre ift, welche bey einem jeden Thiere die Ratur der Stimme verändert. Will man sich bessen überzeugen, so darf man nur die Luftröhre von einem Thiere nehmen, woran man nur das Oberste der Luftröhre, nämlich den Laryngem, gezlassen hat. Bläset man nun hinein, so wird man gar genau aus dem Tone bemerken, von was für einem Thiere solche ist. Denn die von einem Hupbe teleffet oder bellt, die von einem Ochsen brüllet, und die vom Schafe blöket \*.

\* Hierinne hat sich wol der Autor in etwas geirret, benn es scheint, als ob er den Gaumen, die Nase, Babne, Bunge und Lippen nicht für was Nothwendiges zur Stimme ansahe. Warum kann denn der Mensch fast alle Stimmen der Thiere nachschreven? Budem ist dieses gar kein Schluß, wenn ich sage, die Luftrobre von einem Ochsen giebt einen blokensten den Ton von sich, wenn man hinein blaset, diglich

Ben bem ersten Betrachte ist dieses Sossem so schon, daß man sich nicht verwundern darf, wenn es einen allgemeinen Benfall erhalten hat. Endlich und ternahm sich Herr Ferein 1741 in der Akademie der Wissenschaften, auch diesen Begriff anzutasten, welscher nur wegen seines Alters zu verehren ist. Er und tersieng dieses nicht eher, als die er genugsame Erstahrungen hatte. Hier mußte man nun ihm benfallen, und man kann dieses selbst in seinem Aussahe nachlesen, welcher der Abhandlung des Herrn Runge bengesüget ist. Daselbst habe ich sehr viele angesühnzet, die dergleichen Ersolg gehabt haben.

Da er ben ersten und lesten Theil des Systems vom Herrn Dodare behalt, das ist, was den Gebrauch der Luftrohre und des Mundes betrifft, so werändert er das andere, nämlich den Gebrauch des obern Theis les der Luftrohre (Larynx). Unstatt, daß er der versschiedenen Eröffnung der Glottidis die Natur der Tos ne sollte benmessen, so hat er gezeiget, daß es daher zu leiten unmöglich wäre. Was ist denn die Ursache davon? Sichere Versuche haben ihm gezeiget, und ich habe es auch gesehen, daß es die Vibration zwepen Ligamente ist, die die Decken der Dessnung in den

ist es die Rise oder Deffnung der Luftrohre, die den Schall verursachet. Budem kleffet ein hund nicht alleine, nein, er kann auch heulen. Wie wollte man denn heulen und Kleffen von einander unterscheis den können, wenn nicht eine verschiedene Empsindung in unsern Ohren geschahe, d. i wenn die Luft nicht verschiedentlich beweget wurde? Der hund giebt auch ferner einen andern Ion von sich, wenn er in der Wuth ist, u. s. v. Anm. des Uebers.

Luftrobre ausmachen. Gin jebes von biefen Ligamenten ift ein mufculofes Band, eine Linie breit, gefin ober gwolf linien lang, und mit einer febr garten Saut bebecket. Die verfchiebenen Knorpel, fo ben Larynx ausmachen, tonnen felbige mehr ober weniger fpannen, eben wie es mit bem Birbel auf einer Bioline ober mit bem Schluffel auf ben Clavierfaiten gugeht. Der Schall rubret alfo von ber Bibration ber, welche Die Luft Diefen Ligamenten benbringt; Berr Berein nennet sie Stimmfaiten (Cordes vocales). Der Unterschied aber ber Tone besteht in ber Berschiedenbeit ihrer Spannung. Auf ber Bioline veranbert man folche, nachbem man bie Saiten mehr ober mewier fpannet. Bier verrichtet die Luft die Stelle eis nes Biebelbogens; die geringe ober ftarfere Rraft, bie man ihr burch ben Druck giebt, machen feinen veranderlichen h) Unterschied bes Cones aus: eben fo ift es auch mit ber Bruft beschaffen, sie verstärtet nur die Rraft des Schalles, ohne daß die Natur des Sones veranbert mirb.

Das Werkzeug von ber Stimme ist also von einner ganz neuen Art, welches man gar nicht einsiehe, und woran geschickte Naturkundiger gezweiselt haben,

b) Obgleich dieser Unterschled ummerklich ift, so ift er boch wirklich. Er rühret davon ber, je mehr man die Saiten drückt oder spannet. Serr Mendonville, ein so guter Beurtheiler in dieser Sache, hat gesunden, daß, wenn die Saiten schlaff gewesen, so haben sie einen halben Ion gegeben; aber dieses entdecket man ben dem Spielen eines geschickten Meisters nicht, weil er selbige mit dem Fiedelbozgen nur unmerklich berührer.

ob man es einsehen konnte. Berr Ferein kann mit Recht für ben Erfinder gehalten werben; er hennet

es dicorde pneumatique i).

Ich werde mich keinesweges in die weitlauftigen Grunde einlassen, die bas System des herrn Dobarts verwerfen, und bes herrn Fereins befestigen. Diefes wurde eine große Musschweifung meiner Materie fenn; die turge Erflarung, bie ich bavon gegeben habe, wird hinreichend fenn, bie Beranderung ber Stimme aus einander zu wickeln; und biefes ift alles, was ich hier thun muß. Lesterer hat eine fehr große Ungahl Gelehrte und die beruhmteften Maturfunbiger von Europa, welche ihm Benfall geben. Er muß wenig Benfall auf feiner Seite gehabt baben, weil man die Begriffe, fo in die Biffenfchaften waren gebracht worden, alsobald widerleget bat, und wovon die Wiberlegung allezeit etwas von Gigenliebe führet. Gin Benfall, Der ihm fo viel Ehre Es scheint Dieser berühmte Mann von fo meitlauftigem, billigem und fruchtbarem Berftanbe, fich in nichts weiter zu üben, als daß er, wo nicht ber istlebenden , boch ber billigen Nachwelt biefen denugsamen Bortrag ber Sumanitat zeiget : "bie Allgemeinheit ber Gaben findet man in ihrer Voll-Qq 3 fommen.

i) Diefer geschickte Arzt hat unter ben Kinderspielen ein Instrument von eben ber Natur, als das Werkzeug der Stimme, gefunden, welches man unter den Raturkundigern und Musikverskändigen vergebens suchet; es war ein Blad und Saiteninskrument; es bestund aus zwey Stücken holze und einem Bande, dieses durfte man nur ganz gelinde in Bewegung segen, so gab es einen Schall.

kommenheit k).", Es sind es also die Grunde des Herrn Ferein, worauf ich meine Erklärung von Beräänderung der Stimme grunden will: sie setzen eine physische Erkenntnis voraus; ich werde sie dahero vortragen, ohne mich ben dessen Beweise aufzuhalten. Die Leser, so an deren Wahrheit zweiseln, werden die Demonstration davon in vielen physischen Werfen sinden.

1) Was einen eiefen ober hohen Ton giebt, bas ist die vermehrte ober verminderte Anzahl der Bibrationen, die ein schallender Körper in einer bestimmsten Zeit macht. Je größer die Anzahl der Bibratio-

nen ist, besto höher ist ber Schall.

2) Der tiefste Ton, den man kann vernehmen, ist der, wenn ein Körper in einer Secunde 12 und eine halbe Vibration macht. Der hächste Ton ist, wenn ein Körper in eben der Zeit sechstausend vierhundert Vibrationen verursachet. Ueber den ersten und über den andern Termin höret man nichts mehr 1).

. 3) Ben

k) Bef. les Bijoux indiscrets, diefes Buch ift febr fein, und mehr philosophisch geschrieben,

1) Biele Leute können sich nicht einbilden, wie man diese Rechnung machen kann, und halten sie sur will-kübrlich angenommene Sage: inzwischen ist sie doch richtig. Man ist sie dem Herrn Sauveur schuldig. Um folche nun zu machen, so hat er einen Lon angenommen, den er den siren Lon nennet, dieser ist der, welchen eine Orgelpfeise von sünf Juß von sich giebt. Durch eine sehr geschickte Ersabrung rechnet man die Zahl der Bibrationen: diese belaufen sich auf hundert in einer Secunde. Zwo andere Erssabruns

3) Ben Saiten von einer lange und gleicher Spannung, verhalt sich die Tiefe des Tons, welschen sie von sich geben, in gerader Proportion ihrer Durchmesser; oder noch deutlicher: der Ton ist desto tiefer, je dicker die Saiten sind. Eine Saite, davon der Durchmesser noch einmal so stark, (das übrige gleich) als die andere ist, wird eine Octave tiefer klingen.

4) Ben Saiten von gleicher lange, Spannung und Durchmeffer, ist die Liefe des Lons wie die Biegsamkeit der Materie. Wenn man zwo gleiche Saiten, die eine von Gold und die andere von Eifen hat; so klingt die vom Golde eine Quinte tiefer, als

Die vom Gifen.

Nachdem ich die Art und Weise dargestellet, wornach sich die Stimme bildet, auch musikalische Grunde bengebracht habe, welche den Unterschied der Tone
erklären: so darf ich nur noch die Veränderungen darbringen, welche zu der Zeit, da sich die Stimme
verändert, in dem Körper vorgehen. Dieses ist es
aber, was man die Zusälle der Mannbarkeit nennet.

Q 9 4 Das

fahrungen lehren, daß die langste Orgelpfeise, wo von der Ion noch merklich, 40 Fuß ist. Die turzeste, funf sechzeben Theile von einem Zolle. Durch diese drev angenommenen Negeln sindet man die Anzahl der Bibrationen in den verschiedenen Orgelpfeisen. Den Mittelton zwischen diesen benden letz ten, kann man für den siren Ion annehmen; dieser ist nun derzenige, welchen eine Orgelpfeise von 20 Vuß und sieden und einem halben sechzehntheil Zost giedt, und dieses ist insgemein das Mittel zwischen dem sechsten Ione.

Das Fleisch wird stärker; die Bewegungen ber Beuchtigkeiten gefchehen nicht fo geschwinde, aber mit mehrerer Macht; fie erlangen mehr Dichtigfeit und mehr Bahigfeit. Diele Bertzeuge, bie bishero mußig gelegen, fangen an fich zu bewegen. Ben bem Frauensvolke nimmt ber Bufem ju, welches nicht allezeit ohne Schmerzen geschiehe; bas Becken vergrößert sich auch nicht wenig, und es ist solches eben empsindlich. Ben dem Mannsvolke nummt die Breite bes Rudens merflich zu, besonders aber ber Larynx, bessen Bergrößerung außerordentlich ift. Man fangt an die Liebe zu empfinden, und biese Beranderung giebt bas erfte Bergnugen bar; ein Bergnugen, welches dasjenige gleich machet, was die Runft nach und nach hinzu füget. Ueberhaupt erlanget ber Rorper mehrere Starke. Die Seele, wo die Beranderun gen des Korpers mit felbiger in einer fo genauen Beri einigung fleben, daß man fie nicht vertheidigen tann, ohne felbige übern haufen zu werfen, beforumt auch mehr Grofe, Billigfeit und gefestes Befen; Die Ginbildung mehr Feuer; Die Gedachtniffraft com Memorie mehr Starfe. Bon allen biefen Phanomenen entsteht diese Folgerung: die Fibern lassen nach, sich nach der tange auszudehnen, sie erlangen mehr Dicke und Diameter.

Nach allem diesem, was ich ist gesaget habe, leget sich die Erklärung von Beränderung der Scimme selbsten dar. Die Fibern, welche die Stimmsaiten (Cordes vocales) ausmachen, bekommen einen stärfern Durchmesser, ohne daß ihre länge vermehret wird; sie machen nach dem dritten Grunde nicht so viel Vibrationen in eben der Zeit. Also wird der

Won, ben fie machen, weit tiefer fenn; biefes ift es alfo, mas bie Beranberung ber Stimme macht.

Wir wollen biesen Grund auf einige andere Falle anwenden; benn sowol die Zufalle, die diese Berangerung begleiten, ober die Beranderung der Stimme, überhaupt, hangen von diesem Grunde ab.

Diese Beranderung tragt sich nach und nach zu, weil die Sibern nur nach und nach eine neue Dicke, er-

balten.

So lange diese Beranberung dauret, ist die Stimme schwach und nicht klingend; denn weil die verschiespenen Fibern nicht gleich gespannet sind, so rühren sie sich auch nicht zu einer Zeit; ihre Vibrationen sind nicht isokren. Diese Ungleichheit schwächet den Ton, und macht ihn übelklingend. Es ist also ein Concert, wo die Instrumente in keiner Uebereinstimmung sind.

Ben dem Mannsvolke ist diese Beränderung viel beträchtlicher; weil dasjenige, was die Mannbarkeit darstellet, ben ihnen viel empfindlicher ist, und besonders, wie ich schon gesagt habe, an dem Larynx angetroffen wird; dieses beweiset, daß das, was sich an den Stimmsaiten guträgt, in eben der Uebereinsstimmung senn soll.

Benn man bas Mannsvolf in einem kindischen Alter erhält, so kommt man ben Beranderungen zuvor, die die Mannbarkeit barftellet. Die Berande-

rung ift ben ihnen einerlen.

Barum haben benn einige Personen grobere Stimmen, als andere? Weil erstlich, wo ber Durchmesser gleich ist, die Stimmsaiten entweder langer
ober menig gespannt seyn: vors andere, weil ben eiQ q 5 ner

ner gleichen Spannung und lange fich boch bie Durchmeffer größer befinden.

Warum ift ben einer Perfon bie Stimme bisweilen grober, als ju andernmalen? Weil viele Urfachen ben Buffand ber Fibern verandern tonnen. Dach bem vierten Grunde ist die Biegsamkeit bie Urfache bon ber groben Stimme; folglich wirb alles bas bie Biegfamfeit vermehren ; was bie Stimme grob macht; als ein Schnupfen, ein Catarrh, eine mafferichte Braune. Alles, was biefes verminbert, macht eine hellere Stimme, als eine heftige Rehlfucht, bei welcher die Stimme zuweilen fehr fchwach ift. Gine allzu große Rigibitat fann eben bie Birfung haben, als eine ftarfe Fleribilitat, und folglich bie Stimme grob mathen , indem bas erftere die Aneinanbertretung ber Fibern und die Leichtigfeit ihrer Bibration verhinbert; biefes gefchieht nun von Erhigung, Suften, Alter, Schwindfucht und Musgehrung.

Es giebt Personen, ben welchen ber Nervensaft sehr beweglich ist, und an verschiedenen Theilen sowol, als an den Stimmsaiten spasisische Zusammenziehung verursachet. Dieses bringt öfters Veränderungen ben-ber Stimme zuwege, denn es kömmt auf die verschiedenen Grade ber Spannung an. Ist der Rrampf heftig, so kann sich ein ganzlicher Verlust der Sprache einfinden.

Das Vergnügen der Liebe hat einen großen Ginfluß bei der Stimme. Diefe Juffuenz kömme von der Mitleidenschaft her, welche sich unter den Werkzeugen zeugen findet. Man murbe einen Musikverständigen wegen seiner Tone m) glucklich schäsen, und die spielenben Versonen in der Oper murben ihre schöne Stimme langer behalten, wenn sie nur den öffentlichen Ruhm der Wirklichkeit ihrer besondern Bergnugungestunden vorzögen.

Was ist es also, das die laute Menschenstimme bestimmet? Es ist die verschiedene Natur der Stimmfaiten. Unter denen, die den tiessten, und unter denen, die den hochsten Con geben, rechnet man den Octaven Unterschied n). Es ist sehr leicht, die Verwandtschaft zu bestimmen, die sich unter der Anzahl der

- m) Dieses ift eine Beobachtung vom Hippotrates, welsche zu aller Zeit wahr befunden worden, und in die sompathetische Classe gehöret, so von der Gemeinschaft der Nerven entsteht. Man kann wegen dieser Materie des Herrn von Hallers Lineas physiologicas J. 555. des Herrn Rege Werk de Sympathia, und Herrn Langhans sehr schone Inauguraldissertation, de consensu partium corporis humani Gotting. 1749. nachlesen.
- n) Man theilet biese hellautende Stimme in sechs Classen, wo eine von der andern um eine halbe Octave unterschieden ist, und die alle verschiedene Stimmen in sich fassen. Der Tenor dessen tiesste Stimmen in sich fassen. Der Tenorstimme und die Discantistimme sind die höchsten Stimmen eines Manned. Der tiese und hohe Bas aber die höchste Stimme einer Frau. Man besehe des herrn d'Alembere Elemens do Musique Theorique et Fratique. Es giebt Leute, ben welchen die hellste Stimme alle dies se Classen nach und nach durchgeht.

ber Bibrationen befindet, und von ben zwo letten berkommt.

Man wird ohne Zweifel erwarten, ob ich auch etwas von bem Maustern ber Bogel fage. 3ch werbe mit einer Bemerkung wegen Bildung ihrer Stimme ben Anfang bargu machen ; fie ift biefe : Dap bat bes heren Berein Spftem noch nicht bis babin bringen tonnen. Ihr Enorplichter Obertheil ber Luftrobe re fcheint nicht genug ju fenn , ein Saiteninftrument vorftellen zu konnen. Und ba man folche Erfigrung auch nicht nach bem Systeme bes Beren Dobarts erflaren fann : fo muß man bie Beit erwarten, ob uns nicht bie mechanischen Versuche etwas bavon entbeden. Das, was man bas Mauftern ben ben Bogeln beißt, ift eine Rrantheit, Die einige bas Jahr lang einmal, andere zwenmal, auszuftehen haben. Gie befinden fich baben traurig, niedergeschlagen und matt; fie freffen wenig ; bisweilen haben fie einen Durchfall, ju anderer Zeit find fie hingegentheil febr verftopft: fie verlieren die Febern, fingen menig ober gar nicht, und fie machen ju ber Zeit ein unangenehmes Diefer Buftant ift eine tritische Rrant-Bezifche. beit, welche die kleinen Thierchen alle Jahre auszufteben haben : fie find zu Diefem Uebel geneigt, wie viele Menschen zu andern Bufallen. Es mag nun Diefe Krantheit für eine Urfache haben , mas fie will; es mag auch ihre Stimme medanifd vor fich geben, fo hat fie boch einen Ginfluß fowol auf bas Wertzeug ber Stimme, als auf andere, und bringt baburch bie Berrichtungen in Unordnung.

Digitized by Google

Man fagt, daß die vierfüßigen Thiere brullen, wenn sie ihre Haare verlieren; dieses tragt sich im Sommer zu. Die Nahrung geht nicht gut vor sich. Die Wurzeln der Haare halten von dem Schweiße nicht feste, sondern gehen gar leichte heraus. Diese Zustand dauret so lange, die sich die Hise vermehret, und sie wieder in ihre natürlichen Umstände kommen, Wenn man genau auf sie Uchtung gabe, so glaube ich nicht, daß man außer dem Haarausfallen andere Zusfälle bemerken wurde

ZH

Ich finde es fur febr nothig, hierben etwas angumerten. Es ftreitet erftlich wider die Erfahrung, daß die vierfußigen Thiere teine weitern Bufalle, neben dem Saaruusfallen haben follten. tann bey ben Riffen gleich bas Begentheil beobach: Es ift gwar mabr, bag ju ber Beit, wenn Die Saare ausgeben, teine Bufalle weiter ju fpuren feun- allein, ba baben fie auch febon alles über-Man muß alfo auf bas feine Gebanten richten, mas fich zuvor mit felbigen zugetragen bat. Es geschieht wol vier ja funf Bochen vorber, daß bas Bieb nicht frift, und fich immer nieberleget : fie verlangen auch nicht ju faufen. Wird es auf Die Wende getrieben, fo geht bas Bieb gang matt, und fnicen fowol mit ben Borber- als Sinterfuffen; man fann es auch ju ber Beit nicht weit treis In der Luftrobre ift auch eine große Beranberung vorgegangen, benn da ich mich nur mit ben Ruben aufhalten will, fo tonnen fie nicht recht brullen, fondern es gefchieht gang beifch, und muffen den Sals weit ausbebnen. Sier muß alfo nothwendig eine große Menge Schleim fenn, die Ach oben an der Eröffnung der Luftrobre abgesett bat.

### 622 Von Veranderung der Stimme.

Ich beschließe biese zwen Système mit ihner allgemeinen Anmerkung. Ben des Herrn Dodarts Systeme fällt ben den Wahrnehmungen sehr viele Unmöglichkeit vor, solche zu erklaren. Hingegen hat Herr Ferein so natürliche Ursachen, und er macht auch einen Beweis, der gar gut dem ersten entgegengesest ist, dem lestern aber viel gunstiger ausfällt.

hat. Sind zwey oder brey Wochen vorübergegangen, so fangen sie wieder farter als vorbero zu fresen an. Man spuhret auch mahrend dieser Zeit eine Berminderung der Milch. Warum dieses geschieht, läßt sich leicht einsehen. Anm. des Uebers.



V. Herrn

#### herrn Lovis

Rath und Commissarius der Auszüge der königlichen Akademie der Chixurgie; königl. Demonstrator und Ritglied der königl. Societat zu kyon,

### Briefe

über die

# Gewißheit der Todeszeichen

worinnen man

Die Mitbürger von der Furcht, lebendig begraben zu werden, befreper.

### Erster Brief.

ie senn überredet, mein Herr! daß viele Leute begraben worden, ehe sie den unvermeidlichen Zins bezahlet haben, welchen sie der Matur schuldig senn. Die Geschichte, so sie dieser Sache wegen gelesen haben, haben einen lebhaften Eindruck in ihrem Geiste verursachet. Es ist wahr, daß man nichts traurigers sinden kann, als das, wenn man lebendig begraben wird. Der Abscheu über bergleichen Fall, ist nicht zu beschreiben: diesenigen mussen viel mehr als die größten Missethäter ausstehen. Sie denken stets, daß sie auch einmal ein solch ver-

### 24 Briefe über die Gewißheit

verachtenswurdiges Schlachtopfer -fenn fonnen. Diefe Begriffe machen fie befummert, und fegen fie in ben betrübteften Buftand. Ich werbe verfuchen, mein Berr, ob ich ihnen ihre Furcht benehmen, und ihre emporte Ginbildung befanftigen tann. Um nun bie Borurtheile zu benehmen, fo muß ich ihren Grude antaften. Sie haben felbige aus ber Differtation bes herrn Brubler, ber Arginentunft Doctor, bie et wegen Ungewißheit ber Tobeszeichen bekannt gemacht bat, geschöpfet. 3ch hoffe ihnen girzeigen, baß biefer Buftand gewiffe Zeichen habe. Die vielen Erempil. Die der Autor aus dem tiefften Alterthume von der Bieberauferstehung angeführet, und die eingeführten Gewohnheiten, welche verschiebene Bolter ju jedet Zeit in Unsehung bes Begrabens beobachtet, ichelnen ihnen unläugbare Proben von ben ungewissen Tobeszeichen zu fenn. 3ch fege mir vor, ihnen bie Schwäche und Ungulänglichkeit Diefer Proben zu zei-3ch fage noch mehr; Die meisten Beschichte beweisen öffentlich bas Begentheil; fie fegen vielmehr bie Gewißheit der Todeszeichen feste. Dach herrn Brithiers Mennung ift bie Erhaltung ber Sobten bis zur Faulniß bie sicherfte Borficht, bas lebenbige Begraben zu vermeiben. Die Klugheit von biefem Befehle zeigt meinem Beifte teinemeges etwas überzeugendes. Die Betrachtungen, fo ich nach ber Erfahrung gemacht, haben mich überrebet, baß bie Koulniff, welche man für ein untrüglich Zeichen bes Todes halt,, nicht nur die Lebenden in große Ungelegenheit fegen murbe, fondern baf es auch fo meifelhaf tig ift, daß die Bahrnehmungen, die man bieber gemacht, gar menig Gewißheit haben. Diek

Diese Krage ist eine ber wichtigsten. Sie geht alle Menfchen an', fie megen fich auch in einem Bus Rande befinden, wie er nur fenn kann. Der Tob ift ber verhafte Termin, wo fich bie Ehre, Reichthum und Unsehen endiget: er endiget überhaupt bie Dein und die Rorh ber Ungludfeligen. , Gie befinden fich alle in Furcht, lebendig begraben ju merben : Der lette Rugen folcher Mittel, Die fabig find, Diefen fo gräßlichen Uebeln vorzufommen, muß eine bochjuschagende Erfindung abgeben. Mein Zweck ift, eine Sache auszuführen, woran alle Menschen, ohne Ausnahme, Theil haben. 3ch unternehme feinen gelehrten Streit ; mein Borhaben ift feinesweges, die Schriftsteller anzupacken, die diese Mate-rie vor mir abgehandelt haben. Wenn ich einige Betrachtungen über Sachen, ober Folgerungen, Die aus selbigen gezogen find, mache, so thue ich solches aus unvermeiblicher Nothwendigkeit, die meine Sache mit fich ibringt. Untersuche ich bie Urfachen, fo gefchieht es burd Ginwendungen, Die ich mir felbit mache, niemals aber in ber Absicht, einen burchfugieben, oder ju widersprechen. herr Brubier bot befonders in feinem Berke über Die Todeszeichen ben lebhafteften Gifer jum Dugen ber Befellichaft gezeis get. Seine Erfindungen find curios und wichtig : fle haben vie ansehnlichsten Upprobationen ber gelehrteften Befellichaften a). 3ch balte biefes fur bas mids-

a) Unter biefen Approbationen findet man bie tonigl. Afademie ber Wiffenschaften ju Paris nicht. find die Ramen der verschiedenen Gefellschaften, Die Beren Brubiers Buch gut geheißen baben, fie folgen til ber Ordnung, wie er fle gefetet bat. 17 Band. R r

wichtigste, welches man mir entgegen sehen kann. Db ich gleich eben ben Gegenstand als Herr Brühier habe-

Die Atademie de jeux Floreux ju Toulouse.

Die tonigl. Atademie ber Biffenschaften, In-

Die tonigl. Atademie ber Biffenschaften und fcho-

nen Runfte ju Bordeaur.

Die tonigl. Atademie der fchonen Biffenfchaften gu Marfeille.

Die tonigl. Afademie der fchonen Runfte au Lyon.

Die fonigl. Atademie ju Angers.

Die Atademie ber Wiffenschaften ju Dijon.

Die Atademie der schonen Wiffenschaften gu-

Die medicinische Facultat ju Bourges. Die Ufan bemie ber Wiffenf, und schonen Runfte ju Rouen.

Die gelehrte Utademie gu Orleans, Die medicis

nifche Facultat ju Caen, ju Stragburg.

Die tonigl. Societat der Wiffenf. ju Montpellier. Die medicinif, Kacultat ju Poitiers, ju Bezanfon.

Die Atademie ber Biffenf. ju Beziers.

Die frangofische Atademie. Diefer ihre Appros

Die Atademie ber Wiffenf. und ichonen Runfte au Lion. Die medicinif. Facultat ju Montpellier.

Die gelehrte Societat zu Amiens. Die medicinif.

Facultat ber tonigl. Universitat ju Solle.

Die Atab. ber iconen Wiffenf. ju Billefranfche.

Der Auszug aus dem Rapport von der konigl. Akademie der Chirurgie.

Die medicinif. Facultat ju Paris.

Das Urtheil vom erften Arzte ber Koniginn, herrn Selvetius.

Die Atabemie ber fconen Wiffenf. ju Caen.

Das Urtheil des Herrn Chicopneau, erffer Leibargt bes Ronigs.

Die Approbation bes tonial. Cenfors.

beg namlich die Erklarung ber Babebeit, und ben? Bertheil bes gemeinen Befens. No beforge; baff: Die Uebereinstimmung unferer Betrathungen nicht ben aller Bett Die Frenheit emfchuldigen wird, fotches unternommen ju haben. Golf ich nicht fortidh-t, ren, Da mich bie Aritnenkunftrjum. Theil digu beftimmet hat ? Ja niein hetr! Die erlaubte Bewilles gang von der Ungewißheit ber Ertenntniffe ben ebe nem wirklichen Borfalle; wo man fich einzig bemukt becamit Richtigkeitnigunfogen, ob eine Derfon tobt! ober:lebenbin ift: biefe Bewilligung, fage ich, ift f bidi ben Schablichffen Werbache meifen ber Gewiffheit biefer follamen Wiffenfchaft Jumegenger bringen; es hat auch folcher um befto mehr Rachbouck, je mieher gefchiere teute Gewefen, bie ihn verurfacher haben.

Wenn ich nicht follte meinen 3med erreichen, ben Die Mennung, als ob ich in die vielen Urtheile fallen follte, bie man sonft wegen eines verwegenen Unter-nehmens erhalt. Ich will mich also von einer scheinbaren Bermegenheit losmachen, Die man an mir fuchen wird. Um nun bierinnen glucklich fortgutom. men, fo will ich die vornehmften Zeugniffe, Die fie jum Beweise, baf die Lodeszeichen ungewiß maren, genommen haben, untersuchen; und ich menbe einige Gachen entgegen fegen, die biefe Mennung noch mehr za beftarten icheinen.

🦥 33. Hippocrates unter den katienn y der verständige und Huge Celfus, berichtet uns, baff Demofrit' Die Menning gehabt, als ob die Zeichen des Todes nicht genugfam gewiß maren., Diefe Stelle bat herr Bris. Nr 2

### 628 Briefe über die Gemisheit

Benhier b) aus bes Herrn Winstow Sagen genomen, und sie ist die festeste Stüße von der Ungewißsheit der Todeszeichen; wenigstens ist es die vortheilshafteste Unsührung, die man auf der Seite dieser Lesse hafteste Unsührung, die man auf der Seite dieser Lesse hat. Wenn man dieses Zeugniß in seinen rechten Werth sehen will, so muß man des Demokritus Saß; von Celsus Mennung genau unterscheiben. Ohne Zweisel wird man es uns auch erlauben, daß wir sie nicht mit einander vermengen. Celsus, dem man bier die Eigenschaft eines vernünstigen und klugen Schriststellers giebt, ist nicht Demokrits Mennung; errebet nur benfällig von dessen Mennung über die Zeichen des Todes, und er hat auch dazu Ursachen, welchen man leichte benfallen muß.

Demokrit hat gesagt: "daß die Zeichen bes Tobes nicht genugsam gewiß waren. "Der Vortrag ist kurz und ohne Zwendeutigkeit; aber dieses stellet nichts weiter, als eine Allegation por. Weber die Wahrheit, noch die Falschheit, kann davon bekannt werden, wenn man nicht den Bewegungsgrund untersuchet, worauf er gegrundet ist. Wir sehen, daß Denyokrit durch die Erkenntniß, die er von so vielen Per-

fonen

b) Ne finitae quidem vitae satis certas notas esse, victum jure magni nominis, Democritum proposicisse, tradit Hippocrates latinus, Man sehe des Herrn Winslow These, die 1740 im Monat April in den Schulen der medicinischen Facultät zu Paris unterstübet warden, und solgenden Sitel hat: An mortis incertae signa minus incerta a chirurgicis quam, ab aliis Experimentis. Sie besindet sich auch vorane in dem ersten Buche von Herrn Brühiers Trasctate.

Jonen gehabt hat, welche lebenbig begraben worben, ju solchen Gebanken Anleitung bekommen. Wir lengnen auch diese geschehenen Sachen nicht, allein, wir können den üblen Schluß nicht billigen, welchen man aus diesem Bortrage zieht. Ein Weltweiser zu unseren Beit, der Demokrit seines Jahrhunderts, außer, daß er kein Arzt gewesen, hat uns einem Grundsaß hinterlassen, der das wichtigste Kennzeichen der Wahrheit hat c):

Qui tot enseveli bien souvent assassine Et tel est cru desunt qui n'en a que la mine.

Moliere verneuert hier die Mennung des Demokrit; man findet bier alle feine Starte. Man fieht felbit ben Grund von allen Urfachen, bie man wegen ber Mothwendigkeit einer allgemeinen Einrichtung wiber ben Misbrauch ber allzu geschwinden Ginscharrung gegeben bat. - Berbienet man ben Titel eines verftanbigen Mannes, wenn man aus biefen zween Verfen auf die Ungewißheit der Todeszeichen fchließt? 3ch frage, ob ber Betrug, ben biefe Beichen ben ver-Schiedenen Gelegenheiten gegeben haben, eine Birfung von ber Unvollkommenheit ber Runft gemefen? Bare es babero nicht viel vernünftiger, wenn man folches ber Unwissenheit und Nachläßigkeit berjenigen Personen gurechnete, Die sich selbst betrogen haben? Wird uns Die Chre ber Medicin gulassen, auf benben Seiten fteben zu bleiben? Bir wollen ben Celfus por uns nehmen, ba werden wir bie Auflosung biefer Schwierigfeit finben.

Rr 3

Mach-

c) Moliere, Comedie 'de l'etourdi Acte II. Scene II.

### 630 Briefe über die Gewißheit

Machbem er bie Zeichen erfläret bat, aus welchen man gewiß urtheilen tann, ob ein Patiente an ber Rrantheit, Die ihn überfallen, ftirbt; fo macht fich Diefer verständige Schriftsteller selbst verschiedene Ginwendungen; "Ich weiß, (fpricht et,) daß man mich fragen tann, wie benn bie Rranten, welche feine Arunenmittel brauchen, bisweilen gesund werben; und man kann mir auch vorwerfen, daß einige, ba fie haben follen begraben werden, wieder zum Leben tommen find... Man fann mir auch einwenden, baß Demokrit, der billig ein großer Mann von Anfehen mar, glaubte, wie einige Zeichen bes Todes nicht fo gewiß waren, baß sich bie Aerzte barauf verlassen könnten. Aber alle diese Ursachen, (füget er hinzu,) geben keinen Beweis ab, als ob man keine gewissen Zeichen eines bevorstehenden Lodes hatte. 3ch werbe konnen antworten, daß es nur unwissenbe und wenig unterrichtete Aerzte find, welche fich in biefen Beithen ober Mertmaalen irren. 3th werbe fagen tonnen, baß Afclepiabes, ba er eine Leichenbegleitung angetroffen, erfannt hat, wie berjenige, ben man begraben wollte, keinesweges tobt mare, und es ist auch nicht recht, wenn man blejenigen Sehler, Die ble Merate begeben, bei Runft benmift d).

Mac

d) Aduersus quos ne illud quidem dicam, quod notae positae non bonos sed imperitos medicos decipiunt; quod Asclepiades suneri obuius, intellexit eum vivere, qui efferebatur, nec protinus crimen artis esset, si quod professoris sit. Corn. Celsus, de re medica Lib, II; Cap. VI.

Rach einer fo formlichen Erflarung fannich nicht Begreifen, wie man bie Mutoritat Des Celfus in bem Tractate von ber Ungewißheit ber Tobeszeichen bat, anwenden tonnen: vielweniger tann ich einsehen, wie biefer Artifel bem Commentator ber winflowischen Thefe hat entgehen tonnen, indem er bie Ginwendungen, Die fich Celfus gemacht, gar nicht benbringt e); ba er boch zum Theil bie Antwortungen benfammen hat, welche unmittelbar aus bem Terte folgen, ben wir angeführet haben. Wir übergeben bas folgende von biefer Antwort, weil es nicht eigentlich zu bemjenigen gehoret, womit ich mich hier beschäfftige. · Gie enthalt nur bie Schwierigfeit, eine rechte Prophezeihung in ben Rrantheiten, und besonders ben ben febr fchmerghaften, ju geben. Sis murbe ja nichts bienen, als nur bas ungerechte Mistrauen ju verstärken, welches viele Leute von ber Arztnenkunft führen.

Es ift also augenscheinlich, baß biefe Stelle verbrebet worben, und baß foldes mit Borfas gefche ben: man entbecket auch bie Urfache barbon gar leicht. Michts bestoweniger ift noch eine Schwierigteit übrig, Celfen und Beren Brubier zu beurtheilen. Der erfte glaubet, bag es nur die Unwiffenden waren, die fich in ben Todeszeichen betrügen tonnten: er giebt biervon ben Beweis, welchen wir gefagt haben: nach biefem rebet er auch von bem Afclepiades, von einem Argte, ber ju feiner Zeit und nach feinem Tobe bas größte Unfehen gehabt. Serr Brubier zieht eben Diefe Befchichte aus Rirchmannen f) an; biefer hat Nr 4

<sup>2: 4)</sup> Pag. 173. erfte Ausgabe bes erften Buchs.
f) Pag. 90. in eben biefer Ausgabe.

fie aus bem Apulee gezogen. Apulee nennt ben Afclepiabes ben Fürften ober Furnehmften ber Mergte, wenn man ben einzigen Sippokrates ausnimmt. Er berubret auch felbst ben Celfus, um zu zeigen, bag bie Tobeszeichen gewiß find; Berr Brubier hingegen fibret folche als ein Zeichen von ber Ungewißheit bes Sie wurden ihrem Verstande Schaben thun, wenn Sie einen Augenblick diefen befchwerlichen Fall überlegen wollten. Der Zweifel und die Ungewißheit bezieht fich nur auf diejenigen, welche geurtheilet haben, baf biefer Menfch tobt mare. Ihre Beschaffenheit ist mit dem Siegel der Unwissenheit und Berwegenheit befratiget: non crimen artis, fi. quid professoris est. Der Zustand bieses Menschen fft teinesweges bem Afclepiades gweydeutig gemefen. Das falfche Unfeben kann nur unachtsame und wenig unterrichtete teute hintergeben: non bonos sed imperitos medicos decipiunt. Asclepiades, ein fluger Mrgt, hat erkannt, bag, ber Menfch, welchen man begraben wollte, nicht toot mare: intellexit eum vivere, qui efferebatur. Baren die Zeichen des To-Des ungewiß, fo mußte fich in gegenwartigem Falle eine Probe zeigen. Der üble Schluß ift allzusehr merflich, und baber fann er nur ben Leuten, die menig ihre Bernunft brauchen, einen Benfall finden.

Mus bem, mas ich gesaget habe, ift gezeiget worben, daß Celfus von der Mennung bes Demokrit über die Zeichen des Todes nur zufälliger Weise geredet, und felbige ausbrucklich bestritten habe. Sie embecket alle Bahrscheinlichkeit, woburch biejenigen Betrogen worden, die solche ohne falschen Bahn un-

Digitized by Google.

topluchet haben. Wenn Herr Clerc st) vom Demokrit redet, so ist seine Mennung, daß dieses Principium auf nichts gewisses zielet. Das Urtheil von diesen historienschreiber wird keiner Partenlichkeit unterworfen senn. "Uebrigens glaubte er (Demokrit) daß man gar keine Zeichen hätte, aus welchen man den nahen Tod eines Menschen beurtheis len könnte, so hätte man auch keine richtigen Merks maale, auf welche sich die Arztnenverständigen sicher verlassen fonnten, ob ein Mensch nicht mehr lebte; " (dieses muß man von dem Zustande verstehen, worinnen ein Mensch ist, von welchem man glaubet, daß er gestorben.) Diese Einschränkung (Restriction) ist von einem verständigen Manne.

Sie feben mein herr., daß bie Mennung von ben ungewissen Zeichen bes Todes nicht so allgemein zugelaffen wird, als fie fich im Unfange auf anderer Blauben eingebildet haben. 3ch werbe biefen Grund. faß mahr zu machen fuchen, fo viel es meine Rrafte wlassen, und alles bas anführen, was man ben ben Alten findet: ich bin ben mir überzeuget, bag man ofters etwas von ihnen fagt, woran fie boch am menigften gebacht baben. Diefes ift nicht allezeit ein Urtheilsfehler, baß man ihre Mennungen übel annimmt. Man will fich ausbrucklich mit ihrem Unfeben unterftugen; man fieht ihre Schriften mit Gilfertigfeit, burch , bisweilen bat man auch gering aufrichtige Borbereitungen. Diefer Ausbruck ift in Betrachtung berjenigen gang gelinde, welche felbige in feiner andern Abficht durchblattern, als nur einte gen

🖍 व्या पृष्टिक व्यवस्थितकार प्रकृति । . . . (दूर विद्यात प्राप्त के

ff) Histoire de la Medicine, premier Partie, p. 91.

gen Scheinschus wer Mennung zu finden, "forwit fle eingenommen find, und bamit fie nur bie Aussprü-

the verfpotten, bie ihnen entgegen fleben.

Unter ben igigen Schriftftellern ift fanciff, er fter Argt ben bem Dabfte, Clemens bem XI, berjenige, welchem es am gunftigen gefchienen, mit eine gen anzunehmen, baß bie Tobeszeichen ungewiß miren g). Diefer berühmte uns verehrungswürdige Mrgt führet an, baf in ber Peftgeit viele Leute als toot waren elngegraben worden; ba fie es boch mit gewesen maren. Er bringt viele Geschichte von ble fer Art aus bem Zachias, Argre zu Rom, ben ; und a berfichert, baf er felbst ein Augenzeuge von berglei chen Bufallen gewesen. Diefe Befchichte, wie wir Schonseffinnert haben , richten die Lehre von der Ungewißheit ber Tobeszeichen gar nicht auf. Lancifi, ber Beuge von' biefen traurigen Begebenheiten, bat ge wiß mehr Einficht, als baß er so schwache Bewegungsgrunde annehmen follte. Er beschreibt finge gentheil bie Mittel, burdy welche man bie Perfonen, welche mabrhaftig tobt fenn, "von benjenigen, nur icheinbar tobt fenn, unterfcheiben tonne : er führet Berbachtungen an, bie ben Erfolg mit verschiebenen Proben, so er gestächt, versichern: er ta-belt ausbrücklich ben Zachtas, daß er kein andetes ge-wisses Zeichen vom Lode; als die Fäulniß geglaubet hat. Die Widerlegung scheint gründlich und überzeugenb. Lancifi leugnet bie Folgerungen, welche Zachias von benjenigen Perfonen, fo wieber jum teben gekommen, und bie man unter falfchen Ungegungen

g) Laudatus et nunquam fatis laudandus Lancifius, Man sehe Herrn Winslows These.

gungen hat begraben wolken, gezogen hat. Wer weiß nicht, fpricht er, daß sich zur Pestzeit alles in Unerdmung besinder, und daß man folglich nicht die nothige. Behutsamkeit anwender, diejenigen, so wahrhaftig gestarben, von andern, ben welchen es wir so geschienen, zu unterscheiden i.).

Es ist augenscheinlich, baß tancisi bie großen Fehler, bie ben Begrabung lebenbiger Personen vokgefallen; feinesweges ber Ungewißheit der Tobeszeff chen zueignet, sonbern er hat vielmehr bie Urfache auf bie Uebereilung und wenige Cinsicht berjenigen Leute, fo bie Tobten begraben, gefest. Ben Durchlefung diefes Schriftstellers, fcheint es, als ob er fich eben fo fehr fürchtete, fein Urtheil von biefer Erjah. lung ju geben, als fich jum Schaden berjenigen ju betriegen, benen er ju Befallen ben Buftand biervon vergemiffert bat. Er giebt ben Aersten ausbrucktich ben Rath, baß sie Klugheit baben branchen sollten. Wein man mon einige Bewegungen in der Britt, ober im Unterleibe ben ben Gestorbenen entbecket, fo muß nan nicht (fpricht er) alsbald hieburch verst them, bag bie Person nicht tobt mare: benn man hat Bedbathtet, bag biefe Arten bon Bewegungen in ben Cabapern entstehen, wenn bie festen Theile burch bie Babrung ber Feuchtigfeiten und burch bie Musiagung

nisi tumulturie peragi; ac proinde leue duntaxat studium ad secernendum veros a pseudomortuis adhiberi. Longistus ade subitancia montib. Lib; I. Cap. XVI., Diese Worte stehen auch in Herrn Winslows. Less.

### 636 Briefe über die Genigheit

gung ber lustigen Materie, niedersinken; hierdon ift is ohne Zweisel geschehen, (fährt kancisi sort,) daß sich unersahrne keute betrogen und selbst lächerlich gemacht, indem sie geglaubet haben, daß sich das Principium des kebens annoch in gewissen Cadavern dessinde i) ". Lancisi hat also nicht geglaubet, daß die Todeszeichen ungewiß wären. Würde ein Arzt den lächerlich gehalten werden, wenn er den einer Person in der Brust und dem Unterleibe Bewegungen entdecket hätte, und daher alle Mühe anwendete? Werden nicht hingegentheil solche Bemühungen ein

Rubm feiner Sulfe und Klugheit fenn?

Endlich, mein Herr, ist auch die Mennung von der Ungewisseit der Todeszeichen, der Arztneykunst sehr entgegen, wenn selbige mahr ware. Diese Kunst ist wirklich, man kann nicht daran zweiseln: die Fehler, welche man ben der Ausübung unternimmt, sie mögen auch so groß sehn, als sie wollen, sind ein Beweis von dessen Daseyn. Wenn aber die Gränzen von dieser Kunst so beschaffen sind, und es nicht möglich ist, zu erkennen, ob ein Mensch todt oder lebendig sen, was wird man sich denn hinführe von den Regeln dieser Wissenschaft sür einen Begriff machen? Das unablästliche Studieren der Natur, die besten angestellten Beobachtungen über verschliedene Sachen, die allerstärkste Erfahrung, würden nichts als eine eitle Wissenschaft ausmachen. Die

i) Quibus forfitan factum eft, vt minus în arte periti, vitam cadaueribus attribuentes, non folium falfi, atqui certe ridiculi interdum enafefint.

Argineufunst mare alsbenn nicht mehr als eine Cha mare ? Wenn ein Argt, an bem man Ginficht, Klugheit und Erfahrung voraus fest, nicht gewiß wissen tonnte, ob ein Menfch tobt ober lebendig mare, wie konnte er benn, bitte ich Sie, mein Serr, Die verschiebenen Bufalle ben einer gefährlichen Erantheit einfehen und unterscheiden, mas follte benn ba feine Sauptabsiche: fenn ? Er tonnte ja nicht gewiß fagen, ob eine Perfon lebte, wenn fie mit Ohnmachten ober Schlaffuche mare überfallen worden. Diefes beift wirklich) fic in den Todeszeichen betriegen; und eben fo eine Beschaffenheit hatte es auch, wenn man weber von ber Ohnmacht, noch von der Schlaffucht einige Renntniff Mus ber Ungewißheit ber Tobeszeichen entstunde nothwendig auch die Ungewißheit der Arztnepa tunft. Alle Mergee, Die von Ohnmachten und ber Schlaffucht gefchrieben haben, batten folches auf eine eiele Art und mit Ungewißheit gethan, wenn fie ungefchicht maren, unfer Ertenntnig in biefen benben Gaden fest zu fegen. Bas wurde benn von ben fcbonen Werten zu halten fenn, Die, feit bem Sippotrates son Prophezeihung ber Krankheiten gefchrieben worben ? Profper Alpins k) vortrefflichen Tractat, von Beigagungen bes lebens und Lodes, murbe fo bann nichts weiter, als ein Zusammenhang von abgeschmackten Lehren und feine gelehrten Refferionen ohne Bera: fand fenn ? Es scheint in der That, als ob man wee niger Wiffenschaft und Ginsicht zu bestimmen, ob eine Berfon, tobt, ober lebendig, nothig hatte, als wenn man erkennen foll, ob eine Perfon an ber Krankheit ب و دو

·6: 4

b) De praesagienda Vita et morte aegrotorum

Berben, ober barom kommen wird. 2. Wenn man feis ne gewissen Merkmaale bat, wabund der wirkliche Auftand bes lebens von bem Lobe zu unterfcheiben ift, wie ift estien moglich, baß man instinftige baven witheilen fann ? Die Kenntniff, fo wins bie Borfahven frinterlaffen, erten bie Chre ber Argenepfauft von bergleichen Borwunten. Berenger De Carpi, ein ber rahmer italienischer Wundarztides sechzehnten Jahre Bunteres, welcher auch noch airdevel Litel; alside: Boblichater; ber keurfelige 20. 1) führet, hat uns ein wichtiges Bepfpiel von ber Gewiffeit Diefer Runfi midicelaffen, und welches er canvielen berühmten Lemen versucht bat. Diefer gelehrte Mann benachrichtiger uns; daß er die gewisse Todesftunde feche Eage vorher im veraus gesages. Grachm die Sein: fend bes Pulsfchlages von: Reanten genau in Affice er verfichte foiches ben nabe alle Stumben, boine er pon ber Berminberung ber Stirfe in ben Dule abern urtheilen konnte. Rach diesem nahm er bir Stunde von ber Berboppelung bes Fiebers und bet Bufalle mobt in Acht; Durch biefe Bufammenreche nung der abwechselnben. Starte und Schwäche but Pulisschlages urtheilete er, bag ber Kranke in fechet Lagen, zwischen zwen und bren :Uho in ber Macht ferben murbe. Der Musgang, befraftigte bie Prophezeihung. Diefe Beobachtung ift wichtig und gans gafrichtig ber bent Autor angezeiget, baber man folde nicht in Ameifel nieben fam m).

Bone-

D'Er war ber Stifter ber Anatomie in Staliem ; -Beilung der Benusseuche ju gebrauchen. m) Iple enige memini et habes in praelente hora fic

Es ift alfo offenbar, bag man bie Ungewißbeit und die Fehler einiger Sachwalter ohne Unrecht nicht verwerfen fann. "Die Urztnenfunst ift (wie Sippofrates faget, ) bie vortrefflichfte unter allen. , Benn aber Diefer große Mann ber Runft ein folch tob benleget, fo giebt er uns auch ju berfteben, baf bie Unwiffenheit einiger, welche fich in felbige mengen, um folche auszuüben, und die Marrheit bes Bolfes, bas alle Mennungen fo gleich annimmt, und welches nicht im Stande ift, "einen mahren Argt von einem Menfchen, ber nichts mehr als ben Namen bat, " ju unterscheiden, Die Chre Diefer gottlichen Runft bergeftalt, perberbet hatte, baf man fie wie die allerschlechtefte anfahe.

Eben mit biefen mertwurdigen Worten bat ber gelehrte Doct. Barter feinen Tractat, von ber Ueber-

Bononiae multos Doctores testes, me fecisse prognosticum de praecisa hora mortis cuinsdam filit magnifici D. Iacobi Mariae Delino, obseruata regula de pulfu incidente et decidente a doctoribus readita, iudicio tamen existimativo. Non possume integre tradere feriptis, nifi quod sic processe. rim : mensuraui primo virtutem in tactu pulsus, et singulis fere horis visitabam aegrum et judica-Bam semper pulsum decidere; deinde consideraul horam status accidentium et febris : et ponderando virtutem ad decidentiam, addita etiam qualitate dici criticae venturae, quae erat quarta decima, et; per iudicia habita iudicani ipium motiturum inter lecundam et tertiam horam noctis per sex dies ante. Quia hora illa erat hora status accidentium et Atque ita reuera contigit, licet libentius voluissem oppositum iudicalle. Bereng, Corp. de fractura Cranii p. 92.

#### 640 Briefe über die Gewißheit

einstimmung der alten und stigen Arztuentunft angefangen; es ist ein Wert, in welchem dieser größe Geist die Medicin von den Vorwürfen der Unverständigen befrenet. "Es ist augenscheinlich, (spricht er,) daß die Kunst mehr fällt, als sie sich erhebt, und daß sich die Marktschreveren (Charlatannerie) von Lage zu Lage weiter ausbreitet. Dahero befürchten wir mit Nechte, es möchte die Arztneykunst mit der Zeit verachtet, und für die verachteste unter allen Künsten gehalten werden, und daß sie endsich, wie ein Franzose zu seiner Zeit klaget, anstatt, daß sie von Leuten, die ihren Verstand zusammen nehmen und Gelehrsamseit haben, wurde vermehret werden, in die Haben der unwissenden und ungeschicktesten Handwertsleute kommen wird.

Diese Besorgniß soll uns angehen: nichts ift mehr geschickter, (wie wir zeigen wollen,) die Unzahl der Ungläubigen in der Arztnenkunst zu vermehren, ihr nach und nach das Ansehen zu nehmen, und eine schädliche große Beränderung zu verursachen, (welche wir genau betrachten wollen,) als das, was seit einigen Jahren von der Ungewishkrit der Todeszeichen ist

erzählet worden.

Alle biese Ursachen und die Untersuchung, die wir mit den Stellen einiger Schriftsteller und deren Anschen, worauf man den Beweis sehr schlecht gegründet, unternommen haben, scheinen zu erörtern, daß das System von der Ungewisheit der Todeszelchen nichts weniger als bewiesen ist. Ich sese mir vor, diese Frage von neuem abzuhandeln. Der Benfall, den des Herrn Brühiers Trackat erhalten, hat mich eine Zeitlang in Zweisel gesest. Ich beforgte mich,

ju betriegen , wenn ich meinen befonbern Betrachtum gen nachgjenge. Nachdem ich aber biefe Sache wohl überlegt habe, fo habe ich gefunden, baß alle Die Approbationen von dieser Frage die genugsame Ertennenig voraus fegen, und daß fich bie Formeln ber allgemeinen Soflichkeiten auf ben Gifer und bie Betrachtung bes Schriftstellers verwandeln. weiß man nicht, daß ein Approbateur alle bas nothige und bierzu gehörige erfüllet bat, wenn er fich nur elnen allgemeinen Begriff von bem Buche macht. Die Untersuchung ber Umftande fommt ihm nicht zu. Die Gegeneinanderhaltung aller Stellen murbe febr muhfam ausfallen, Diefes wurde felbst bem Schriftfteller misfallig werben. Man muß alfo ein Werk besonders vornehmen, und Die Wahrheit ber Ge foichte und ber Beurtheilungen genau untersuchen, bie man barinne findet. Dieses ware alsbenn mehr eine Critif, als Approbation: folches nun wurde fo ftrenge fenn, daß man fich auch in ben-Abgang bes Werks mit einmischte. Gine folche Beschaffenheit würde zum öftern ben Approbateur jum Untersuchen aussehen, welches benn bem Borguge ber Schriftsteller hinderlich mare. Man fieht hieraus, daß die vie-, len Approbationen, und bas Ansehen bes Approbateurs von der Bute eines Buches, nichts als zwendeutige Zeichen senn. Ich werde voraus segen, wenn. man es zuläßt, daß alle Benfalle erortert worden, bak bie Unzeigen des Todes nicht hinlanglich gewiß fenn ; wird man mir es benn schlechten Dant wiffen, wenn ich mir unternommen habe, meine Bersuche weiter zu treiben? Die Afademien fdyreiben feine blinde Unterthanigkeit von bem, mas fie beurtheilet haben, vor ; 17 23 and.

#### 642 Briefe über die Gewißheit

sie erstatten auch die Freyheit, selbiges aufs neue zu untersuchen: ja sie geben vielmehr Unteitung zu einer solchen vernünftigen Nachahmung. Sieht man nicht oftermalen die widersprechenden Abhandlungen berühmter Mitglieder in gelehrten Gesellschaften angesühret, welche sich in den gedruckten Auszügen besinden. Ich werde daherd nach eben dergleichen Benfalle streben. Mein Werk wird auch dieses werth senn, wenn mein Geschicke mit meinem Eiser und dem Verlangen, welches ich habe, meinen Mitbürgern zu nüßen, übereinstimmet. Ich habe die Spre zu sehnze.

### Der zwente Brief.

pein herr! man macht sich insgemein eine falweisen will, die man fur wahr halt, oder die man
zum wenigsten glauben will, und zu sinden gedenket. Die Vorurtheile schwächen oft den Eindruck von der
augenscheinlichsten Wahrheit: allein diese Sachen
können nicht lange bestehen. Die falschen Mennungen stimmen nicht mit der Erfahrung überein; diese
hebt alsbald alles auf, was den Verstand verdunkeln könne.

Die Frage, die wir von den Todeszeichen zu ersortern haben, ist nur durch Geschichte entstanden. Man hat deren eine große Anzahl zusammen getragen, um die Ungewißheit dieser Merkmaate zu zeisgen. Weil nun derjenige, so diese Mennung heget, nach meinen Gedanken stark sehlet, so mussen nothemenbla

wendig bie angeführten Geschichte falsch fenn, ober man muß eine bofe Applicat in mit felbigen unternehmen. Die, welche herr Brubiern miberfprochen, haben die, erfte Urt von folchem Wechfel ergriffen. Dieses ist ohne Zweisel wenig vernünstig; es ist aber beswegen gescheben, weil es nicht viel Arbeit erforbert bat. Es ift baber nicht ju verwundern, baß Diefe Partie ber anbern ift vorgezogen worben, welche viele Untersuchungen vorgeschrieben hatten, und Die vielleicht nicht anders, als burch einen mubfamen

Deg, erhalten werben fonnen.

Eine von ben pornehmften Ginwendungen, Die man herrn Brubier gemacht bat, ift, daß fie die meiften Beschichte, Die er angeführet, nicht angenommer, fondern für verwegene Beschichte ober gu Debeffigung der Weiber sund Rinder mit Gleiß zusammengefuchte Erzählungen gehalten haben. Der Musgang, beffen Plutarch, Upulce, Plato, Ermahnung gethan, ift der Wahrheit febr verbachtig; bas, was er für ben Plinius anführet, muß auch fur nichts beffers gehalten werden. Der 21bt Desfontaines hat befanders einige Geschichte für falsch gehalten, herr Brubier fommt mit ihm barinnen überein, bag man ihm vorwerfen fonnte, als ob ben Weichichten Die Rechtsgultigfeit mangele. Es ift mahr, baß man von etlichen falfchen Gefchichten fehr übel fchliesfen murbe, baf alles bas, mas man bon biefer Gache fagte, fabelhaft mare. Berr Brubier bemertet fefr, vernunftig, Daß eine wirkliche und bezeugte Geschichte ben verftandigen leuten einen folchen Einbruck machte, wornach sie stets auf ihrer hut maren : benn man tann einigen Befchichten, bie ber Autor erjahlet, تازناه

### 644 Briefe über die Gewißheit

let, vernunftiger Weise ben Glauben nicht abforechen. Allein, er giebt vor, fie maren alle glaubmurbig; Das andere Buch feines Bertes ift besonders in biefer Absicht aufgesehet, damit man benen Ge fcichten, fo in bem erften Theile ergablet worden, Glauben benmeffen foll. Berr Brubier verfichert, Daß fich ein großer Unterschied zwischen einer falfchen und einer unbewiesenen Gefchichte befande. Die Wichtiateit biefer Materie scheint es unterbeffen zu erforbern, bag man fich nur ben ben mahrhaftigften Ge Schichten aufhalt. Denn eben biefer Berftand, ber bem gemeinen Manne bie außerordentlichsten Sachen obne genugfamen Beweis jum Glauben zwingt, berurfachet ben verständigen Personen eine ganz andere Wirkung. Sie beurtheilen mit einer Beschichte is ne andere; und bas findische Wefen einer Erzählung thut ber Geschichte, welcher man bergleichen Co then bengefüget, Schaben.

Ich werde mich sehr in acht nehmen, die Bahr heit der vom herrn Brühfer angezogenen Geschichte streitig zu machen; ich will vielmehr denen, die die geringste Bahrscheinlichkeit haben, eben dergleichen wiederfahren lassen. Es ist ein Stück der Klugheit, wenn man den Eigenschaften eines ungelehrten oder zinehrlichen Mannes entgeht. Ja mein herr! man leider entweder an der Bernunft, oder an der Herzihaftigkeit Schaden, wenn man nicht alles das glandet, was der Autor geschrieben hat. Die Geschichte, so er ansührer, "können nur von einer eiteln Eindlichung, welche einen verständigen Mann verunehret, oder aus einer dosen Absicht, die doch einem ehrbaren Manne höchst unanständig ist, angefallen werden.

ben a), " Man kann nichts stärkers sagen; und bie heiligen Bucher gehen nicht ärger mit benjenigen um, welche das höchste Wesen leugnen: Dixit insipiens in corde suo. Sie sinden sur gut, daß ich mich nicht dergleichen Vorwürsen aussessen soll: ich will dasero zween Puncte augenscheinlich darstellen. Der erste ist, daß unter den angesührten Geschichten des Herrn Brühler viele die Gewischeit der Todeszeichen ausdrücklich beweisen; und vors andere, daß die Verspiele der Leute, die man für todt gehalten, oder die man lebendig begraben, ses mag auch die Anzahl noch so groß sein,) die Ungewissheit der Todeszeichen nicht deweiset. Die deutliche Erklärung dieser benden Hauptsachen, wird ihnen den Zweisel benehmen, wenn ja noch einiger rückständig son sollte.

"Eine vornehme Person b), (es ist herr Brüsbier, ber so rebet,) blieb zu Paris, und wurde von einer Krankheit übersallen, die man täglich gut heilste, ob sie gleich ihrer Natur nach schlimm war, allein wo der Tod nicht allzu hurtig eintrat. Diesen hatte ein Arzt von der Facultät in der Eur, dessen Kranken Abends gefährlich zurück, allein er besorgte nicht, daß er ihn wörde das lestemal sehen. Da er den andern Morgen wieder kommt, so saget man ihm, daß der Kranke die Nacht gestorben wäre. Folglich hätte man ihn aus Stroh gelegt und begranken.

b) P. 66. in dem erften Buche der andern Ausgabe von dem Eractate des herrn Brubier,

a) Die Berrebe ber anbern Stition bes erften Bug des, p. 20.

### 648 Briefe über die Gewisheit

bein. Der Arzt behauptete nathbrucklich, daß beri Rranke nicht tobt ware; der Mann wurde habero wieder ins Bette gebracht, und des Arztes Ausspruch wurde wahr, indem der Kranke von einem schlaffüchtigen Zufalle wieder zu sich selbst kam. Er hat nach seiner Biederauferstehung noch viele Jahre gelebet.,

Man muß sehr helle Augen haben, wenn man ben dieser Beobachtung entdecken will, daß die Tobeszeichen ungewiß sind. Ich muß Ihnen offenherzig bekennen, daß ich hierzu kein recht helles Gesichte habe; ich glaube, man wurde eine gunstige Folgerung zur gegenseitigen Mennung daraus ziehen konnen! "in der That, der Arze hat gewiß versichert, daß der Kranke keinesweges koht ware. "Er hat also gewisse Anzeigen gehabt, daß er auf diese Ark hat urtheisen konnen: solglich ist es augenscheinlich, daß biese Geschichte gerabe einen Beweis wider die Ungewisseit der Todeszeichen abgiebt.

Die nachfolgenden Beobachtungen werden zu eben

bergfeichen Folgerungen Gelegenheit geben.

"Ein Gastwirth c) in der Stadt Cleves bekamt ben Gelegenheit einer hißigen und gefährlichen Krankbeit eine Ohnmacht: diesen hätte man gewiß begraben, wenn nicht Horr Johann Wier selbigen wieder zum leben gedracht hatte, indem er ihn namlich im warmen Bette hielt, starkende Arztnepen auss Herz und die Brust legte, und zuweilen einige Tropfen von starkenden Arztnepmitteln einslößete. Dieses that der Arzt so lange, die der Erfolg die Nußbarkeit bewies.

Gollten

c) P. 147. bie andere Ausgabe des erffen Buches.

Sollten sie wol glauben, mein herr! baf biese Beobachtung ben Titel hat: "Erster Bersuch, " und af an ber Seite bes Paragraphen steht: "Bersuche on ber Ungewißheit ber Todeszeichen ben ansteden en Krankheiten? "

Die Beurtheilung ber Umstehenben hat ihren drund in der Unwissenheit. Hingegen des Arztes Beurtheilung ist mit Alugheit und Unterschied gesaet worden. Nichts destoweniger ninmt Herr Brusier die Mennung der Anwesenden an, weil er darsus schließet, das dieses mehr Grund zu seiner Menung, als des Doctor Wier seines giebt. Er hat 5 so mussen machen; denn die Beurtheilung des strees zeuget gerade wider die Ungewisheit der Loseszeichen.

Wenn ich Ihnen bitten barf; so ziehen sie nur en Artikel zu Rathe, wo Herr Brühier Proben von er Ungewißheit der Todeszeichen, wenn die leute in Ihnmachten und Convulsionen darnieder liegen, zu eben glaubet; daselbst werden Sie solgendes lesen d): Nacob de Lavaur, Castellan zu Bouder; in der Grafbaft Neufschatel, wurde von Magenschmerzen überallen, worauf so eine starke Ohnmacht kam, daß nan ihn den des Arztes Ankunst, welchen man von fribourg herholen ließ, für todt hielte. Der Arzt der war nicht dieser Mennung. "Er bließ ihm dasser gestossenen Psessen. Hierauf lebte er noch eine guse Zeit, und verrichtete sein Amt.

684

Wie

d) Erffes Buch, p. 157 und 158.

. . 1 12.1

#### 648 Briefe über die Garolfheit

Wie fart muß er nicht beschäfftiget sein gewesen, daß er boch mit Dreuftigkeit bergleichen ungeschickte Proben bekannt gemacht hat! Bas wird aber herr Brubier aus biesem Erempel nugliches zu seiner Mennung heraus nehmen ? Wird es etwa blefer weitlauftige und unbestimmte Ausdouck fepn: "man hielt ihn für tobt?, Diefes ist in Babrheit ber Eingang Die fer Beobachtung. Ift aber nicht auch in biefer Geschichte etwas, bas fich leicht begreifen läste, und welches sich so natürlich barzustellen scheint? Ja es ift bes Arzes Beurtheilung über ben Zustand biefes Mannes. "Er war nicht todt, " Der Arge hat biefes erkennen konnen. Folglich fünd Die Tobeszeichen ben biefem Falle, bem Arzte nicht ungewiß gewesen; und aus einer abermaligen Folgerung, Die eben fo richtig, als die erstere ist, hatte herr Brubier biefe Siftorie nicht unter ben Beweisen, ble er von ber Ungewißheit der Tobeszeichen zu geben glaubet, anfibren follen.

Konnen sie wol glauben, mein Herr, daß die Akabenien, die bes Herrn Brühier Buch gebilliget, sich die Mühe gegeben, solches durchzulesen? Diese Beschachtungen beweisen einen sonderlichen Widerspruch mit ihrem Benfalle. Sie sehen, daß die Aerste gewußt haben, daß die Personen nicht tobt waren, und man sühret diese Beschichte an, die Ungewisselt der Todeszeichen damit zu beweisen. Wir wollen abet in dieser Untersuchung fortsahren: ich werde zustieden sehn, wenn ich noch eine oder zwo Geschichte ansühre; denn ich will nicht weiter gehen, ich möchte sonst ihre Geduld misbrauchen.

Ŋen

herr Brubler e) führet gar boribelihaft eine Beobachtung an, welche er aus Anibrofius Daree Tractat herausgezogen hat. "Diefer berühmte Bunbargt murbe, nebft Berrn Greaulme, ber Argtnenfunst Doctor, den 10 Mary 1575, von der Facultat zu 🎎 Paris gerufen, bamit fie von zween Menfchen, bie man für tobt gehalten, Rachricht ertheilen mochten. S war tein Pulsichlag ju fühlen, und waren überbieß über ben ganzen Körper kalt; ihr Angeficht mar braun und blau; man knip sie underif ihnen Haare aus, ohne baf fie es fühleten. Paree thunbigte fich; ob nicht biefe Leute waren ben Rohlenbampfe gewefen, benn hierzu brachte ihn besonders die Blenfarbe bes Angesichts. Man fand auch wirklich unterne Lifthe einen halben irbenen Rapf, voll gittenber Rohlen. Man verordnete biefen zween leuten nach ihrem Bu-ftande gehorige Sulfsmittel, und errettete ihr Seben. "

Der Nugen piefer Beobachtung ist sehr merklich. Sie zeiget estzig und allein, daß Ambrosius Paree ein berühmter Mann gewesen, daß er sich nicht
auf andere verließ, ob sie gleich diese zwen Menschen
hatten für tobt gehalten: daß er serner die tödtlichen
Zufälle, womit sie befallen waren, mit eben so viel
Beschicklichteit, als glücklichem Erfolge hat zu heilen
gewist. Eben diese Beurtheilung werden wir auch
auf eine andere Geschichte anwenden konnen, welche
ver vorigen sast gleich ist, und auch vom Berrn Brühier erzählet wird f). Sie ist aus den medicini-

e) In dem andern Theile feines Tractats, p. 317. f) Erfter Theil, andere Ausgabe, p. 242-

schen Beobachtungen der ebimburgischen Gesellschaft gezogen. Sier-ift fie gang turz. Das Keuer batte unten in der Tiefe einer Mine an vielen Dertern Roblen ergriffen. Diefe Roblen wurden gedampfet, um Die Flamme auszuloschen. Ein Haufen, worinnen bas Teuer gewesen mar, ließ einen fehr farten Dampf von fich geben, Diefer mar nun fo ftart, bag fich fein Mensch hinnaberte. Ginige Stunden barnach verfuchten bie Roblenkaufleute in bie Mine ju fteigen ; allein fie kamen geschwind wieder zurud, und befanben fich gang außer Athem. Diejenigen , fo bie letten maren, funnten kaum so viel verständliches reben. baf einer noch bon ihnen, Mamens Johann Blair. tobt in ber Mine jurud mare. Ginige febr bebergte Leute stiegen in die Mine und brachten biesen armen Menfchen ohngefahr in bren Biertelftunden beraus. Der Mund und bie Mugen ftunben ihm offen; er war kalt, und es war nicht möglich am Bergen, ober Dusadern bas geringfte Schlagen zu empfinden, vielweniger bas Athemholen zu entbecken; weil er namlich alle Wahrnehmungen eines tobten Menfchen an fich batte. " Der Wundarzt, Berr Toffach, "urtheilte nicht alfo : er begegnet vielmehr Diefem Menfchen mit nothigen Mitteln. Werlauf einer Stunde gab der Kranke ben Umftebenden gewiffe Rennzeichen, daß er feinesweges tobt mare. ,. Wie fann man benn von folchen Befchichten einen Beweis von den ungewissen Zeichen des To-Des benbringen ?

Sie feben aus biefen Beobachtungen, mein Berr, daß gelehrte und aufmertsame Leute von falschen Erscheimungen nicht betrogen worden seyn: ja was noch

mehr;

niehr; man sindet in dem Tractate des Herrn Brüstier, daß die Todeszeichen einigen Personen, die nicht verbunden sein gewesen, eine genaue und richtige Erstenntnis davon zu haben, nicht entwischet sind. Herr Winslow berichtet uns in seiner These, "daß die Madame Landry, eine sehr glaubwürdige Frau und ansehnliche Witwe, versichert hätte, wie ihr Vater einige Stunden lang wie todt auf der Streu gelegen, und daß er von Salzwasser, welches man ihm, auf Anrathen einer von ihren Freundinnen, die ausdrücklich vorgegeben, daß er nicht todt wäre, in den Mutte gegossen, zu sich selbst gekonmen; solches habe nicht nur diese Krankheit geheilet, sondern er hätte auch lange Zeit nach diesem gelebet " g).

Diefes Grempel bestartet teinesweges bie Unges wißheit ber Lobeszeichen; weil biefe Frau gewiß erfennet bat, baß fie nicht wirklich maren. Diefes gefehahe nicht anders, als aus einem Triebe, ben fie gehabt hat; (wenn man will, ) bas aber, was ben ibr nichts als ein Trieb war, hatte ben einer andern erfahr. nen Perfon Brund." Es ift Diefes feinesweges eine vergebliche Unführung. Denn wenn, man in ber Matur folche Reigungen ober Unlagen hat, Die man als fünftige Borbothen anfehen fann, welche bas Wohlseyn oder die Erhaltung des Körpers betreffen: so hat auch bas geistliche Wefen, bas ist, was ben bem Menfchen benft, jufunftige Mennungen, jur Erfenntniß ber Wahrheit. Eben fo verhalt es fich. auch mit bem phyfischen Triebe, biefer verforget bas nothige

<sup>:</sup> g) In herrn Brabiers Uebersegung im ersten Buche bie erste Ausgabe, p. 52-

wathige bes Korpers, und kommt ber langfamkeit, ben Vernunftschlussen und Ueberlegungen zuwor, wodurch wir oft dasjenige, was wir thun sollen, nicht so gut in Stand sesen. Gleichergestalt ist es auch gewiß, daß man in unzähligen Vorfallen von einer Sache vermittelst einem Triebe zur Wahrheit gründlich urtheilet h).

In nachsolgendem Falle scheint es, als ob sich der physische und metaphysische Tried vereiniget histen, um nur dem Systeme von der Ungewissheit der Todeszeichen zu widersprechen. Ich werde diese Bodachtung wiederum aus des Herrn Brühier Tractate ansühren; ich will nichts weiter unternehmen, als selbige nur abschreiben: denn ich besorge, ich möckte der Geschichte Schaden anthun, wenn ich die Erzählung veränderte: "Ein junger Edelmann wurde ohne Rus gezwungen, einen geistsichen Orden anzunehmen; ein trauriges Schlachtopfer von dem Spregeize seines Vaters! Er hatte seine Gelübbe gethan; allein er war noch nicht in den heiligen Orden. Er that eine Reise, und sand in einem Wirthshause, wo

h) Dieses sieht man vornehmlich, spricht ein heutiger Weltweise, in der Geschichte bey nahe von allen Ersindungen, die die Runfte betreffen. Man sieht daselbst, daß die Ersinder Leute ohne Wissenschaft gewesen, und in der mechanischen Theorie nichts gewust haben; allein sie haben einen Trieb gehabe, der die Ersahrung, oder den Bersuch ermuntert hat; und dadurch haben sie gefunden, was die Theorie der Mathematiter nur zu erklaren vermocht; oder sie haben zum wenigsten in einigen Runsten Verbessengen getroffen.

er blieb; Herr und Frau in ber größten Bestürzung, Sie hatten ihre einzige febr fcone Tochter verloren. von welcher fie fich ben ihrem Reichthume eine vortheilhafte Ausstattung versprochen hatten. Weil man nun biefes Magbchen nicht eber als ben andern Morgen begraben burfte, fo bath man ben Beiftlichen, daß er die Nacht ben ihr machen mochte. Das, was er von ihrer Schonheit hatte fagen boren, reigte feine Meugierigteit, er bedte bas Gefichte biefer vermennten tobten Perfon auf, antatt aber, baß er eine Beranderung von dem Tode hatte merten follen, fo fand er vielmehr bie angenehmften Minen. Dieses aber machte, bag er bie Beiligfeit feiner Belubde vergaß, und die traurigen Begriffe, die ber Tod naturlichet Beife erreget, erfticte, und vielmehr mit ber vermennten tobten Person eben diejenige Frenheit unternuhm, welche nur die Trauung, ben lebzeiten hatte gultig machen konnen. Er verweilte fich nicht lange, indem er fich bie Unwurdigteit feines Unternehmens, und bie Schande des lasters ju Gemuche führte; beswegen reisete er ben andern Lag febr geschwinde Die Ginfchlaferung baurete ben biefem Maabchen noch immer fort, und man wollte ihr baber die leste Schuldigfeit erweisen. Wie man fie aber in die Erbe fenten wollte, fo ward man einiger Bewegungen in bem Sarge gewahr; man eröffnete ibn; man fand die Tochter wieder erweckt; sie wurde ins Bette gebracht und geheilet.

Die Freude, welche diese unverhoffte Erscheinung Bater und Mutter verursachte, war nicht von langer Dauer. Sinige Zeit darnach bemerkten sie aus ben sohr bekannten Zufällen, daß die Erweckte eine Mut-

#### 634 Briefe über die Gewisheit

ter geworden war. Man fragte pergeblich nach ber Urfache diefes Zustandes; wie batte sie es auch betennen wollen, ba fie foldes nicht gewußt hat? Als neun Monate verfloffen waren, brachte fie ein fo fchon Rind gur Belt, als berjenige Beift gewesen mar, ber es gebildet hatte. Die Lochter wurde in ber Stadt. wo sie wohnte, ein Mahrchen, und bie Schmach ih rer Meltern murbe in einem Rlofter geendiget. Beiftliche, ber auf bie Folgen feiner geilen liebe nicht Achtung gab, fab fieb wegen feiner Befchaffte genothiget, burch eben biefe Stadt wieder zu reifen, und in eben bem Gafthofe ju bleiben. Gein Bluck hatte fith febr geandert. Er war ein einziger Sohn, und batte feinen Bater verloren. Er mar feiner Befabbe entlediget, und genoßein beträchtliches Reichthum x... Er heirathete bas Magbchen.

Diese Geschichte ist aus dem Autor von berühme ten Urfachen gezogen. herr be Pitaval bemühete fich febr, felbige ju rechtfertigen. Wenn uns die Boblanftanbigfeit zuliefe, über einige Umftanbe bie fer Erzählung alle und mögliche Ummertungen gu machen, fo fonnte bie Wahrheit bicfer Geschichte verbachtig werden ; es mag fenn, wie es will, biefe Beschichte kann noch nicht, als augenscheinlich unmöglich ungesehen werden; ich will gerne alle mögliche Rechts gultigfeit benfeben. "Das Gefichte von diefer Perfon, war nicht burch bas Schrecken bes Tobes veranbert worden, sondern eshatte hingegentheil alle Unmuth. Die Fleischfarbe belebte also die weiße Lilienfarbe, und eine Rofenfarbe prangete auf ihren Lippent Diefes ift Me Abbilbung einer Schönheit, welche vom einem Schriff. Reller gemacht ift, wo nebst bem Pinsel bie Anmuch gene.

gewesen i). Diese Reizungen zeigen also nichts gestährliches an. Der junge Geistliche urtheilte, wie es alle Welt ban bergleichen Gelegenheit wurde gemacht haben, daß vieses Magdchen nicht todt ware. Wer weiß, ob sie ihm nicht ben der Probe, die er mit ihr gemacht, demonstrativische Zeichen gegeben hat? Der sortwurende Schlaf vieses Mägdchens und die gahlinge Abreise des jungen Menschen hat hernachmas zu einer Zusammenkunft unter ihnen ausschlagen können.

Ich glaube, mein herr, ich habe ihnen wegen des eisten Sases Genlige geleistet; es kommt darauf auf an, ob ich ihnen unter denen vom Herrn Brühier angestührten Geschichten gezeiget habe, daß viele wieder seint System abgesasset sind. Nun ist mir noch zu beweisen übrig, daß die große Unzahl von Selosisten; die er zusammengelesen, ohne Application sen. Ich bin gezwungen, ben dieser Sache stehen zu bleiben, ohnerachtet besten, was ich bisher gesaget habe, weil die vielen Geschichte der Erund sind, worauf, man die Mennung von der Ungewißheit der Zobeszeichen geseset hat.

Sift keinesweges die Frage, ob man lebendige Personen unter dem kalfchen Anscheine des Todes begraben hat. Dieses ist eine Sache, welche man nicht in Zweisel ziehen kann. Sowol Celsus als Landrist wissen viele Exempel von diesem grausamen Itilithume; haben denn diese vernünstigen Schriftstelleit

 Cerne genas, rubeo referent fuffuía colore Lilia, quae labii rofeos comitantur honores.

Cl. Quillet, Calliped. L. I.

die Unvollkommenheit der Runft darqus geschlossen? Haben sie gesagt, daß diese Erempel die Ungewisseit der Todeszeichen bewiesen? Man sindet keine Geschichte in des Herrn Brühiers Tractate, die mehr seine Sache als diesenige betrifft, so ich ist anführen will; ich bin ein Zeuge davon gewesen. Ich werde mich zu den Gründen des Herrn Brühier wenden, aber keinesweges seinen Folgerungen nachgehen.

3m Monate Februar 1746 gieng ein Landmagt chen von ohngefahr 25 Jahren, und einem aufgeweit ten Temperamente, nach Paris in ben großen Gpb tal, (l'Hotel dieu) wo ste ben Lag vor bem belle gen Abend in Wochen gelegen hatte, und fam bis an Die Salpeterhutte. Sie hutete fich vor einer Krantheit, die bazumal in dem großen Spital unter den Sechswoehnerinnen mar, und woran, viele fturben. Der garftige Weg feste biefe Person in einen entfrafteten Zustand, worauf fie in Ohnmacht fiel. Go bald ihr dieses wiederfahren war, wurde fie in ein Bette gebracht. Man erwarmte fie außerlich mit warmen Luchern, und man brachte es burch ginige herg-ftarfende Mittel fo weit, daß fie fich von ihrer Ohnmacht wieder erholte. Dongefahr eine Stunde barauf verfiel fie eben in biefen Buftand wieber, und man glaubte, fie mare todt. Die Schwefter, von bem bie Schlafstelle war, schickte zu mir, und ließ mir fagen, baß fie in ihre: Behaufung einen Rorper batte, welchen ich zu meinen anatomischen und die zurgischen Lectionen anwenden konnte. Meine 31 borer ermangelten nicht, diesen Korper abzuholen, ber in ein schlecht Tuch eingewickelt war, und schon 2000 Stunden auf der Tragbabre im Sofe unter fregem Sim

Bigimel gelegen hatte. Sie trugen biefen Rorper ins Amphitheater, ohne felbigen zu untersuchen. Den anbern Morgen fruh, ehe ich noch die Kranten befucine, tam ein junger Bunbargt ju mir, und fagte, Daf er weinende Zone in bem Umphitheater , besgleichen: que tiefe Seufzer und ftartes Wechzen geboret; Die Furcht aber batte ibn verhindert, aufzufteben, und mir folches zu berichten. 3ch gieng alsbald bin, biefen Rorper gu untersuchen; ich fabe mit Schmerzen, Daß biefes arme Magbchen, Die bamals wirflich tobt war, fich große Dube gegeben, von bem Tuche losgureiften , worein fie gewickelt war. Gie hatte einen Fuß auf ber Erde, außer ber Tragbahre, und mit einem Urme batte fie fich auf bas Gestelle eines Berlegetisches gestüßet, woran bie Tragbabre mar gefeset worden. Ich wurde alsbald von Entsegen und Mitleiden geplaget. Ich zweifele, ob man ein traurigeres und ruhrenderes Benfpiel gehabt bat, als biefes hier ift. Ich habe es felbst gesehen; ich bin nicht ganglich ein Unglaubiger, dem Berr Bruhier bie leb-bafteften Bormurfe megen ihres geringen Gindrucks, Die biefe Gentpel in ihrer Seele verurfachet, bepleget k). "Was ist wol wichtiger, (spricht er,) die Aufmertsamfeit ber geistlichen und weltlichen Machte

k) Diese Geschichte sind hinlanglich, um die Moglichteit der Recidive feste ju setzen, und der Berordnung wider das jahlinge Begraben ein Ansehen zu geben. Ich habe schon gesagt, das die Absichten des Herrn Brühier lobenswürdig sind; ich verlange nur, das man von der Wahrheit dieser Geschichte nicht gleich schließen soll, als ob die Zeichen des Todes ungewiß waren.

17 Band.

zu ermuntern. Allein ber Pralat und bie Obvinfeit find bierinnen wie bas gemeine Bolt, fie glauben if. rem Urtheile alle Bnige gethan ju haben, menn fie folde mit einem vermundernden Zone begleiten: in Babrheit, er ift taum ber Befahr entwifcht ! "Detgleichen (fabrt Berr Brubier fort,) Ausrufungen wird man von benen nicht mit Rechte erwarten, Die über bie allgemeine Sicherheit machen.

Die gehörige Ehrerbiethung , welche ber Obeisfeit und ben geiftlichen Daditen gutommt, wird mid nicht abhalten, also zu benten, weil die Bermuntt bon feiner Macht gezwungen werben fann, und weil fie keine andere Autorität, als die Deutlichkeit und Wahrheit erkennet. Aber mir fcheint es, baf ber Dralat und Magistrat ben biefer Sache tein Bolf Das gemeine Bolt ift geneigt, alles ohne Uttersuchung zu glauben: es ift solches ofters ber Urfprung von ben verwirrteften Mennungen; benn man findet mol nichts, moben nicht die Leichtglaubiafeit und Unwiffenheit einigen Grund geben fann. gen leute bes Raths halten bas Bolt von folden verbrieflichen Vorfallen ab, Sie haben mahricheinlicher Beife eingesehen, baf bas Soften, welches man behauptet, auf feine entschiebene Beugniffe gegrundet gewesen. Die meiften Geschichte, Die Berr Brubier ungeführet, bestehen nur in Boren und Sagen. Gine Beschichte wird von einem gewiffen Unbekannten ergabler; Die Rechtsquittigfeit einer andern ift in allen Baufern bekannt. Diejenigen, die bas befte Zeugniff haben, find nicht mit der gehörigen Gorgfalt beobachter, baraus man etwa urtheilen fonnte, ob Die Unwiffenheit, ober die geringe Aufmertfamteit auf einer Geite im Schuld gewesen. Alle die leute, die man inst Grab gesenket, sind von den Bepftehenden ohne Ran men, von Bebienten, von Einigenzen fün toht gehalt ten wurden, melde meden die Berschiedenheit von den Jufällen einschen moche gehörigs Geschieflichkeit sossen, von dem wirklichen Zustandereines Kranken zu wetheilen.

Wann der Mangel der Erkenntnis von Sachen und den vorgegebenen Urtheilen noch nicht gezeiges wäre sie maniste man noch eine strenge Eritik den den verschiedenen Geschichen von der Wiederauserkehung benkringen, und dadunch das Falsche und Zweiselhafte antscheiden. Oder man müßte dasjenige ansallen, was den einer Geschichte untergeschoben worden, und gan nicht zu dessen Bekräftigung gehöret. Man sindet die Wahrheit, wenn man dasjenige wegnimmt, was uns verdächtig scheint.

Man muß unter ben mabren Beschichten und benjenigen , die man aus zweifelhaften Nachrichten gezos gen bat, einen Unterschied machen: Diese werben ofte wiederholet. Wegen der geringen Kurzweile, fo fie perschaffen, will sie sich ein jeder zueignen; sie sind in allen Derfern und landern, ben bemjenigen, ber fie erjablet, gefcheben; ihre Brogaltern, ober ihre Bater, find bavon Zeugen gewesen. Die Reigung, fo bie leute haben, benen Sachen, wo fich was außerordentliches baben finder, Benfall zu geben, kommt auch auf die vielen Erzählungen einer Geschichte an; wenn man ben Unglauben ber Zuhorer wegschaffen will, so muß man fagen: ich habe es felbst geseben. Rachfolgends Erzählung habeich von mehr, als zwanzig verschiedes nen Berfonen fagen boren, ja, ich babe fie auch in ver-Schiebe-312

#### Briefe über die Bavibeit

660

sigenes ausgegeben haben. . . . In einer Stadt lag eine Frau an einer großen Arankheit barnieder, ben welcher sie in eine Schlasslucht versiel. Ihr Mann und diejenigen, so um sie herum waren, hielten sie sie todt. Diese Frau wickelten sie nur in teinewand, und wolken sie zur Erde bestatten lassen. Wie nun derjenige, so sie rung, in die Kirche gleng, und so nahe an oinen Dornbusch kam, so hatten sie die Dornen gestichen; und also wachte sie von theer Schlasslucht auf Wierzehn Jahre darnach starb sie wieder, zum wenigsten glaubte man es also; wie man sie nun hintrug, und einem Zaune so nahe kam, schrie der Mann zwer oder drepmat: "Nähert euch nicht dem Zaune."

Ronnen aber bergleichen Biftorchen ber Grund dines fo ernfthaften und wichtigen Bertes fenn ? Bent ich auch felbst voraussese, daß alle diese Geschichte is gewiß mahr fenn, als Herr Brühier verlanger, bag man es glauben foll, so folget doch aus deren. Anzehl nichts wicheigers. Es bienet zu nichts, als nur den Lefer zu ermiben. Denn eine Beschichte ift eine befordere Begebenheit, woraus man eine Folgerung ziehen tann. Berner feget auch bie Menge aller pufainmen genommenen Beschichte feinesweges ein gewiffes Dein sipium fefte. Sie ftellen nichts weiter ; als ginen richtigen Beweis von der Rachtäßigkeit, von ber geringen Aufmertfamteit, von ber Umviffenheit, viefleicht auch bie Poffen bererjenigen, welchen biefer franke Buftand jum Berfpotten gebiener, bar. Merten Gie wohl auf, mein herr! was fir Starte in Diefer Be urtheilung fteckt. . . Es ist gewiß, daß man vielt Perfonen lebendig begraben bat, Die nicht wirflich tobi

tobt gewesen: folglich find bie Todeszelden ungewift. Der erfte Sas ift mabr, allein wenn fie einen Beweisvon der Folgerung fordern, fo wird man ihnen anfichrem; daß viele Perfonen tebendig begraben worden. Mantfiehe alfo hieraus, wie die Logik zu Behauptung biefer Mennung von der Ungewißheit ber Tobestet chen ift angewenber worben. Gie fenn ein febr guter Logifer ; bahero werben fie auch ben Sehler biefes Schinffes wohl bemerten toumen.

Es ware febr zu verwundern, wenn man nicht in ben vielen vom herrn Beubier angeführten Geschichten ben ben. Perfonen follte einen Betrug bemerten 1 h "Umwidersprechliche Geschichte beweisen, daß die Kon per, wenn sie allzu geschwinde in die Anatomie geties fert worben, burch bas Schrenen gewiffe Zeichen vom Seben gegeben haben, wenn fie zerfchnitten worben find. Es ist foldhes eine ewige Schande eines unvorfichtigen: Zerlegers. " Man faget, baß dieser traurige Bufall Befalen, bem größten Unatomiften gu feiner Beit, begegnet sen. Man versichert, bag Dieses Unglid nach diesem vielen Personen, ohne Zweifel ungeschick ten, begegnet sen; solches ware bann nicht zu verwum bern. Aber was wird man wohl aus diefen Geschichten fir einen Schluß ziehen? Alle Sinwendungen, Die man ben dieser Gelegenheit machen fann, scheinen mir folgende zu fenn. Befal war der größte Unatomifte ju feiner Zeit, und er hat fich in ben Todesjelchen betrogen, folglich find biefe Zeichen ungewiff. Sie feben mein Herr! bag die Folgerung nicht richtia

1) Man febe ben Tept bes herrn Winslow, ber wom Berrn Brubier überfeget ift.

tig ift. Befals Jerthum ift ein perfonell - und befon berer Fehler, beswegen fam man baber teinen fo allgemeinen Schluß folgern. Diefer große Mann war von ber Leibenschaft zur Unatomie zu fehr eingenom. men, und babero bat ihm bie Aufmerkfamkeit und Rlugheit gefehlet.

Dief ift bie Mennung aller berjenigen; bie ben Diefer ungludlichen Begebengeit gerebet haben m). Man wurde ben Grund zu bem verhaften Porrhouifine legen, wenn man von ben Behlern, bie in einer Sache find vorgegangen, auf bie Ummöglichteit von einer & che gewiffe Rennzeichen zu haben, schließen wollte. Es eft fast unmbglich, baß bie Leute nicht einige Beichen bon ihren Grangen in Biffenfchaften errare humanum sit, merten laffen follten. Der Schluf ber Biftorienfchreiber, melcham Befal mit feinem Bufalte Belegenbeit gegeben , fchranket fich in folgendes ein: "Bes einem Borfalle, wo ein Wundargt erfordert wird, einen Körper zu öffnen, so kann er soldes nicht eber unternehmen, wenn er nicht ein Lobtschläger fen will, bevor er von beffen Tobe gemiß verfichert ift; basift, wenn ber Korper Merkmaale von ber Faulniß zeiget, und einen aafichten Beruch hat ,, n). Behalten fie biefe Borte

n) Im erften Theile und ber anbern Musaabe bes Berrn Brubiers Tractates p. 343.

m) Horret animus meminisse Vesalium co ,, negligentia sua,, fuisse perductum, vt etc. Lancif. de subit. mortibus, Lib. I. cap. XV. Schenkius, ber eben mie Lancifi biefe Gefthichte aus bem Parce anführet, fagt von ber Frau, bie Defal eroffnet bat: inexpiabili et famoso "errore,, occisa est Lib. 4. de suffocatione Uteri obs. 289.

Mortemphi: ich bitte Sie, mein Herr, merken sie darauf; sie begneisen vollkammlich des Herrn Brühiers, Spfteme in sich.

Die Rachwelt mirb fich ohne Zweifel mit großer Bochachtung und Erkenntniß ber Mamen und ber Berfe ber berühmten Manner erinnern, melde bas, Reich ber Biffenfchaften unter ber glorwurdigften Reglerung bes Burftens, welcher fie beschüßet, und Boblibaten erzeiget, erinnern. Nach bem gesetten Grunde werden sie an den Herrn Winslow außer Diefer gelehrte und Burcht, nicht benten fonnen. fleifige, Zergtleberer, melder fich megen ber 2Boble thaten bas Roniges jur Chre ber Nation unter uns befindet, bat besonders wegen seines anatomischen Ernetate großen Rubm erlanget; Diefes unfterbliche Werk ist keinesweges eine schlechte Erzählung von bemjenigen, was aubene por ihm in ber Sache, ble er. abhandelt, gefchrieben haben. Es ift eine aufrichtige. und richeige Auslegung aller berjenigen Entbedungen, Die er felbst durch oftere und auf verschiedene Beise angestellte Zergliederungen gemacht bat. Er murbe alfo bie lage ber Gingemeibe mit feiner folden Richtigfeit und Rurge haben bestimmen fonnen, wenn er nicht eben fast so viel Tobtschläge begangen, als er Rorper eroffnet bat. Denn er bat fich gewiß biergu feiner verfaulten Rorper bedienen tonnen, und bie fchon gestunken baben, ehe er fie zum Rugen angewendet. Rach bem herrn Binslow ift auch die Un-empfindlichkeit ber Rorper, indem man felbige aufschneibet, teine gewisse Probe, daß sie todt find o). Wet

o) Mortis incertae signa non minus incerta a Chirurgicis quam ab aliis experimentis.

### 664 Briefe über die Gewißheit

Wer wird alst Heren Winstow bafür gut fenn, daß er nicht-auch eine große Merige Tobischläge begangen? Nach diesem Begriffe ware er viel glucklicher, als Besal, ohne daß er ith geringsten beschwidiget wird; Besal, schne daß er ith geringsten beschwidiget wird; Besal scheint uns eben so beklagens als sich inpsensivärdig; und Here Winstow hätte seine große und wohlverbiente Ehre nicht anders, als durch wiele Unvorsichtigkeiten erlangt, davon ihm eine jede, nach seinem eigenen Ausdrucke, eine ewige Schande

hatte zuwege bringen muffen.

Sie haben gefehens mein Berr, baf Perfonen, bie feine Erfenntniß von der Arztnenkunft gehabt, aber boch aufmertfam gewefen find, gar wohl unterfibie ben haben, baß gewiffe Perfonen, bie man für tobt hielt, lebendig maren ; ich habe ihnen viele Gefchichte angeführet, ben welchen gezeiget worben, baf bie falichen Ericheinungen in Ansehung ber verftanbigm Perfonen teine ftatt finden. Das weit entfernte Al-terthum felbst; hat uns von ber Sewifiheit ber Tobes zeichen richtige Benspiele bargestellet. Aftlepiabes hat eingesehen, baß ein Menfch, welchen man begraben wollte, nicht tobt war. Celfus bedienet fich bie fer Beschichte wiber biejenigen, Die bie Mennung bes Demofrit behaupten, welche in unfern Tagen wieber Empevoles p), ber berühmteste erneuert worden. Schüler bes Pythagoras, ist wegen vieler außerorbentlichen Curen, Die er ben biefer Belegenheit gethan, boch gehalten worden; befonders aber hat man ilm-

p) Er war nach bem faercinischen Diogen um die 84 Olympe berühmt, die sich im 3506 Jahre der Welt ansteng. Histoire de la Modecine par M. Le Chro.

thn bewundert, da er eine Frau geheilet, die man für tobt gehalten. Wenn die Beithen des Tobes ben uns nicht alfo gewiß, als ben biefen großen Mannern find, muß et benn ber Runft bengemeffen werden ? Non crimen artis est, si quod professoris est. man fich nur vergeblichen Gebanten überläßt, Ergahlungen bephringt, und felbige noch überdieß anhaufet. fo wird man gewiß eine fo wichtige Materie eitifcheis ben. Man muß felbft bie Sache ben ben Rorpern überlegen. Diefes ift kancifi Mennung, wegen bet! Frage, welche fier ber Begenstand unferer Linterfuchung ist 9), -Obgleich die Erfahrung und Aufmerkfamkeit nothig ift, fo ift es boch nicht zureichend; man miß mehr Ueberlegung und Rlugheit befigen. Done biefe Gigenschaften kann man bie Ehre nicht verlangen, die Empedocles und Aftlepiades verdienet haben. Ich bin rc.

a) Sed haco omaia non tantum pracceptis, quantum víu ac diligentia docentur. Lancif. de subit, inertibus, Lib. I. cap, XVI.

(Die Fortsetung folget fünftig.)



### Inhalt

# des sechsten Stucks im siedzehnten Bande.

| L. Reuer Versuch, die Sohe der Verge<br>bes Baromerers auszumessen                                                 | Seite 56         | 1fe<br>63        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| II. Eine arabische Beschichte                                                                                      | · · · 58         | 34               |
| UI. Anmerkung über eine merkwürdige<br>bem Abutseba, bas Hagrabschneiben i<br>lander betreffend                    | der Morge        | 115<br>11-<br>92 |
| IV. herrn Tiffots Verfuch, wegen Veri                                                                              | inberung b<br>60 | et<br>?5         |
| V. Herrn Lovis Briefe über bie Gewiffl<br>beszeichen, worinnen man die Mitbin<br>Burcht, lebendig begraben zu werb | ger von d        | et               |



Register

oigitized by Google

ju dem siebzehnten Bande des hamburgischen Magazins.

| A sopflanze, Betrachtung derfelben und eines     | Infe-         |
|--------------------------------------------------|---------------|
| ctes, bas auf ihr bervorgebracht wird ge         | 2 ff.         |
| ibre Aehnlichkeit mis etliche Tage geftant       | sements       |
| Rleifche                                         | 421           |
| Abulfeda, Anmertung über eine mertwürdige Stel   | 1000          |
| Monteon, muneting note the metroneoide Orei      |               |
| bemfelben                                        | <b>5</b> 92   |
| Acer valgaris. Beschaffenbeit biefes Baumes      | 493           |
| Aepfelbaume, was für welche in Georgien wachfen  | 473           |
| Ammen, wofür fie fich zu bitten haben            | 389           |
| Angolica baceifera, ein langer Radlichter Baum   | 904           |
| Angst und Codesfurcht vermehret ben Abgang       | bes           |
| 1 Stuhlganges                                    | 310           |
| Ansichende und zurückfoffende Arafe, neue (      |               |
|                                                  | 2. 223        |
| Anziehungekraft der Materie, großer Rugen der    |               |
| Musician Rocalle des severend Replet penden act  | -             |
| Manual saisu since Buston maring hisfolks haltsh | 117           |
| Approbation eines Buches, worinn dieselbe besteh |               |
|                                                  | ie hoch       |
| bie Losung eines gefangenen Arabers sich belaufe | : 591         |
| Arbor venenata, fiebe Hedera.                    |               |
| Arme Sander, warum fie ehemals vor ihrer h       | inti <b>d</b> |
| h tung beschoren worden                          | 597           |
| Ar-teugon, Erklarung dieser Morte                | 461           |
| Atbembolen, ob bey bemfelben nur der Beutritt b  | er Luft       |
|                                                  | 15. 334       |
| wie es mit bem Athembolen eigentlich jugebe      | 317           |
| Urfache von bem erffen Athembolen 328.329.       |               |
| bas Athembolen ben neugebohrnen Rindern bfte     |               |
| jindere 330. Beobachtungen von bem Ather         |               |
| 1 3 GT a 3 I a man . The la                      |               |
|                                                  | 333,335       |
|                                                  | Atbos,        |

| Achos, angemeine Hobe birfed Bergel                | 87       |
|----------------------------------------------------|----------|
| Atmofphare, Beichaffenbeit berfelben 115. it       | asonder  |
| beit ihrer Barme in ber Hohe 124. 126. 272.        | moba     |
| es tommt, dag fie bald fchwerer, bald leichter w   | ird 277  |
| wenn, und wie die Luft ausgespanner werbe          | 286      |
| Spart, auf benfelben bielten die Morgenlande       |          |
| mein viel                                          | 597      |
| Barometer, beffen mittlere Bobe ift im Winter      | um etli  |
| de Linien großer, als im Commer 130. wie           | fich bas |
| felbe in der untern Atmosphare, verhalt 274.       | twoba    |
| . Das Steigen und Rallen deffelben rubret 276      | to at    |
| um feine Beranderungen auf hoben Gebirge           | n aeriv  |
| arr find, als in tiefen Dertern 277: Beobad        | btunaer  |
| Der Boben beffelben auf bem St. Gotebardsbe        | rae 278  |
| Bergleichung berfelben mit benen in Burich ger     | machte   |
| 279. 281. auf gewiffen Soben fallt es im C         | Somme    |
| weniger, ale im Binter '280. marum bie L           | eránde   |
| rungen ber Boben bes Barometers auf bem G          | t. Gette |
| Barbeberge, etwas fpater gefommen, als in But      | ich 286  |
| Berfiche, die Sobe bet Berge durch Sulfe b         | effelbai |
| au meffen                                          | 563 ff.  |
| Baumwolke, wachst auf Buschen                      | 508      |
| Berender de Carpi, jager einem Patienten jeine     | Tobes    |
| ftunde feche Tage vorher                           | 638      |
| Berge, wie die Sobe derfelben durch Bulfe bes B    | arome    |
| ters au niessen                                    | 363ff    |
| Bevölkerung der Länder, Betrachtungen über         | diefel   |
| be 3 ff. was sie hindert                           | 7 ff.    |
| Beyschwamme, was man in Georgien also nenne        | £ '470   |
| Birten, rothe, gelbe und weiße in Georgien         | 497      |
| Bleichen, umffandliche Beschreibung, der bollan    | difde    |
| fomol, als der irrländischen Art 36                | 9 - 380  |
| Blumen, warum fich diefelben an Pflanzen, welche v | iel Blu  |
| men geben, nicht alle auf einmal zeigen 174.       | ie meb   |
| ffen offnen fich, wenn die Sonnenbige junimm       |          |
| schließen sich wieder, wenn fie fich verbirgt      | 175      |
| Blut, deffen verbinderter Rreidlauf, in der Lunge  | the eine |
| ber vornehmften Urfachen des Todes 299.            | o mug    |
| mas es nuget, wenn man in ber Geburt erftich       | ic Air   |
|                                                    | der      |

| "ber von bem leberfliffe des Gebiltes befrepet 317. 324                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wie folches am besten gefcheben konne 3 3 1 4 325                                                             |
| Buchen in Beorgien, baben nicht fo gutes Boly, als die                                                        |
| in Deutschland 480                                                                                            |
| Buguer, warum er nach Perii geschickt worden 116                                                              |
| Caffmitheebaume in Georgien, Beschreibung berfelben                                                           |
| 503                                                                                                           |
| Castanien, wilbe, wie sie in Georgien machfen 499                                                             |
| Cedern in Georgien, deren Beschaffenheit 483                                                                  |
| China ocvidentalis, Beschreibung dieser Butfel 499                                                            |
| Christen, warum sich die ersten bestheeren ließen - 598                                                       |
| Circassien, daselbst find bie Pocken von undenklichen Zeis                                                    |
| ten ber eingepfropfer worden                                                                                  |
| Condamine de la, Beobachtungen deffelben auf bem Gi-                                                          |
| pfel des Pichincha 118                                                                                        |
| Convulsiones an den außerlichen Musteln und ben Gin-                                                          |
| geweiben muffen meiftentheils die Erfticten, wenn fle                                                         |
| fich in den letten Bugen befinden, aussteben 319                                                              |
| Cypressen, rothe und weige'in Georgien 482                                                                    |
| Dalai Lama, benfelben balten einige fur ben Prieffer                                                          |
| Johannes 464                                                                                                  |
| Deri, Bedeutung dieses Wortes im Jrelandischen: 465                                                           |
| Dia, beißt in irrlandischer Eprache bas hochfte Wefen                                                         |
| 459<br>Dac, Anton le, vertheibiget bas Einpfropfen der Pocken                                                 |
|                                                                                                               |
| offentlich 19. wer berselbe eigentlich gewesen 48.<br>Dunste, was vieselben sind, und woher sie entstehen 79. |
| wenn sie zusammen fallen, miachen sie Regen, Schnee                                                           |
| oder Sagel 274                                                                                                |
| Bidben, verfchiebene Urten berfelben in Georgien                                                              |
| 484:486                                                                                                       |
| Binpfropfung der Poden, beren Rugen 15. pornehms                                                              |
| fte biftorifche Umftande berfelben ib. Einwurfe, bie                                                          |
| man gegen ihren Gebrauch gemacht bat, ober etwa ma-                                                           |
| den tonnte, nebft Beantwortung derfelben 39 ff, Fol-                                                          |
| Berungen aus ben bisber angeführten Umftanden, nebft                                                          |
| Befrachtungen barüber 63 ff. verschiedene Urten,                                                              |
| wie diefelbe verrichtet wird 34ff. ihre erfte Ginfüh-                                                         |
| rung batte eine blofe Gewinflicht jum Grunde. 75.                                                             |
| Bifen,                                                                                                        |

| Bifen, ob eine magnetifthe Rraft von Rame im benfel                                               | 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ben frecte 251. wie aus bemfelben funftliche Magnet                                               | t |
| ju machen 227 ff. ob eiferne magnetifferte Stabe ver                                              | Į |
| ungleichen Kräften, andern Stäben proportionirlich                                                | Ĉ |
| Rrafte mittheilen ober nicht 257. wie gefprungenn                                                 | Ş |
| Eisemverk wieder zu erganzen fep 381. 38                                                          |   |
| Ephemeron, oder die Fliege von einem Tage 419                                                     | Į |
| Erde, Gebanten über eine brennbare, melebe fatt bei                                               |   |
| Solzes gebrauchet merben tonnte 205. 209. wie fi                                                  |   |
| jum Fenern gubereitet werben muffe 209. 210.29                                                    |   |
| Eronaffe, Beschaffenbeit berer in Georgien 512-51                                                 |   |
| Erlen in Georgien, Beschaffenbeit berfelben 40                                                    | , |
| Bestickte Leute, anatomische Beweise und medicinisch                                              | • |
| Beobaebtungen an denselben 289 ff. Nachricht von                                                  |   |
| einer Art Erstickung, ohne daß bas Blut im Ropf                                                   |   |
| geftodet 300.33 Efchaffenbeit berfelben 48                                                        |   |
| Eschen in Georgien, Beschaffenveit derselben 489                                                  | , |
| Weigen, blaue und gelbe in Georgien 47                                                            | ť |
| Seigenbaum, wilber in Georgien 490                                                                |   |
| Seuer, ungemeiner Rugen beffelben, fo tange es in fei                                             | 3 |
| nen Schranken bleibt 20                                                                           |   |
| Sinne, Rachricht von einer tobtlich geworbenen 383-300                                            | þ |
| Slaschenkurbse, (Calchasse) zweverlen Arten berfelben si                                          | 6 |
| Blecken, blaue, bey einem tobtgebohrnen Rinde, ob fie ei                                          | d |
| Zeichen einer Gewaltthätigkeit find                                                               | 8 |
| Bliegen, Befchreibung einer fleinen Art, Die guf ber Bu                                           | į |
| me der Maspflanze bervorgebracht werden 391. 390                                                  | } |
| 408. Beschaffenheit ihrer Eper 393. und beren for                                                 | ŀ |
| berbare Stellung 394. imgleichen ber Burmer, wen                                                  | į |
| fie austriechen 397. auch wenn fie zu Dympben obe                                                 |   |
| Puppchen werden 397. 401. und wenn fie ausgefte                                                   | * |
| chen sind 398. 403. 404. 409. Diese Fliegen komme                                                 | Ī |
| eben fo gut auf etliche Lage gelegenem Bleifiche bervor 4                                         |   |
| Sornbaume in Georgien, Beschaffenbeit berselben 48                                                | 1 |
| Fransofentraut, Beschreibung biefer Staube 50 greygebobene murben burch bas haarabschneiben in bi | 2 |
|                                                                                                   |   |
| Anechtschaft versetet 598 Fuled-Boys ein ungemein hartes Dolg 50                                  |   |
| Gebirg                                                                                            |   |
|                                                                                                   | , |

| Sebirge, abgemeffene Sobe ber peruvianischen 120: 123<br>Bebräuche der Araber und Europäer mittlerer Bei- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ten haben sing anglie Mahnlichfeit                                                                        |
| Georgien Reichreihung fehr nieler Mflanten und Raume                                                      |
| Die bafelbft machfen 468. ff. jahme Baumfruchte all-                                                      |
| ba 470 ff. Feld- und Gartenfruchte 508 ff. 517                                                            |
| Deschichte, eine grabische 584 ff.                                                                        |
| Beschwult an ben Ropfen in ber Beburt erfficter ober                                                      |
| auch neugebohrner Kinder 318. ob diefelbe todtlich                                                        |
| fev 318                                                                                                   |
| Bevatterbitten icheint mit ber Emancipation etwas                                                         |
| abnliches zu haben 599. und das                                                                           |
| abnliches zu haben 599. und bas Geparterstehen mit der Aboptation 599                                     |
| Gnomonische Aufgabe: die krumme Linie zu finden, in                                                       |
| ber fich das Ende des Schattens eines gegebenen fent-                                                     |
| recht auf bem Borizonde ftebenden Stiftes, an einem ge-                                                   |
| gebenen Orte, einen gegebenen Lag burch beweget 180 ff.                                                   |
| Gottharosberg, Beobachtungen der Sobe des Barome-                                                         |
| ters auf bemfelben 278. 533                                                                               |
| Granstapfel, sehr schone in Georgien 489 Granleder, Rachricht von dengelben 556. woher es                 |
| Grasicoer, Vlachricht von denheiden 550. moder es                                                         |
| entstebe: 557. 558. wogu es gebrauchet werben ton-                                                        |
| ne                                                                                                        |
| Griechen, warum fie fich fo febr, vor dem Sagel ge-                                                       |
| fürchtet 103<br>Gummibaume, Beschreibung berer in Georgien 488                                            |
| Saste, das Abschneiden derselben ber den Morgenlans                                                       |
| bern, war ein Zeichen ber Unterthanigkeit, wenn                                                           |
| man es einem andern zuschickte 597. überhaupt mur-                                                        |
| De bas Baar als etwas Chrwurdiges und Beiliges an-                                                        |
| gefeben 597. warum die Griechen einem Tauflinge                                                           |
| acht Tage nach ber Saufe die Haare abschnitten 599                                                        |
| Baarloden, benenfelben murbe zumeilen gebulbiget 603                                                      |
| Sagel, Arfachen, bes zur Rachtzeit fallenben 76. viele                                                    |
| Sagel, Arfachen, des jur Nachtzeit fallenden 76. viele baben fich eingebildet, daß ben ber Nacht gar fein |
| Sagel fallen konne 77. bey was für Beschaffenheit                                                         |
| der Luft es hageln konne 77. was derselbe eigents                                                         |
| lich sep 79. ordentlich ist er rund, bisweilen aber                                                       |
| auch edigt, und manchmal fallt er gar in Gestalt lang.                                                    |
| lichter                                                                                                   |

lichter Eistafeln 79. 80. breverler Umftande, welthe erforbert werben, wenn ber Sagel ben Tage entfeben foll &s. por bem Sagel gebt allemal ein Bind vorber 82. wie ber Bagel gebilbet merbe 83. mober ber febr große entftebe 84. 90. Rachrichten von ungemein großem Sagel 91:94. imgleichen von in ber Dacht gefallenent 95:99. wie die Wolfen und die Luft beschaffen senn muffen, wenn es in ber Racht ba-geln foll 99. 100. ju welchen Jahresjeiten es am meiften bagele 103. mas die Griechen und Romer für aberglaubische Mittel angewender, ben Sagel abaumenden 105 = 107 Balswirbelbeine, ob die Erbentten von der Berrentung und bem Brucht berfelben getobtet merben Banf, neue Urt, benfelben anzubereiten 543. wozu bas Werg u.andereAbganglinge davon zu gebrauchen 548 ff. Bafelnuffe in Georgien, beren Befchaffenbeit 478 Becquet, barte Differtation beffelben wider bas Ginpfropfen ber Docken 26 Hedera trifolia Canadenfis, que Arbor venenata trifoliata genannt -404 Beirathen, frubzeitige, tragen viel jur Bermehrung ber Einwohner eines Landes ben 4. marum fie in America baufiger geschehen, als in Europa Zeischerkeit und verminderte Starke der Stimme, ben welchen Versonen sie am meiften fatt bat Benten. Die Erhentten werden nicht von ber Berrentung und bem Bruche ber Balswirhelbeine geob die gangliche Beraubung ber Luft gu todtet 298. Endigung ihres Lebens nothig fen 298. mas die pornehmfte Urfache bes Todes bev folchen elenden Berfonen fev 290 Ziccorybaume, Beschreibung berfelben 480 Hippomane, ein febr giftiger Baum 494 Bienschale, wenn fie einem Rinde bey der Geburt gufammengebruckt wird, was daber entflebe 331, 332 Bobnftein, Nachricht von den Mungen biefer Grafen 519. und grar von ihren Sohlmungen 521. und Dickmunzen 524 Solder.

| A. C.                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bolderbaum machft in Georgien baufig 500                                                            |
| Bols, über ben Mangel beffelben boret man haufige Rla-                                              |
| gen 206. woher folther rubret 207: Diefen Mangel                                                    |
| ju erfegenhat die Matur auf andere Weife gefuchet 208                                               |
| Sopfen, kömint in Georgien gut fort 506                                                             |
| Sund, Nachricht von einem, welcher Gonorrhoeam viru-                                                |
| lantam scholt rooff nouthishous Restucte mit house                                                  |
| lentam gehabt 133 ff. verschiedene Berfuche mit dems felben, ba man ihm Sundinnen zugegeben 136 ff. |
|                                                                                                     |
|                                                                                                     |
|                                                                                                     |
|                                                                                                     |
|                                                                                                     |
|                                                                                                     |
| Beschreibung derselben 109                                                                          |
| Irrisationen, wenn sie bey Kindern, die in der Geburt                                               |
| erstickt sind, wirtbar seyn können 326                                                              |
| Irriander, wo sie anfanglich hergefommen + 465.466                                                  |
| Gind, anatomische Bevbachtungen an einem, welches in                                                |
| der Geburt, durch Zusammendrückung ber Kehle er-                                                    |
| stickt worden 301ff. an einem andern ungebohrnen                                                    |
| Rinde, welches mabrender Bedurt gestorben 308 ff.                                                   |
| guibeilen tann ein tobtgebohrnes noch einige Glieber'                                               |
| beweget haben 312. wenn es namlich erft unter mab-                                                  |
| render Geburt ersticket ift 312. ben beimlichen Gebur-                                              |
| ten konnen die Rinder oft ohne Lift und Verschulden ber                                             |
| Mutter umkommen 313. ob und was es fruchte, wenn                                                    |
| man in der Geburt erflickte Rinder von dem Heberfluffe                                              |
| des Geblutes befrepet 317. 324. movon die Geschwulft                                                |
| an den Ropfen in der Geburt erfticter Kinder berrubre                                               |
| 318. Nachricht von einem Kinde, welches in der Geburt                                               |
| erstickt gewesen und wieder jum Leben gebracht mor-                                                 |
| ben 322. Wahrnehmungen von neugebohrnen Rine                                                        |
| bern, die vom Schleime ersticket 340 ff. von andern,                                                |
| dle wegen zusammengeprefter Hirnschale ben schwerer                                                 |
| Seburt gestorben 352 ff.                                                                            |
| Bindermord, nutliche Benbachtungen in Unfebung bef                                                  |
| felben 311 ff. 327 ff. bas Glieberregen ben einem in ber                                            |
| Beburt erfticten Rinde, beweifet noch feinen Rinder-                                                |
| mord 312, 313. was vom Miederfinken der Lunge eines                                                 |
| 17 Band. Uu tobten                                                                                  |

| tobten Rinbes im Baffer ju halten 314.351. Sefcht      | DH       |
|--------------------------------------------------------|----------|
| anden Ropfen todtgebobrner Rinder ift noch fein        | 30       |
| chen einer Gewaltthatigfeit , fo wenig, als bie bl     | aue      |
| Flecten                                                | 31       |
| Zinn, Rachricht von einer an bemfelben tobtlich ge     | moı      |
| benen Finne 383=                                       |          |
| Birfcben, zweperley Arten fcmarge, die in Tra          | ubei     |
| wachsen                                                | 49       |
| Robolt, auf deffen Untersuchung wird ein Preif ge      | ege      |
| 446.                                                   | 44       |
| Aobl- oder Arautbaume in Georgien, Befchreit           | MIL      |
| berfelben                                              | 497      |
| Kopf der Kinder, welche vor der Geburt gestorben,      | trit     |
| nicht-auf                                              | 319      |
| Zorn, indianisches, Beschreibung besselben 508.        |          |
| mas man bazwischen pflanzet                            | 510      |
| Borper, naturliche, konnen überhaupt in brep Cla       | ffet     |
| eingetheilet werben                                    | 426      |
| Brafe, neue Entbedungen von ber anziehenben und        | gu:      |
| ruckfloßenden 222.                                     |          |
| Ardten, welche viele Jahre in Steine eingeschloffen ge | me:      |
| fen, und lebendig beraus genommen worden 552           | iff.     |
|                                                        | 510      |
| Pancifi, ob er geglaubet habe, daß die Tobeszeichen    |          |
|                                                        | 536      |
| Liquor amnii, die Schafhautchensfeuchtigkeit, ob fie e |          |
| ernabrende Rraft habe 321. 322. 365. ob ber Schl       |          |
| bey Kindern aus derfelben entstebe 346.3               |          |
| Loch, das runde cyformige, die Eroffnung besselben     | be:      |
| freyet ermachsene Leute nicht vom Ertrinken 289.2      | 96       |
| felbiges wird bey einigen ermachfenen Berfonen of      |          |
| gefunden 293, 2                                        |          |
|                                                        | 92       |
| Korreldaume, Beschaffenheit derselben 4                | 90       |
| Lucan, Erläuterung einer Stelle aus demfelben 🔠 i      | 95       |
| Luft, beren Schwere auf hoben Gebirgen 117. ihre Spe   | IN:      |
| nung 118. wie boch sich die Ungleichheit ber War       | me<br>:a |
| derselben in die Hohe erstrecket 129. die untere Lust  | ıJI      |
| febr veranderlich 277. ob die gangliche Beraubu        | ng<br>Fr |
|                                                        | , P° 4   |

Derfelben ju Endigung bes Lebens ber Erbentten notbig fen 208. Abnahme ber Glafficitat berfelben in verfcbiebenen Soben 565. Berfuche über die Preffung ber Luft 566. und beren Dichtigfeit 572. auch über die Berbunnerung berfelben burch bie Barme Luftrobre, biefelbe ift von ber Urt, daß fie nicht ganglich aufammengebruckt merben fann 298 Lunge. Db Leute, dielebendig ins Baffer fallen, Baffer in Die Lunge gieben 292. was vom Niederfinten ber Lunde eines tobten Rindes im Waffer gu halten fen 314. 315. ob nur ber Beneritt ber Luft jur Lunge erfordert werbe, daß bas Athembolen geschebe 315. was ihr bas Bermogen jum Ausbreiten giebt 327. ob bas Daffer nach bem Tobe in bie Lunge und ben Magen tritt Magnet. Berfuch, funfiliche Magnete ju machen 227. wie man ohne naturlichen Magnet, die magnetische Rraft Eifen und Stable mittheilen tonne 227. mas nothwendig bazu erfordert werbe 228. wie das Reiben anzustels Ien 229. wie bas Inftrument, mit welchem man reibt, befchaffen fenn muffe 232. mas fur ein Beftelle man braucht, ben eifernen Gtab mabrend bes Reibens darauf julegen 233 ff. 241. wodurch die magnetische Rraft am geschwindesten erhalten wird 238. welches Gifen bagu am geschickteften fey 239. wie die magnetische Rraft fortgepflanzet werde 243. 245. 249. 252. 254. wie der bochfte Grad der Sattigung ben funftlichen Magneten, von verschiedener Große, Beffalt und Schwere beffimmt werben tonne 258. Bergleichung bes naturlichen Daanets mit dem funfflichen 266. worinn der funffliche vor bem naturlichen einen Borgug bat 268, 270 Magnetnadel, Berfuch mit einer doppelten 265 Mancinella, ein febr giftiger Baum 490 Mannbarkeit, Bufalle ben berfelben, in Unfehung ber Stimme 614.615. andere Folgen berfelben 616 Maschine, Die Starte Des Schiefpulvers damit ju erforfchen 219:221 Maulbeerbaume, wilde und jahme in Georgien 479 Maustern der Dogel. Urfache beffelben 620 Mayapfel (Granadilla) wachsen an Ranfen 505 11 u 2 Meco

| ATeronium 309. warum es ben Rindern weggest, bie                                                     | i it        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ber Beburt erftiden 319.320. ob bas Quefließen beffell                                               |             |
| allemal den Top bes Kindes anzeige 320. ob es aus                                                    | Des         |
| Schafbautchensfeuchtigkeit entstehe 321, 325, ober e                                                 | માર્ક       |
|                                                                                                      | 352         |
| Medaille, Erklarung einer siberischen, die in einem To                                               | em:         |
| pel der Ungläubigen gefunden worden 452. 456. 1                                                      | iup         |
|                                                                                                      | 46ı         |
| Wenschen, Betrachtungen über das Machsthum berfel                                                    | tea         |
| 3. was zu ihrer Bermehrung am meiften bepträgt                                                       | . 4         |
| Mispel, Beschaffenheit desselben in Georgien                                                         | 195         |
| Miffethater, an einigen wird in London bas Ginpfrop                                                  |             |
| ber Pocken zuerst versuchet                                                                          | 20          |
|                                                                                                      | <b>5</b> 98 |
| MTook, Hervarbringung und Fortpflanjung einer bef                                                    | OR          |
| Dern Art besselben 422 ff. nabere Betrachtung bessel                                                 | œ           |
| 428. wie es anfanglich erscheint 431. 432. Beschaff                                                  | en:         |
| beit der Saamengefage und bes Saamens, wodurch                                                       | . 69        |
| fortgepflanzet wird 439-445. mie es zugebe, daß u                                                    | lan         |
| manchmal Moof und Schwämme an folchen Dert                                                           |             |
|                                                                                                      | 145         |
| Morgenlander, Anmertung über bas haarabschneil                                                       |             |
| derfelben 5                                                                                          | 92          |
| Mungen, Beschreibung ber hobnsteinischen 519<br>Mutterkuchen, Placenta vteri, ob einem Rinde burch b | 111         |
| felben konnen Beifter beigebracht, und ber Blutuml                                                   | cus<br>out  |
| verstärket werden                                                                                    | 326         |
| Myrthenflaude, beren Blatter werden als Thee gebrau                                                  |             |
|                                                                                                      | 198         |
| Mahellehnur mad in Anschung derselhen zu henhach                                                     | fen         |
| Mabelschnur, was in Anfebung derfelben zu beobach fen 317. 324. 325. 327. 367. ob die Berdrebung     | ber         |
| Dabelfchnur um ben Sals eines Rinbes fo gefahrlich                                                   | Gen.        |
| als fie insgemein bafur gehalten wird 331.                                                           |             |
| Tacht. Bas man die Racht nennet                                                                      | 95          |
| Wacbeeulen, marum fle mit ausgespannten Glugeln                                                      | 81          |
|                                                                                                      | 107         |
|                                                                                                      | OM          |
| Einvfronfen der Bocken empfunden                                                                     | 29          |
|                                                                                                      | 548         |
| Oelbaume tragen in Georgien feine Fruchte 4                                                          | 89          |
| t Oly                                                                                                | ms          |

| 415                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|
| Olympus, jugemeine Sobe bieses Berges 87. wie boch              |
| er eigentlich gewesen 88                                        |
| Palma Christi, Beschreibung dieser Staube 501                   |
| Palmetobaum, Beschreibung desselben 501                         |
| Pappelbaume, eine besondere Art derfelben 488                   |
| Parienten, Zeichen, ob einer sterben oder wieder genesen, werde |
| Pferfichen, Befchaffenbeit berfelben in Georgien 470. 471       |
| Pflanzen haben gewiffe unmittelbare und unveranderliche         |
| Eigenschaften 426. Beschreibung vieler, die in Geor-            |
| gien wachsen 468=520                                            |
| Physikalifche und microscopische Beobachtungen der Maß=         |
| pflanze und einer Fliege darauf 392. 405                        |
| Phytolacca Americana, Befchreibung und Rugen biefer             |
| schönen Staude 504. 404                                         |
| Pichincha, Beschwerlichkeiten, die ben Besteigung bieses        |
| boben Berges auszuftehen find 127. Beobachtungen                |
| des herrn Buguers auf demselben 118                             |
| Pilarini, Jacob, ein griechischer Argt, billiget das Gin-       |
| pfropfen der Pocten, melches er vorber befritten ge-            |
| habt 18. einige besondere Lebensumstande von ihm 48             |
| Pocken, richten eine graufame Bermuftung an 14. mo              |
| das Einpfropfen derfelben querft aufgetommen 16                 |
| siehe auch Einpfrop ung der Pocken.                             |
| Pole des kunstlichen Magnets, wo sie hinfallen 237.246          |
| wie die Pale ben eifernen Staben ober funfflichen Ma-           |
| gneten vervielfältiget werden konnen 260. 262                   |
| Potatoes, verfchiedene Arfen derfelben in Georgien 511.512      |
| Prietly=216, Beschreibung Dieses Baumes 494                     |
| Prieffer Johannes, barunter verfteben einige ben Dalai-         |
| Lama von Tibet 464                                              |
| Pulsschlag an der Nabelschnur und am Berzen wird an             |
| einem eodtgebohrnen Magdchen beobachtet 309                     |
| Putchimon Aepfel, gleichen ben Mifpeln 474                      |
| uedfilber fallt im Barometer, je mehr man fich da-              |
| mit von der Flache bes Meeres in die Sobe erhebt                |
| 118.119. ob feine Hoben nach einer geometrischen Pro-           |
| greffion abnehmen 123. Beobachtungen deffelben im Ba-           |
| rometer, welche ju gleither Zeit ju Zurich und auf bem          |
| St. Gotthardsberge angestellet worden 533 ff.                   |

Digitized by Google

| Quito, warum bafelbft eine ben nabe immer gleich                                             | ė unt         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| etwas fuble Temperatur der Luft hereschet, ba et                                             | B bodj        |
| mitten unter der Linie ist                                                                   | 117           |
| Quittenbaume, Befchaffenheit berfelben in Georgien                                           | 474           |
| Manby, ein englischer Doctor, pfropfet vielen bu                                             | ınderi        |
| Perfonen die Bocten mit gutem Erfolg ein 31.                                                 | mas           |
| er fich für einer Methode baben bedienet babe                                                | 36            |
| Rappierelingen, besondere Babrnehmung an ben                                                 |               |
|                                                                                              | 5. 237        |
| Redbay, eine Art Lorbeerbaume                                                                | 487           |
| Reif, wie er in Beorgien gebauet wirb                                                        | 513           |
| Reffon be, Nachricht von Diefem Beren, und feine                                             | n 950a        |
| obachtungen an den Inipen                                                                    | 167           |
| Abus, Beschreibung bieses Staudengewachses                                                   | 493           |
| Ricinus Americanus, Befchreibung jund Rugen                                                  | dieset        |
| Staude Staude                                                                                | 501           |
| Robr in Georgien, verschiedene Arten beffelben                                               | 507           |
| Caiten, Betrachtung derfelben, wie fie hohe ober                                             |               |
| Sone geben                                                                                   |               |
| Salswasserwürmer, Beschreibung biefer nenen Ar                                               | 615           |
|                                                                                              |               |
| Infecten                                                                                     | 109           |
| Sassafrasbamme sind eine Gattung Lorbeerbaume                                                | 487           |
| Sauren beym Bleichen, wie dasselbe geschieht<br>Savannabstuff, Beschaffenheit des Erdreiches | 375           |
| Savannabnuk, Belchaffenheit des Etoreiches                                                   |               |
| bemfelben                                                                                    | 470           |
| Savannabs, mas fur Gegenden fo genennet werden                                               | 470           |
| Schafbautchensfeuchtigkeit, fiebe Liquor amnii.                                              |               |
| Schall, berfelbe rubret von Bibrationen ber                                                  | 613           |
| Scharfrichter, warum fie jumeilen arme Gunber nich                                           | t eyev        |
| haben richten mollen, bis fie vollig beschoren morber                                        | ! 59 <b>7</b> |
| Schiefpulver, febr merkwürdiger Bersuch, die C                                               | tarte         |
| beffelben, und die Menge der Darinnen enthaltener                                            |               |
|                                                                                              | ) = 22E       |
| Schleim ben neugebohrnen Rindern, v. demfelben muf                                           | man           |
| fie, so bald möglich, zu befreven suchen 324.325. 2                                          | Bahr.         |
| nehmungen von neugebohrnen Rindern, die am S                                                 |               |
| me erstickt gewesen 340 ff. woher ber Schleim en                                             | tstebe        |
| 346. 347. warum er im Munde, Schlunde, Rafe,                                                 |               |
| robre, Lunge und bem Magen baufiger, als in be                                               | n Be=         |
| darinen gefunden werbe                                                                       | 347           |
|                                                                                              | huma          |

| Schuge-teugon, Erkarung Diefer Worte 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwamme, beren einige kommen mit den Eigenschafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ten des Fleisches der Thiere nahe überein 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwere, mas dieselbe überhaupt sen 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seidengras, (Aloe Americana) Beschreibung und Dugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dieser Staude 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sefam, baraus wird in Georgien Del gepreffet 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sonnenstrablen, Kraft und Wirkung derselben in bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| obersten Theile der Wolken 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Squasches, eine Art fleiner bunter Rurbse 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stechpalmen, (Aquifolium) Befchreib. Diefes Baumes 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stimme, in berfelben machet bas Alter eine Beranberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 606. welche ben jungen Mannspersonen merklicher ift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| als ben jungen Magden 607. jedoch am allermeisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ben denen, die blag von Farbe find 6080 was diefe Scr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| anderung eigentlich perursachet 616. 617. warum die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stimme bey einer Person bisweilen grober als anderes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ma! iff 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stublgang, ben Abgang beffelben vermehret die Tobes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| furcht und Angst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gag, was man ordentlich ben Tag nennet 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zangara, Erflärung biefes Wortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tannen, verschiedene Gattungen berfelben in Georgien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The material state of the state |
| Cheffallevinn, eine gewiffe, bringe bas Einpfropfen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nocen in große Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thiere, vierfüßige, brullen, wenn sie die haare verlieven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 621. Aufälle, die vor demfelben vorher geben 621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Timone, Immanuet, ein griechischer Arzt, suchet bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sinpfropfen der Pocken in Credit zu bringen 17. einf. ge besondere Lebensumstände pon ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| THE A ST A S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cod, gewisse Zeichen besselben 623. Widerlegung besie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nigen, mas herr Brubier von ben ungewiffen Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| des Todes geschrieben 624 = 640. masman wiber sei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ne angeführten Geschichte eingewendet habe 643. 645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Todesstunde wird einem Kranken sechs Tage purper ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| latit 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Con, Ugfachen ber boben und tiefen Tone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Corf, ift ein unvergleichlich Mittel bas Sols ju erfpar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en 🏻           |
| Eripper, ein gutartiger, tann in einen bosartigen, bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | urch           |
| ringe Umstände verwandelt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5              |
| Tulpen, besondere Geltsamkeit an benselben ifi. wen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n ne           |
| Junio ausgezogen werden, so scheint ber verdorrte L<br>fiel, ber noch an der Zwiedel hangt, nicht aus der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HUHI!          |
| berfelben ju geben, sondern lange der Zwiebel bin Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . €OPI         |
| and aus ber Wursel selbst hervor ju kommen 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| mit dieser Berruckung des Tulpenftieles augehe 163. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| wie die Tulven vermehret werden 168. indem sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| fegen fie eine andere eben fo große Debengwiebel an ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| mar, welche blubete 169. Die hernach jur Saupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | indieb         |
| wird 170. wie lange eine aus bem Saamen erzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te Tu          |
| pengwiebel Zeit braucht, ebe fie bluben kann 171. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | as be          |
| fonderes mit ben tleinen vorgeht, welche bas erfte me<br>ben 172! mas ber Rame Lulpe bebeute 177. in S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | al_blù         |
| ben 172. mas der Name Tulpe bedeute 177. in L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )ollani        |
| murden ehemals die schonen Tulpen ungemein theuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pezahi         |
| Townson in the Manufacturer wise Saffatha nationant will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178            |
| Culpenfest zu Conftantinopel, wie baffelbe gefenert wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Tupelo (Nysfa) Beschreibung biefes Baumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 491<br>41. 542 |
| Ralveln bes runden epformigen Loches, beren Beichaff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | enheit         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. 294         |
| Denusseuche, ob fie vor Erfindung ber neuen Welt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Euro:          |
| va bekannt gewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 133            |
| Vibrationes, verurfachen den Schall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 612            |
| Mager, mas die Raturfundiger alfo nennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 418            |
| Wallnufbaume in Georgien, beren Beschaffenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 480            |
| Waffer, ob Leute, die lebendig ins BBaffer fallen, welch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CS III         |
| Die Lunge gieben 292. mober es tomme, daß einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | reure          |
| eine gewiffe Zeit ohne Schaben unter bem Waffer bl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Wassersucht', Heilung derfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 297<br>381     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .477           |
| Weißdown, (Graraegus) Beschaffenheit besselben in Geo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| de orbitality ( Arry City all anythe telletern in City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 496            |
| Wind, mas berselbe eigentlich if 77. Urfachen besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79             |
| mober es tomme, bag juweilen ju gleicher Beit, man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1001           |
| brenerlen Winde beobachten kann 78. verschiedene lieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rchen          |
| berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82             |
| Wolfen, mas fie eigentlich find, und mober fie entftehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,9            |
| was man die Dicke einer Wolfe nennet 81. und was die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| be 81. Kraft und Wirfung der Sonnenkrahlen in dies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ciden          |
| 82. wie hoch eine Wolfe aufs hochfte stehen fonne 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.490          |
| Biegel, befondere Art der Englander, wie fie biefelben b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Bwetiden, Beschreibung ber georgischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215,           |
| Annual Control of the | 473            |

ribicia :-D, cindo:

nce i

明は一個

4

\$

Digitized by Google

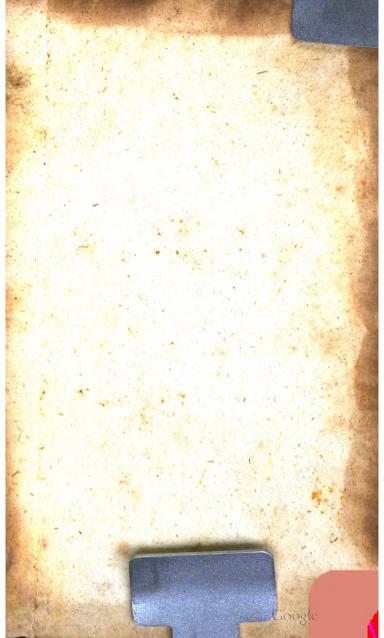

